

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

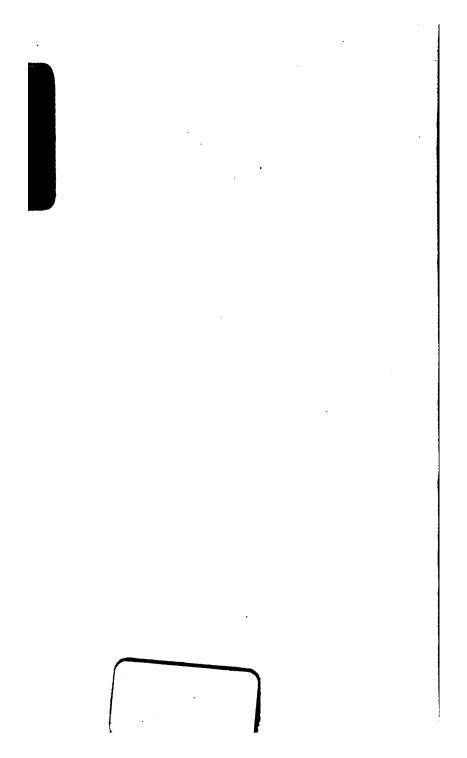

MAA Meue • • •



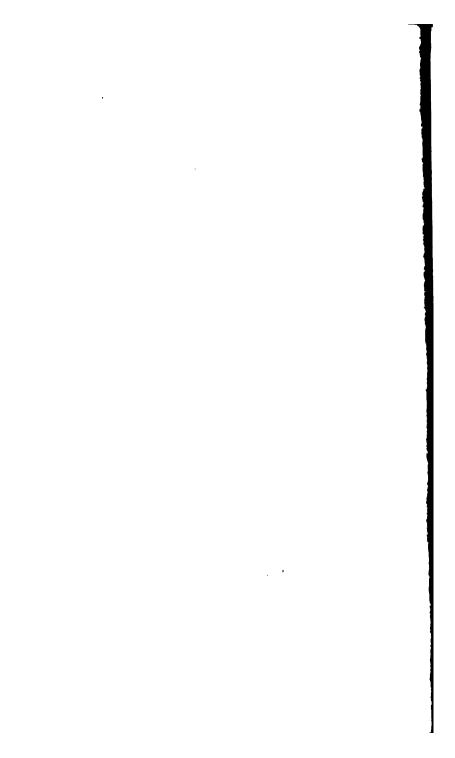

MAA

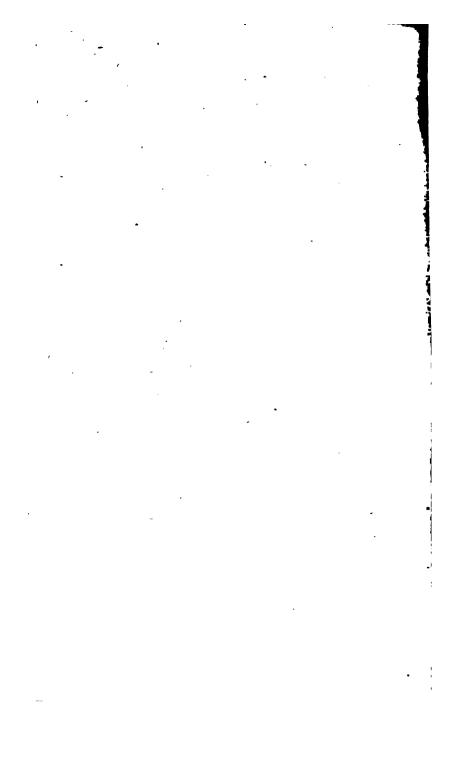

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND

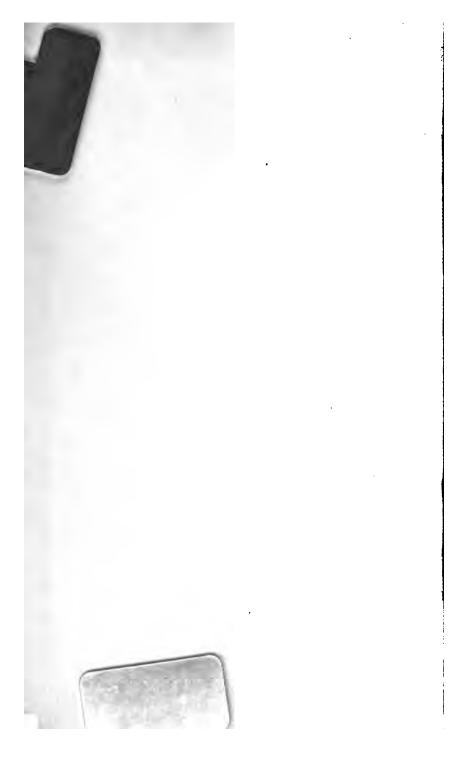

MAA Meue

A. W. C. C. C.

•

,

• • • • •

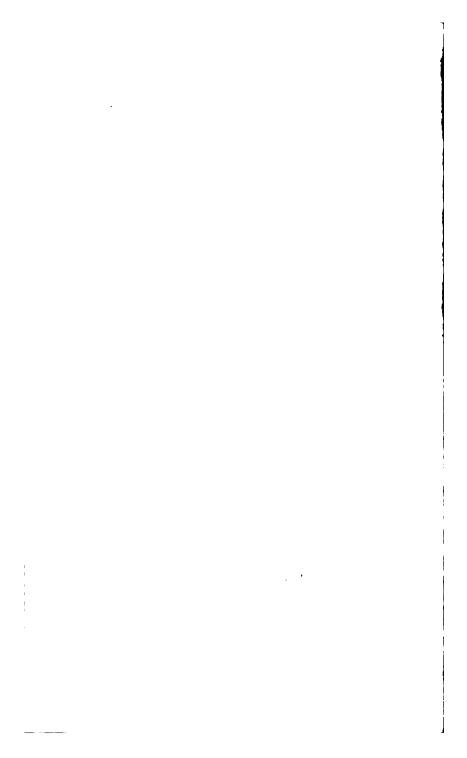

MAA

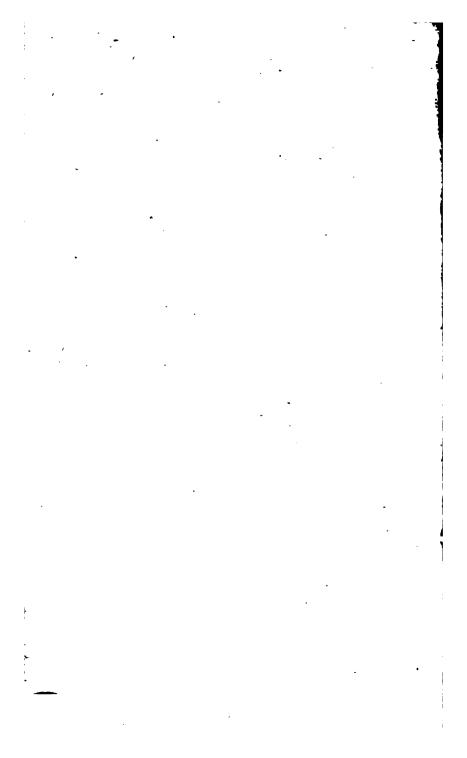

### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

AGTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS



Ler Barde Rhingulph Carl Friedrich Kretschmann in Dittau?

# Neue Bibliothek der schönen

# Wissenschaften

und

der frenen Kunste.



Ein und flebenzigsten Bandes Erftes Stud.

Leipzig,

In ber Dydischen Buchhandlung,



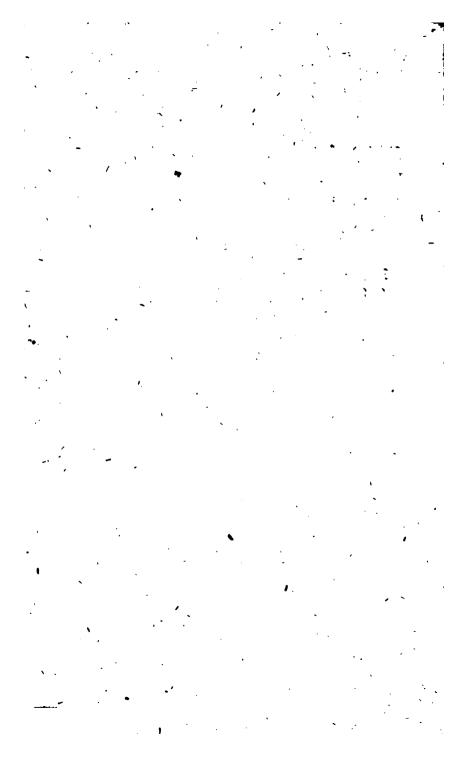

Ueber die Rachbildung der italianischen Syl-

Die Kenner bor beutschen Spracke rühmen ihr Sefannelich als Worgun nach, bag fie unter benneu- deropailchen eine ber bilbfanften feb und fich. son ber Ceite, wenn nicht ju ber artechischen erbeben, bod mittibe vergleichen butfe; und laffen ihr in diesem lobe in der That nichts weiterz als bloke Gorechtigfett; wieberfahren. obne ihren innern Bhu erforicht und fich aus ihrer: Natur und Richtung von ber Bahrheit jener Beg Bauptung überzeugt zu baben , : tann fcon ein? Seber burch bas aufmertfame lefen unferer gefodbein Schriftifellwe fich beenber belebren. Beich einen Zuwachs an Wobstern; Rebensarten und Benbungen bat fie nicht allein burch Rlope? ftod und leffing gewonnen, und mehrt fich biefer ! Worrath nicht duch Bom Sabr gu Jahr? Dogen unter ben neu versuchten Wereicherungen immere! bin zwen Drittel Sterblinge fenn , bie ben nache, ften Fruhling nicht überleben; auch ein Drittel.

das fich erhalt, und weniger, als ein Drittet, ist bantenswerther Gewinn und bringt uns vors warts.

Aber unfere Sprache erfreut fich nicht nur einer lerifalischen und etymologischen Bilbfam= Leit; fie befift noch eine andere, bie fur ben Dichter menigftens eben b viel werth ift, als bie erfte. - eine profobifche. Dicht allein bie Bersatten, Die in Der frangofischen und englifchen üblich find, bilbet fie, und zum Cheit volltomms ner, als jene, nach; auch die Spibenmaße ber Griechen und Romer bind beng zertlichen und fchmer zu errächenben: Wohllant ben walfdrat Rormen bat fie ficht angueignen: geftetet, und wer der, was Birgil und Horas, Cotal und Libulle noch, was Petraved, Dante und Ariofto friels ten, ibnen nad jufbielen verzweifele. Einige bei fondere Melobien, unter andern bie vielgeftalten ten Pindars adsgenommen, haben wir die übris. den ber ausgeftorbenen wie ber noch lebenben Bole fer fammtlich in ihr erflingen gehört; unb fiei rechnet fichs jum Berbienfte an, bag fie, ben ber-Urbertragung auslandifcher Werfe, auch bis: außere Form ju bewahren und fo ein in jeber Ruckficht treues Rachbild au gemähren aeschickt ift.

In der That, welcher Freund der vaterland difchen Dichtfunft tonnteidie Borguge, die uns ferer Sprache ihre rhnthmifche Beschmeidigkeit: giebt, gleichgultig verkennen, ober die Bereiches

rung berfelben mit ben Sulbenmaffen ber Alten für einen unbebeutenben ober unnüßen Ueberfluß Salten? Schon allein unfer Berameter, wie er fc ist, baustfachlich burch die Bemubungen. Die Urfdriften ber Briechen und Romer in genauen Abichriften wieberzugeben, aus einer bloß profodifchen Golbenfolge allmählig jum mahren Berfe erhoben bat, muß uns unendlich viel werth Diefer iconen melobifchen Bewegung fena. tubmt fich fein anderer Bers, wie er. Rur ibm ift Mannigfaltigfeit, mit Rraft und Rulle vereinigt, eigen, und wie er, einfach gebraucht, fich aur epifchen Burbe emporschwingt, fo bilbet er, mit bem Pentameter gepaart, jene liebliche Milbe, burch welche bie Elegie jum Bergen rebet. Moche ten wir nur nie vergeffen, bag er, biefer Borguge ungeachtet, tein griechischer Berameter ift unb werben fann! Ober mollen mir's uns lieber verbergen, bag biefe Menge von mittelzeitigen langen und Rurgen, biefe, fatt bes Sponbeus, fich unaufhaltfam einbrangenben Erocaen \*), biefe

<sup>\*)</sup> Darum liest jeber, welcher ber griechischen und romischen Quantitat hinlauglich kundig ift, bent griechischen und romischen Jepameter, auch ohne Kenntniß bes Schema, wenn nicht gut, doch richtig. Wie lesen dagegen des Sylbenmaßes Unfundige ober Frauenzimmer selbst die besten deutschen Herameter? Aber ist ihnen auch die Schuld benzumessen, da man die Foderung an sie macht, die mittleren Sylben in Baterland.

### Ueber Rachbildung

ben allem Fieise unvermeibbaren hiate \*, biese immer noch zu seiten und zu unregelmäßig beschachteten Casuren \*\*), — bas ungleiche Berhalen niß ber Selbstlauter unserer Sprache zu ben Misstautern gar nicht gerechnet \*\*\*) — wenn ums auch besagte Mängel in dem Genusse des Herameters nicht zu storen vermögen, doch den fein hörendem Griechen leicht zu dem Urtheile dewegen durften, daß wir ihm den König der Verse zwar nachzustrommeln, aber nicht nachzuspielen verständen ?

Wölferfürft und ahnlichen, beren ber herameter gar nicht entbehren fann, ju behnen ober boch fcmebend ju halten ?

- \*) Doer find etwa, jumahl in Ueberfegungen, bie auf hochfte Genauigkeit Anfpruch machen, ber eble Achillens, die schongelockte Athene, die bammernbe Gos, Jungfrau Europeia, ju ereifern u. f. w. vermeibbare Jusammenftoffungen?
- "") Es ift außerft felten, daß Birgil bie Penthemismeris im Derameter vernachläffigen follte. Gewohnlich wendet er fie, oder die Trithemimeris
  und Dephthemimeris vereint an. Man vergleithe danegen die deutschen metriften Ueberfehungen seines Gedichtes über die Landwirthschaft.
- \*\*\*) Schon bas Auge tann über biefen Punft richten. Die beutschen Serameter fallen im Drucke, bep gleicher Schrift, fast immer um ein Drittel langer aus, als die lateinischen. So viele Confonanten giebt es ben uns zu lefen und auszufprechen.

Rein, so sehr wir Ursache haben, ben Musen sur das Geschent, welches sie unserer Sprache mit dem herameter machten, dankbar zu senn, so zewiß ist es gleichwohl, daß der deutsche Bers des meledischen Baubers entbehrt, der in dem griechischen und romischen weht, und wir, statt uns im uneingeschränkten Besthe des Sylbenmas sies zu glauben und ihm auch die geheimern und mur den alten Sprachen natürlichen Schönheiten und prosodischen Feinheiten kunstelnd aufs oder abzundthigen "), hier vielmehr den horazischen Ausspruch anwenden sollten: Est quadam prodire tenus, si non datur vitra.

Es war naturlich, daß das Bestreben mehrerer Ueberseher ber alten Classifer, die metrische Form ben der Uebertragung poetischer Werke nicht nur überhaupt wiederzugeben, sondern sich dem Sylbenmaße ber Originale so genau und innig anzuschmiegen, wie möglich, abnliche Bestrebungen in den Uebersehern neuever reimenden Dichter erzeugen mußte. Vorzüglich einladend schien es, sich einmahl mit Ernst an den Werken

<sup>\*)</sup> Woben abermahls nicht zu übersehen ift, daß gewiffe und nichts weniger als gleichgültige Bewegungen, wie z. B. das bekannte Illi inter sese u. f. w. auch dem hartnäckigsten Fleiße unnachahmbar bleiben und bleiben muffen, weil der Sang unfers herameters sich schlechterdings mehr zum Daktplischen hinneigt, als der des lateinischen.

ber Italianer und in ihren für das Ohr so ungemein schmeichelhaften Formen zu versuchen. Seit ber wackere Ritter und Kriegsmann Dietrich von bem Werber das befrente Jerufalem und den raseuben Roland in der Bersart der Urschrift verbeutscht \*) und Flemming und einige seiner Zeits

\*) Den lettern leat ibm Ruttner in ben Charafteren ber beutichen Dichter ben. Das erftere erfcbien ju Krantfurt am Dain 1626 in 4. unter bens Titel: Bottfried von Bouillon, ober bas erlofete Gerufglem, erft von bem bochberühmten Poeten, Torquato Laffo in welfcher Eprache befchrieben, und nun in bentiche beroifche Boefte gefegweife, als vormable nie mehr gefeben, überbracht. Beber in biefer furgen Auffchrift, noch in einer ausführlichern, die auf jene folgt, bat Ach ber Ueberfeter genannt. Aber er ift in einem Lobgebichte am Ende bes Buchs fenntlich genug burch ben Berd: Du bift ju Rog und Rug ein Berbter Ritteremann; bezeichnet. BerBart, bie ber Ritter gewählt bat, find regelmäßige Alexandriner. Dier ift jur Brobe bie erfte Ctange:

Von Mehr und Waffen ich und von beme hauptmann fing,

Der Chrifti werthes Grab gar ritterlich erftritte,

Mit Sand und mit Berftand verrichtet er biel Ding,

In bem berühmbten Sieg er machtig viel 'erlitte,

genoffen bas welfche Sonett im Deutschen nach. geabmt batten, war unter uns, bie erften acht Sefange bes von Berthes ebenfalls in mabre Stangen überfetten Ariofts abgerechnet, menig aber nichts fur bie Berbreitung ber itglianischen Bebichte in ihren eigenthumlichen Enlbenmaken und fur die weitere Fortbildung ber füblichen Bersarten überhaupt geschebn. Bielmehr hatte Wieland, fo gar in eigenen Bebichten, fich pom ber ftrengen Borm ber welfden Stange entbunden und Burger es ben einem fleinen Straufe ebens falls eigner Sonette, Die er überbem fur nichts als ein tanbeinbes Spiel ber Dufen angefebn mife fen wollte, bewenden laffen. Bie fleißig unfere Dichter in ben lett verfloffenen Sabren bie Baine ber ausländischen Dufe befucht, mas fur eine überfcwengliche Menge eigenthumlicher und über= fekter Sonette fie uns gegeben, und mit welchem

Die Sell, ju bempffen ibn, umbfonft fic

Die hendenschafft umbfonft auf ihn gufammenritte,

Dann feine helben er, burche himmels Gunft und Dacht,

Ben alle Ereus . Panier gufammen wieder bracht.

Die Stanzen bes gangen Gebichts find biefer erften, in Absicht auf Ordnung und Abwechselung ber Reime, volltommen abulich. beharrlichen Sifer fie selbst die größern Gedichte eines Dante, Ariosto und Lasso auf das gewissens hafteste, in Absicht der Jorm, wie des Inhalts, überzutragen gesucht haben, kann nur dem Fremdelinge in der Geschichte unserer Litteratur undes kannt senn. Ben so vielen kleinen und großen Ansstellungen ist es wohl natürlich zu fragen, was wir errungen haben und zu erringen vors mögen.

Buerft fo menig einen italianifchen Benbetafollabus, als einen griedifden Berameter. Bers; beffen fich Ariofto und Taffo in ihren romantifchen Gebichten bedienen, ift befanntlich ein Diefes Berfes Taft und Bewegung eilfinibiaer. febeint frentich unfer beuticher eilf= und zehnsplbis ger Jambus, ber in ben neueften Uebertragunaen ber genannten Dichter gebraucht ift, auf bas volls tommenfte zu erfeben : aber biefer Schein verliert fich ben einer genauern Untersuchung. Der itas lianische Bers wird frenlich nach eilf Sylben ges meffen: allein bie wenigsten balten nur eilf Opl-Die ben mettem großere Rabl bat beren swolf bis achtgebn, und biefe merben, menn auch ... nach ben festgestellten und burchgangig anertanne ten Regeln ber Cfanfion nicht gegablt, boch im tefen alle gebort \*). Belder Bortbeil, fur ben

<sup>\*)</sup> Man fehe bas Capitel über profobifche Splbengahlung in S. Fernows italianifcher Sprachlehre, Th. II. G. 754.

welfchen Dichter aus blefer Gigenehunilichteit fein ner Profodie und Sprache ermacht, tonnen auch biejenigen, die berber untunbig find, einfebent Sein Benbefaspllabus vertritt ben ihm gemiffer Magen die Stelle bes Berameters, oder gemabrt ibm doch mehrere Borguge beffelben. Durch bie Ech immer anbernbe Sylbengabl ber einzelnen Berfe erhalt feine Stanze eine Abmechfelung und Manniafaltigfeit, Die feine ihrer geringften Schons beiten ift. Gie genügt ben Roberungen ber Barmonie, ohne ins Eintonige ju fallen; fie bebt bie Begenftanbe, indem fie ungezwungen fich ihnen anichmiegt; fie ericheint in allen ihren Bewegune gen ungebunden, lebendig und leicht; fie milbers endlich ober macht vielmehr burch biefen Wechfel des Rhuthmus bas Ermubenbe, bas in ber regelmagigen Rudtebr bes brepfachen Reims liegt, vergeffen.

Statt diefes hendekafpflabus, hat, wie gestagt, der Ueberseter des Tasso und Ariosto, de sich dem Original am genausten anschmiegen wollte und in der strengen Nachbildung desselben sein hochstes Berdienst seite, den eilfe und zehnspligen Jambus gewählt. Es ist keine Frage, daß dieser Vers vor dem zwölfe und dreyzehnsyls digen Alexandriner eine Eigenschaft voraus hat, die allein schon über den Vorzug zwischen benden entscheidet. Wenn in dem letzern der Abschnitt unabanderlich auf die sechste Sylbe fällt und ders gestalt den Vers jedesmahl in zwen gleiche Halfe

ten jertheilt, fo tann er bagegen ben bem erftern bald auf bie vierte, bald auf bie fechfte Colbe ges leat und oft, ohne Beleidigung bes Bohlflangs, gang übergangen werben. Diefe bem Berfe gu aut tommende Rembeit giebt ibm allerdings einige Abwechselung und empfiehlt ibn jum Gebrauche in landern Gebichten vor bem Alexanbriner. Aber was ift, felbft ben ber gludlichften Benukung fei-Eigenthumlichteit, ber beutsche eilfsplbige Sambus gegen ben melichen Benbefafpflabus ? Man lege Urbild und Nachbildung neben einanber; man lefe fich eine Stanze um bie anbere laut vor, und: laufche auf die ronthmifche Bemes gung in benben; ober, will man fich noch lebhafter von ber Wirfung bes beutschen Sylbenmaßes überzeugen, man lefe ununterbrochen einen gangen Bejang in ber Griefifchen Ueberfegung bes Ariofto und frage fic, ob biefe fich immer gleich bleibende lange ber Beilen, birfer burch nichts als ben verlegten Abschnitt in etwas umgeanderte Bang Des Berjes, Diefer emig wiebers tehrende Spibenfall der Barmonie gunftig und erquidend furs Dhr fen. Coon Bieland, bem Niemand ein feines Gebor und eine auf anhaltenbe Beobachtung gegrundete Renntnig ber beutichen Profodie abgesprochen bat, empfand bie Ermudung, Die eine jambiffrte, burchaus regelmäßige, immer wiedertebrende Stange in unferer Sprache bervorbringen muß, und anderte beshalb in feinem Joris bas italianifde Bersmaß

Babin ab; bag er in feinen Grangen Jamben von echt bis brengelm Spiben gebrauchte, Die amen Reime ber feche erften Bellen; nach Willführ orda mete und verfilieantte und endlich mannliche und meibliche Reime abwechsein und nach Belieben Die erfte ober bie lette Stalle der Stange einnehmen ließe Dieft Frenheit," fagt er in bet: Borrebe ju bemi genannten Gebichte, ... melde bie Ratur unferer etwas ungefchmeibigen Sprache ben einem erften Berfuche mo nicht nothwendig gumachen, boch zu entschuldigen fchien, tann in: ben Sanden eines Dichtens ; ber mit einem Obr für Bobiflang und Rumerus begabt ift, ju einer; , reichen Anelle mußtalischer Gobussiten werben. woburch bieft fregere Art von Stangen einen mabie. ren Borgug vor bem ftrengern beisschen Ottave: rime erhalt. Die Donotonie ber lattern, bie in: einem großen : Webichte endlich ;fcon crmuben! mifte, mirt baburth vermichen und ein weit. fcho. meer Periabenban, mit einer febn manniafatti-: en, oft machabutenben, immer bem Dhre gefale ligen Eurnchmie und Siegbarteit in biefe Berge; att gebracht ; Bortheile, movon gang gewiß fein: geringer: Theit: bes Bergningens abbangt, weiches! and folde Wer, bie ber Projubie und Berfificas. tion untundigifind, an Joris und Dberon gefunben haben." Ich geftebe, bag bas Urtheil biefes aller Mujentanfte tunbigen Meifters auch bas meinige ift, und bie neueften Berfuche, Die ftrengere italianische Stanze in Bebichten von großer

Ausbehnung einzuführen, statt meine Ueberzews gung zu erschüteren, sie nur mehr befestiget has ben. Ohne alle Rucksicht auf die Natur unserer Sprache und das, was in ihr leicht ober schwes zu erreichen ist, scheint mir ein so durchaus eine fermiger Bers, wie unser Jambus, für den Ausschruck der mannigfaltigen Empfindungen, Schile berungen und Scienen eines weitläustigen romansischen Gedichtes von viel zu beschränktem Umfange, am wenigsten ein Ersah sier den vielfach wechselnden isaliänischen Bers zu seyn.

. Benn unfere Sprache bereits an ber Madie bilbung bes beweglichen und jeber Embfindung und bem Ausbrucke fich fo gefällig anfchmiegenden: Senbetainllabus icheitert, fo barf fie fich noch: weit meniger rubmen, bie Borguge guterreichen, bie ber italianifchen Stange ihre Meime mitthein len. Schon ber fo frubjeitige und fo allgemeines Gebrauch biefes Entbenmaßes ju epifchen Gin bichten loße vermithen: bag bie Gerache Staliener cans besonders für Die Bildung beffelben greigner fen, und bie Bermuthima mirb befte mabrideine, licher, wonn man die übrigen zum Theil north funftreichern Bersarten bes Zealiavers; und beren-Bejehe, feine Lerginen, Conette und Cangonem Dichtee, fchließt man, aller Art fennen lernt. welche Die Schwierigfeiten bes Reims nicht fliebn, i fonbern fuchen, nicht minbern, fonbern baufen, muffen unftreitig in bem Organe, beffen fie fich : bedienen, eine nahere Auffoderung bierau finden;

und ift bieg nicht wirflich ber Rall ber italianie fen? In ihrer Sprache ift alles Anftana unb Rachball. In ihr barf man bem Reime nicht anaftlich nachjagen; er biethet und ftellt fich von Ja, ber Dichter genießt fo gar ber Brepheit, burch Umbilbung und Beranberung ber Borter neue Reime ju ichaffen, und fo alles mubfeme Umfeben und Rachforichen fich zu erfparen. Unter folchen Umftanben ift ber Reim fur ibn teine Befchmeebe, fonbern ein Spiels für die gluctliche Darftellung feiner Empfinduns gen und Abeen fein ober ein unbebeutenbes Dinberniff, und fur ben lefer, ber; ben ber unenblichen Menge ber Reime, ben nachken nicht leitht ers abnbet, ein überrafchenbes Bergnugen. bie Rufen ben Griechen mit runbem Munbe gu reben verlieben \*), fo durfen bie Stalidner gemiß mit gleichem Rechte auf Melpomenens lautere Stimme \*\*) Unfpruch mechen.

Bie armselig ftehen wir mit unserer Sandboll Reime bem unerschöpflichen Reimschatz bieses Bolts gegen über! und wie sehr bruckt uns
insbesondere das Gefühl unserer Durftigkeit,
wenn wir dren= und mehrfache Reime paaren
wollen! Selbst die gewandtesten Dichter haben
über die Beschränkungen, die sich ihnen von der
Seite entgegenstellten, Rlage geführt, und viel-

<sup>\*)</sup> Grajis dedit ore rotundo Musa loqui.

<sup>\*\*)</sup> Cui liquidam pater vocem dedit.

leicht bat - allerdings jum Bortheil unferen Poelie - bie Beidwerbe ber Reimfeffeln eben fo viel jur Aufnahme ber reimlofen Bersarten unter uns bengetragen, als bie bestimmte unferen Sprache eigene Profotie. Bir wollen bier nicht unfere immer wiebertebrenben flanglofen Reime, Die ichon oft besprochenen Endfolben in e und es von neuem in Anregung bringen. Das norbifche Dhr vertragt fie, und ohne fie mußten wir gans aufhoren zu reimen. Aber bavon abgefehn, wie oft ericopfen, in gewiffen Wortern, bren obes vier Reime unfern gangen brauchbaren Reimvors rath! wie oft konnen mir in gewiffen Raimen ben tommenden unfehlbar, vorausfehn! wie felten ift. es endlich im Deufichen, wenn mir es neben bas Reglianische ftellen, bas ungleichartige Rebetbeile auf einander reimen! Auch bier atfo erreichen wie bas nicht, movon die fdienfte Birfung bes Rein mes abbanat, ben Bobllaut, ben Reichthum. ben Wechfel, die Ueberraftbung, - fauter Borgige, welche die Sprache der Welfchen in ihrem Reimen auf bas glucklichfte vereinigt und zum Bergnügen bes Borers benutt.

Doch wenn wir auch dem Italianer bie Bes weglichkeit seines Hendekaspllabus und ben vollen Zauber des Wohllautes lassen mussen, — es ift immer schon ein Berdienst, bie eigenthumliche Form seiner Gedichte in der Nachbildung so genau und treu aufzufassen, wie möglich; ja bieß Berdienst steigt so gar, je mehr Schwierigkeiten

und je unverdroffener mir fie überminden, fobald wir nur bem Beftreben, Die außere Form ju ergreifen, teine bobern Bolltommenbeiten aufe opfern. Aber, tauscht mich nicht alles, so ift bas Difverbaltnig swifden bem, mas mir ge winnen, und bem, mas mir einbugen, nur ju auf. fallend. Man greife bas erfte beste unter ben jabllofen Sonetten auf, mit benen uns die neuefte Beit beschenft bat, und frage fich: ,,ob es nicht ein mobischer gebantenleerer Singfang fen, ber unfere ernfte norbifche Sprache gwingen will, bie Gufigfeiten fuclicher nachzulallen \*)?" ober ob Jean Paul, nicht volltommen Recht babe, wenn er \*\*) fcreibt: "Leute, bie meber Begeifterung, noch Rrafte, nicht einmahl Eprache be-Aben, ringen ber lettern ein auslandisches Qualgebicht ab und legen uns diefe Form, als poerifc gefüllt, auf ben Tifch." Wirflich tennen bie Berfaffer folder Reimubungen felbft bie gewöhns lichften Sprachgefege nicht, ober fle glauben fich burch die vielfachen Reime, Die fie fpenden, von allen andern Pflichten gegen ihre Lefer entbunden.

Eine noch großere Buversicht entweder auf bie lieblichteit ber wiedertehrenden Reime, ober auf die Radficht, Die man ichwierigen Unterneh. mungen nicht leicht verfagt, beweisen bie Ueberfeker aus bem Italianifden. . Ich nehme ben'ra-

<sup>\*)</sup> Jacobi's Bris von 1805. S. 273.

<sup>\*\*)</sup> In der Borfchule der Mefthetif Th. III. S. 705.

fenden Roland von S. Gries in bie Sand und lefe (Gef. I. St. 2.):

Ich will jugleich von Roland Dinge fagen, Die man in Reim und Profa nie erhört: Wie ihn, der fonft so weife fich betragen Die Liebe bis jur Raseren bethört; Wenn sie, die mich fast gleich so hart ge-

Und täglich mehr mein Bischen Bis verfiert, Dir bennoch wird genug bavon vergennen.

Um, was ich angelobt, vollziehn zu tonnen.

Ind- weil er ben ihm felbft wohl angeforieben,

Weil bittenb ihn ber ganze Dof empfahl, Befonders aber durch Rinald getrieben, Gab er ihm feine Sochter zum Gemahl. Albanien, das, weil Polines geblieben, Dem König beimfiel eben bazumahl, War grabe zu bequemer Zeit erledigt; Denn nun ward Ariodant damit entschäbigt.

Ich schlage wieber etliche. Blatter um und ftoffe auf folgende Stanze (Gef. VII. St. 19.):

Bep Lifche machten harfen, Leiern, Cithern, Debft Inftrumenten von nicht minberm Rang, Ringsum Die Luft bochft wonnevoll er-

Bon fager harmonie und gutem Rlang. Auch fehlt' es nicht an einem, der den bittern Schmerz heißer Lieb' und ihre Frenden fang. Und der erfinderisch in Poeficen Bu bilden wußt' anmuth'ge Phantaficen.

Bie? frage ich mich; Berr Bries mare mirt. lich nicht erfinderischer gewesen, Ariofto's anmus thige Phantaffeen in deutsche Poeffeen ju bilden ? Diefe matte, fraftlofe, oft undeutsche, mit Rlice. wortern aller Art überlabene Profa, die er, einem zwerten Profrustes gleich, in acht Beilen balb mubfam ausgeredt, bald gewaltfam eingezwängt bat, mare ein Machklang aus ben Gefangen bes gottlichen Ariofto? Unmöglich. Aber warum follen auch zwen, bren miglungene Stangen als Makitab für bas Gange gelten? 3ch lefe ben feches ten Befang von einem Ende bis jum anbern burch und S. Gries - bleibt immer berfelbe. Die: Runft zu reimen tennt und ubt er in großer Bolltommenbeit; bie Runft fich richtig und paffenb auszubruden tennt er burchaus nicht. fagen, daß Gott Die verborgenen Berbrechen ans licht bringe, fo fagt er: Wott macht, buf bie Unthat ben Thater lenft. Will er fagen: ber Mitter mard gebeten, fich ju ertennen ju geben; jo fagt er: er murbe gebeten, fich fund

su geben. Bill er fagen: Ariebant batte fich faum ins Deer gafurgt, als ibn bie That reute ; fo faat ert Auch Ariobanten rent ber Lob bep Reiten, fobalb er fich binabgefturgt ins Meer. Will er fagen: Alle feine Befannten meinten, ber Ritter fen gu flug, fich in Tobesgefahr gu begeben, fo fagt er: Und alle, die mit ibm betannt find, bachten, er fen ju finnig, ju gefcheut und flug, um ber Befahr bes Tobes nad autrachten. Will er fagen: Rampfe ich gleich fur eine ungerechte Sache, fo fterbe ich bars um boch willig, weil ich fur bie Geliebte ferbe: fo fagt er: 3ch weiß, für Unrecht fterb' ich: mage gefchehen! 3ch fterbe brum; auch bas macht mir nicht Moth. Bill er fagen : 3d merbe fterben, um ber Beliebten Ehre gu retten und fie wird Zeuginn meines Tobes fenn; fo faat er: Dich fieht fie fterben, fur ihr Seif bemubt. Will er fagen: ber Ritter forgte für ein schwarzes Oberfleid; fo fagt er: Er lief ein ichwarzes Oberfleib fich fcaffen. Dod aenug. Beber, ber mit Unbefangenheit D. Grie fens Ueberfegung bes Arioft murbigt, mirb finben, bag nicht etwa bie und ba fchielende Bendungen, falfche Berbindungen und gezmungene Ausbrude fich in fie eingeschlichen haben, fonbern bag man vielmehr überall Diggriffen ber Art, Die fie vollig ungeniegbar machen, begegnet.

Und bas Resultat Dieser Bemerkungen? Dan wurde ben Berfasser burchaus unrichtig

Gehrtheilen,::wenn mach glaubte, jer eifent gegen Die geneue und firengel Rachbilbung ber fratignis Schen Bergarten ibet boudt Gine Gprache, in molder Dichter gut Amsiteben foollert; Bann ber Fodmen: nicht gh:wiet fraberwi benen jedie neue fonne ift fein gludlichen June, ein bibuchbares Otgas fürden gefälligen Ansbend ir gend einer Empfint bung ober Jour midlicht fat , 28 urgen in einigen feiner Sonette und Schiller in ben trefflichen Stanzen, die er ber Jungfrau von Orleans in ben Mund legt, binlanglich gezeigt, mas burch iene auslandische Form, von großen Dichtern bes banbelt, gewonnen werben fann. Aber baran laffen mobl fo monche an Petracca verübte Digbanblungen und S. Griefens verungliefte Berfuche' mit Ariofto's und Taffo's Berten nicht ameifeln. bag Unternehmungen folcher Art über bie Rrafte unferer Sprache gebn; und auch ber bartnactigfte Bleiß ber boppelten Schwierigfeit, frembe Bedanken treu und poetisch und in ber Korm bes auslandischen Sylbenmages wiederzus geben, erliegen muß. Was fann aller Wohlflang, ber überbem in unserer rauben Sprache nie ber italianifche werben wirb, am Enbe helfen, wenn wir uns gezwungen febn, bie Babrheit, Richtig. feit und Befchmeidigfeit bes Ausbruckes Preis gu geben? Mochte fich boch einmahl ein Dichter finden, ber, weder von ber Berichonerungefucht geplagt, wie B. Manfo, noch von ber Reims

## 22 Ueber Rachbilbung ber ital. Sylbenmaße.

wurch befallen, wie H. Gries, uns das Seefrepte Jerusalem, der den rasenden Rolamb, nicht den Reimen, sondern dem Sinn und Geiffee nach, schenkte. Noch liegt dieses Ziel unerreiche vor uns, aber es wird sicher auch nur von dem erreicht werden können, der fich für die Darstels lung jener Gedichte mit der Stanze, in den Wiesland seinen Deron schrieb, begnüge.

## Π.

Clodius, E. A., Entwurf einer spstematifchen Poetik, nebst Collectaneen zu ihrer Ansführung. 2 Theile, gr. 8. Leipzig, bey Breitkopf und Hartel. 1804.

Seit Rants genialischem Berfuche, Die Philofopbie zu begrunden und in allen ihren Begiebungen auf einfache Grundlage jurudzubringen, bas ben wir eine Menge neuer Spfteme entfteben fes ben, die, wenn auch aus einem gemeinsamen Boben entsproffen, boch gegenseitig fich einanber anfeindeten und verbrangten. Es muß baber ans fanglich befremben, wie ben ben vielen und oft gestaltiofen Umwandlungen der Philosophie, bie Aefthetif allein, obgleich von mehrern Seiten mit trefflichen Bemerfungen, mit Schillers und Jean Paul's Gehalt - und geiftvoller Bearbeitung einzelner Theile bereichert, fich von einer ganglichen Umbilbung frev erhalten bat, ba von allen Schrifts ftellern ber neueften Zeit es feiner unternahm, ein wiffenschaftliches Spftem berfelben gu entwers fen und es nach allen Richtungen burchzuführen.

Cie blieb, mas fie mar \_ eine Reihe von Beobachtungen, abstrahirt und gefonbert nach ben ver-Schiebenen Berten ber Runft. Ohne hier alle Urfachen entwickeln zu wollen, welche bis jest eine philosophische Bearbeitung ber Aefthetit gurudhielten, und bie mohl jum Theil barin liegen mochten, bag bie Speculation, wenn fie, ben ibrem Beftreben neu und grundlich ju fenn, fic in leere und willführliche Sopothefen verlieren wollte, bier leichter, wie ben ben übrigen Theilen ber theoretifchen Philosophie, auf ihre Berirrung aufmettfom gemacht werden tum, und an ben, von ihr unabhangigen iconen Runftwerten einen beständigen Begleiter und Beurtheiler ihrer Brundiake bat. Je fcmieriger inbeg bas Bags ftud ift, Die Mefthetit jur gleichen Sobe mit Den ubrigen Biffenfchaften zu erheben, um fo bilfiger , werben wir jeben Berfuch beurtheilen muffen , ber jenen Zwed beablichtet, und wenn er auch nicht gang bas leiften follte, mas er verfpricht, wenn -er nur einige Unfichten berichtiget, einige buntle - Begenden erhellt, fo wollen wir bem Werfaffer gern einen Theil bes Rranges reichen, ber jebem gebuhrt, burch bem eine Wiffenschaft bereichert murbe.

In bem Werte, mit welchem wir ben kefer naber bekannt machen wollen, hat herr Clodius es unternommen, von der Poetik, als einem Theile ber gesammten Wiffenschaft bes Schonen, ein Softem zu entwerfen, und biefer fein Berfuch seichnet fich allerdings baburch aus, baß er auf einem gang neuen Wege ift gemacht worden.

Che mir indeß ben Inhalt felbft mittheilen, Duntt uns, muffe folgende Frage bie Unterfuchung vines jeben Merfes unfangen . hund welches im gent eine Biffenfchaft in ihrem gangep Umfange sumfaßt und bearbeitet worden ift; , Die viel bat durch diefe neue Bearbeitung Die Wiffenschaft im Bangen gewonnen, ift fie tiefer begrunbet, viele feitiger ausgebildet worden; der find es nur ein jeine Theile, Die bem Bearbeiter graßere Richtig. Leit und Reichthung werdanfen ? Diefe Frage, auf unfer Werf angemenbet, wirb. fic bann erft beantworten igffen, wenn ber lefer und jest in bie Liefen ber Speculation, Die Derr Clobius ibm offnet, folgen will; wenn es ibm barin oft noch ju buntel vartommen follte, wenn bie Begen-Rande, Die er bort wahrnimmt, ibm etma nur als Schatten und Debelgebilde erichienen , Die jerflattern, fo bald er fit faffen will je fo flag' er uns nicht an, wir geben treu wieder, was wir fanben.

Das Bert bes herrn Clobius theilt fich in zwen Bucher, beffen erftes bie allgemeine Poetit enthalt, und bas zwente über bie besondern Dichetungsgrten fich verbreitet.

Der Ibeengang des Berf. ift folgenber: Seite 13 - 28. BDie affgemeine Poetit geht

bon bem Befen ber Doefte aus, welche als eine frepe Runft, bas 3beale ober Schone - Macerie jeglicher fregen Runft - burch Sprache bars Wenn wir biefe Poefie als Runft ansehen, Rellt. To muß ihr eine Theorie bengesellt fenn, metche Die verschiebenen Berte berfelben umfaßt. Theorie ift nicht Wiffenschaft, nimmt inbeff Die Onpothefe, duf welche fie fich grundet, aus Der einzigen reinen Biffenfchaft, Ontologie, Die in vier Abtheilungen gerfallt, beren lette, Die rationale Scelenlehre, Pfinchologie ift. Diefe gationale Geelenlehre foll ben Begriff bes Bes Buftelenns Conftituiren, ber allem Wiffen gu Brunde liegt. Alle von Gen Philosophen bis Hebt borgefdlagenen letten Grunbe gemabren Mibef! teine Befriedigung, weil ben Ammer noch bie Ginheit vermift wirb. Einhelt bewirft ber Imperatif bes bobern lebens: Buche bas Ibeale, Die emigen Ibren in bir außer bir barguftellen. Diefen Imperatifientfieht bas Bewußtfenn prattifder Ibentitat -- Schelling ftellt nur bie theoretische auf - baß 3d und Belt Eins, Form und Materie Eins werben. Dag wir nun bieg miffen, nicht nur glauben (??) ein Bott Schafft burch uns, ift Religion. Da aber jes ner Imperatif bes bobern lebens auch Grunbfas ber Religion und ber bochfte alles Wiffens ift; fo liegt am Tage, baf auch bie Dhilofophie, die Aesthetik als ein Theil von ihr, nur durch den

Saß, der die Religion Legeundet, Wissensbake sepn kann. Auf diesen höchsten Standpunkt des Wissens können wir aber nur durch Erleuchtung hingestellt werden, nicht durch Mügeln, sondern durch ein Wunder Gottes, durch Offensbarung. Sie stehe daber an der Spike jeder Philasophie. Das Wesen dieser Offenbarung mag sich der Leser S. 29. selbst nachlesen.

Dieß ist ber Weg, auf meldem ber Berf. Die Poetik jur Wurde einer Theotie, die eine Bestrachtung zusammenhangend nuch Vernunfribeen ift, erheben will, und weim dem teser jene Deduction dunket bleiben sollte, so mag er sich in bet dritten Anmerkung S. 32. schadlos halten, wo der Verfasser von seiner Bobe auf den Boden der Verftandlichkeit sich herabläft, und den Zweck der Poetik und ihren Inhalt deutlicher so aits giebt:

"Da bie Poesse als Schöpferfrast fren von vorhergehenden Regeln ift, so kann die Poesik auch keine Knuft ober Wissemschaft senn — die uns Poesse lehven kann. — Da aber die Dichtung, um ihre Schöpfungen darzustellen, ein Mittel, die Sprache, bedarf, und baher bedingt ist, so wird in dieser Rucksiche Poesik als eine Kunst, die sich mit Kenntnis der Sprache grammatisch und rhyphmisch beschäftiget, anzusehen senn, und die Rogeln, die sie als solche giebt, wird sie nur negativ ausstäten können. Der

positive Theil der Boetit ift baber nicht Kunft Worr Wiffenschaft, hur Theorie, und diefe Beffeht in classificirem Bereachtungen, abstrabirt won poetischen Beilen; sie untersucht jede Dicherungs- Auf nach Grundführen, die fie hypothetisch dus der rationalem Pfylhologie entlehnt." — Um gu biefen Grundführn zu kommen, fährt der Berf. so forter dien im tennen,

3 ... "Die Poetif fest eine Poefie voraus. Bas ift biefe?" Wir finden bie Grage 6. 36. fo beants martet: ", Gine frepe Runft. Den feber frence Runft lafte fich fragen; , Was mirte fie burch welche Dietel? Das Bewirkte wird ihre Marerie (warum nicht Inhalt, Stoff?), und bie Mittel bie Form berfelben genannt merben. Magerie einer jeben ju realiftrenben Runft ift bas in reglifirende Joegle, ober, ba bieß nie erreicht werben tann, ber Schein bes 3bealen im Rege len, welches man bas Schone nennt. nigtett biefer Definition fucht ber Berfanach bas burch ju beftabigen, bag er auf bierenmologifche Mbleieung bes Ausbrud's Schon wome Scheinen aufmertfam manbi. Doch fab ber Berf. mobi ein , . baß er burch bie mitgetheilte Erflarung und poch wenig Aufichlug über bie Maeur ber Schonriet, gegeben?", ober ben bichften Brunbfit, ber Meftherit nachgewiefen batte; bipbes unteinimmt er baber in ben folgenben Paragraphen in beren Shhalt wir bier, weil in ihnen bie Montente gur Enticheitung liegen , furg angeben mollen:

- J. 2. S. 38. Die Ratur des Schönen zu bestimmere, gehört eigentlich füt die Aesthetik, sie die allgemeine Psychologie und sest vorstans, daß es eine rationale Psychologie gebe, welche der empirischen Psychologie Grundsäße als Hypothesen zur Erklärung der Wirklickeit an die Hand gabe. Der gegenwärtige Zustand macht es möthig, dieß Schöne hier genauer zu deduciren.
- J. 3. An der Spike der rationalen Psychologie steht als erster Sat ber Imperatif des instinktfreyen lebens: Bernimm die Causalität der Frenheit, die in dir senn,
  durch dich wirken, dich jum Bewußts
  senn erheben will. Bernimm dich, werde dir
  dewußt jur Bernunft, indem du außer dir Reales
  hervordringst, um die innere formelle idealisirende Geistes Natur daraus anzuschauen. las
  wirken in dir den freyen Geist eine Annaherung
  des Ichs und der Welt, des unendlichen Subs
  jects und unendlichen Objects. Folge dem ges
  bietanden Geiste, um stets mehr wirklich zu mas
  chen das absolute Wahre und Gute.

Diefer Paragraph wird in ber erften Ans mertung vom Berf. umftanblicher erläutert; bas Befentlichfte jener Erläuterung befteht im Folgenden:

Buvorberft versucht es ber Berf., bas von Rant gelegte Sundament aller Sittlichfeit, burch

Diefe zwei Bemerkungen ju fturgen. "Erftens Magt er: Rants Sittengefet gebiete nur Die Rorm bes Sandelns, bief nicht felbit; auch ftelle as fein Obiect fur bas Banbeln auf. 3mentens Es tunbige fich als ein Grundgefes an, und entehielte boch nichts, .mas. eine moralifche Berbinde lichteit fur ein frepes Befen bervorbrachte. vernunftig frenes Befen muffe burd ein prate tifches Grundgefes jum Sandeln genothiget werben, biefe Mothigung trete aber bann erft ein, wenn ibm feiner innern Ratur nach ein Object Des Sandelns und Bollens gegeben ift, welches burch bieg Sandeln bervorgebracht merben foll: bief Object muffe ferner unenblich fenn, weil alle endlichen erreicht, und baburch bas Sandeln bes endiget merden tonnte. Dief unendliche Object ift, nach Berrn Clodius, bie innern emis gen Bernunft - Ibeen wirflich zu maden; bas Wahre und Bute, bas Steale, ober innre Reale, außer fich zu regliftren. Diefen . Begriff tann, man auch iteale Beltfeligfeit nennen. Der Werf. fragt fich felbft: Diefer Impes ratif, ber ba gebeut, bas Roeale ju realifiren. mober nimmt er feine Berbindlichfeit, wie fann ein erft hervorzubringenbes Dafenn mich verbins Sier tritt nun ber Berf. aus bem Gebiet ber Philosophie in die Phantaffe, in einen gewiffen Dipftigismus . hinuber und fagt: barin liegt die Verbindlichteit, bag wir uns alle ibentisch mit bem formenden Befen benten,

seffen Naturgesetz jenes Sebot, das Ideale zu realifiren, ift, weil wir ihm angehören; diese gländige Evidenz kann uns allein zu unserer Bistimmung nöthigen, und, wenn wir nun mit dem Berf. den Sprung wagen wollen, werden wir mit ihm die Religion, das Gefühl der Gottseit, die uns als Thatsache der höherp Natur im Bewußtsenn gegeben ist, an die Spike jeder philosoften Untersuchung hinstellen mussen. Der Berf. zeigt nun S. 47., daß diese Religion auch ims empirische Bewußtsenn, frenlich nicht durch Demonstration kommt, sondern durch ein Bunder, und dieß ist die Offenbarung. Gott affenbart sich als Besetzgeber und Erecutor des Besetzes.

Ehe wir nun ber Beantwortung ber Frage naber treten: Wie hangen bie ersten Grundsale ber Aesthetif, unfre Ginsicht in die Natur bes Schonen mit des Berf. tategorischem Imperatif und mit seiner ganzen Religions: Theorie zusammen? mussen wir boch vorher die Gultigfeit jenes Brundsales seibst prufen, und sehen, ob uns eine consequente Analyse desselben zu einem gleichen Resultat hinführen wird.

Bubbrberft muffen wir gestehen, daß nach so wielen vorangegangenen poetische philosophischen Spftemen, welche, um Alles zu einen, Bieles verswirren, es uns nicht mehr befrembet, wenn man bort und da es unternimmt, die Aestherif mit ber Religion zu verbinden; nur überrascht es uns, daß ein solcher Ropf, wie Herr Clodius sich inn

praftifchen Theil feines Wertes zeigt, mit in jene Bermirrung, und fo tief gerathen tonnte, alte,: für unbaltbar ertannte, Dogmen mit feinem Spe Rem ju amalgamiren. Wenn biefer fein Glaube feinen Ginfluß auf feine Doetil batte, fo mare es unichidlich, hier barüber ju fprechen; ba er aber feinen Glauben in feinem Berte vorzuglich burch-Die Abtheilung ber Poefie in gottliche und menfche liche zeigt, ba feine Religions = Anficht, wie ein maltender überall einwirtender Beiff, über bem Gangen ichwebt, und es jufammenhalten foll, fo burfen mir nicht eber in baffelbe eindringen, bis wir uns über feine Saupt = 3bee verftanbigt bas ben. Goll bief aber auf eine uns und ben lefern genügenbe Art gescheben, fo muffen wir noch einmal ben Berf. auf feinem buntel in einanber ges Schlungenen Pfa? begleiten, und zeigen, wie meit er auf ficherm Boben bes Berftanblichen einber geht, und mo er im leeren Raum fich verliert, zeigen, wie überall Scharffinn und Berftand mit Phantafie und Moffizismus ringt, und fo bent Beurtheiler einen boppelten Standpunkt gut. Burdigung biefes Wertes anweifet.

Wir geben mit bem Verf. S. 26. von feis nem bochften Grundfat Alles Biffens, von feinem Imperatif bes bobern lebens: Such o bas ideale Gute in bir außer bir gurealisiren, aus, und fragen:

Sat benn aber ber Berf. auch erwiefen, ober es nur ju beweifen unternommen, bag ber bochfte

Grundfat für Altes Thun, nuch ber bochfte. für Alles Biffen, für alle theoretifche Ere femmig ift? Es ift uns recht mobl befannt, bag. man fruber auf abnliche Weife ichon jenen Impes ratif an bie Spike ber Metanbofit fegen wollte: wir leugnen ferner nicht, bag bas Gewiffefte, mas es fur uns giebt, bieg innre Bebot fen - mas Rant fcon mit bem Begriff des Gollen ausbrudte : - aber, ift benn bie Gewißheit ber moralifden Berbinblichfeit bie einzige, die mir fus den, und, wenn ber menfdliche Beift auch nach anbern Babrheiten ftrebt, auf welche Beife werben biefe aus jenen moralischen herzuleiten i fenn? - Dag eine Sonne über uns ift und nicht au fenn icheint, bag Planeten um fie rollen. und ein Sternenhimmel über ben andern fich wolbt, tann die Bahrheit diefer Erfenntniffe aus ienem Poftulat abgeleitet, mir fagen abgeleis tet, nicht willtubrlich poetiich verbunden mer-Doch wir konnen den Streit barüber bier fallen laffen; fo viel ift flar, bag die Bernunft, fo farn fie nach theoretifchen Ertenntniffen ftrebt . burd ben Beren Berfaffer feinen betriedigenben Brundfag. erhalten bat: biefen aber aufzustellen. war fein Bert; wenigstens versucht er es, bie Mefibetit baran angutnupfen, indem er vorber, wie wir gefeben baben, die Grundlinien feines Morals und Religions-Shftems angiebt.

Wir wollen nun gern mit ihm annehmen, es fen bas Grundgebat unfrer Vernunft: Strebe, LXXI. 286. 1. St.

Das Gute, bas Ibeale in die außer bir jur Biet-Achteit ju erheben; gern mollen wir es bier unterlaffen, ju zeigen, wie nabe biefe Formel mit ber frubern Rantifchen vermanbt fen; gern ferner jugeben baf ber Menfc burch bieß Bebot fich feiner bobern Ratur bewußt, und jum Glauben an ein aotiliches Wiefen hingeführt wirb, mit welchem er burch feine morglische Anlage abnlich erscheint. Aber Diefer Glaube, tann er burch etwas anbers entftes ben, als burch Reflerion über unfre meralifche Datur, über bas Berhaltnig berfelben gur phofes Denn nur burch bas Streben, bie moralifchen Gefete, ale bie bochften, gu ben beres fchenden in ber Welt ju erheben, und burch ben Biberftreit, ben lettere bagegen führt, wird bie Ibee an eine Beit und an ein Wefen in uns gewect, wo biefer Rampf aufboren und burch welches ber Sieg berbengeführt wirb.

Dieß find die Grundzüge zu Kants Relis glons: Theorie, deren Richtigkeit mir hier ununstersucht laffen; nur fragen wollen wir: hat der Hr. Berf. seinen Glauben, von dem er in so vielen Stellen seines Buches sagt: "Er sep ein anderer, als dieser, er sep ein Glaube, mit dem man Berge versehen konnte;" noch in diesen Zusammenhang mit unfrer moralischen Ratur ges bracht, hat er seine Nothwendigkeit auf eine ans dre und deutlichere Beise, wie Kant, nachs gewiesen? Wir sinden es nicht, und der Verf.

begiebt fich felbst jeder Nachweifung, indem er 6. 28. meint: "Nur durch ein Wunder tonnen ,,wir auf den Standpunkt dieses Glaubens ver"fest werden."

Benn ber Berf. es aber ber Rantifthen Philosophie jum Bormurf macht, daß fie feine moralische Berbindlichkeit fur ein freges Befen bervorbrachte, und er biefe Berbindlichfeit in ber Borahnung jener feligen Identitat - b. b. ber Beit, wo der Streit zwischen moralisch aund php. fich :, finnlich : und übersimlicher Welt auf. bort - finbet; fo wird eine fleine Unalpfe biefes Sabes zeigen : daß er bamit teinen neuen Bemes aungsgrund jum pflichtmäßigen Leben aufgeftellt bat, fonbern baß auch feine Triebfeber erft burch bie Kantifche ihre Brauchbarteit erhalt. Denn menn wir jene Borahnung als ein Gebot uns benten, und nur in diejer Form tann fie verbindlich fenn, fo murbe jener Gat fo viel beißen: Guche ftets bas Bute, Ideale - nach Rant, die unbebinge ten Gebote ber Bernunft. - ju reallfiren, weil bu nur daburch etwas benträgft, jene Identitat ju bewirken - nach Rant, Die moralifche Belts ordnung hervorzubringen. - Wenn ber Rantianer aber nun weiter fragt: Worauf beruht benn meine Berbindlichkeit nach jener Identitat au ftreben? \_wird unfer Berf. barauf eine andere verständliche Untwort geben tonnen, als: meil bu bich bann nur als ein moralisches Wefen anseben

tannft, wenn bu aus Achtung gegen biefes Bebot Ift benn bieß aber etwas anbers, als mas Rant forbert, wenn er fagt: Mur die reine Achtung fur bas Sittengefet burfe bie Triebfeber unfrer Sandlungen fenn; und wenn ber Berf. Diese Achtung G. 44. mehr heftig als vernunftig mit folgenden Worten vermirft: "Es ift miberfinnig, fur ein Befet als Befet Achtung ju bas ben, bas erft burch biefe Achtung jum Gefes mirb:" fo geben mir ibm nach biefer turgen Ents wicklung ju bebenten, ob er jene Achtung ben fei= ner Triebfeber, ben ber Unnahme feiner Berbindlichkeit nach Ibentitat mit Gott gu ftreben, entbehren fann, und ob nicht alle Bebote erft burch bie nothwendige Achtung, bie mir gegen fie baben. Wefete fur unfre Banblungen merben?

Herr Clodius sucht zwar den Zirkel, zu welschem ihm eine richtige Consequenz führen muß, dadurch zu umgehen, daß er ihn überspringt, und in dem Glauben an Gott die Verbindlichkeit zu moralischen Handlungen findet. "Weil wir "ihm angehören, von ihm beseele sind, und die "gläubige Evidenz haben, daß dieß formende-"Wesen auch das sep, dem die Materie gehore, "chen musse." nur dieser Gedanke, meint der Verf., kann uns nothigen, jenes Gesetz zu bestolgen.

Bir verkennen nicht, daß es für die Tugend folder sinnlich vernünftiger Wefen, wie wir find,

außerft vortheilhaft ift, menn ber Glaube an Sott, bas Befühl fur ibn, bas Streben, ibm abnlich ju werben, in uns lebenbig erhalten wirb, und gern mochten mir mit bem Berf. eine folche religiofe Stimmung verbreitet feben. wenn wir fo ben Bebanten an Gott gur Triebfeber in unfrer Sanblung machen, seken wir ba nicht icon ben Gebanken an ihn voraus, und hat Derr Clobius biefen auf eine andere Beife begrundet, als wie man icon vor ibm gethan bat? Aber auch angenommen, ber Berf. tame auf einem anbern Wege jur Erfenntnig eines Gottes, und ber Glaube an biefen geborte, wie man fonft annahm, ju ben anerschaffenen Ibeen; fo wird ouch in diefem Rall Rante frene Achtung immer ber legte Bewegarund bes Sandelns bleiben. Denn immer mogen wir uns Gott benten als fregen moralifden Gefetgeber, als ein Wefen, von bem ber Berf. fagt, bag es burch uns banbeln will; fo fragt Recenf., worauf beruht benn bie Berbinblichkeit, biefen Bott burch uns banbeln ju laffen, ift dieß Bebot nicht ebenfalls ein Bebos ber moralischen Ratur, und wenn es bieß ift, worauf wird es feine verpflichtenbe Rraft gruns ben, als auf bie Achtung, bie ber Mensch, wenn er ein fittliches Befen fenn will, bafur haben muß? Beichen Beg ber Berf. alfo auch einschlägt, nie wird er, wie wir gezeigt haben, jene Achtung umgeben, fonnen.

Diefe Bemerkungen jeigen flar, wie bie Grundlinien zu bes Berf. poetifchen Religions -Suftem nicht fo richtig gezogen noch geordnet find, als er glauben tonnte; baß, fo viel fubiectiven Werth eine folche Unficht ber Moral und Religion jur Ermedung guter Befinnungen baben mag, bed ber objectiv philosophische Behalt minder bebeutend ausfällt. Bern mochten wie nun tas Gebiet ber prattifchen Bernunft berlaffen und, unjerm 3mede gemager, bes Berfaff. Poetit' nicht als ein religibfes philosophiiches Wert, fonbern ale eine philosophische Mefthetil wurdigen. Da aber ber Berf. felbft teinen and bern Beg ale ben burch bie Moral und Rirche fand, um ein ficheres Princip aufzuftellen, fo muffen wir noch feine Erflarung von bem, mas er Offenbarung nennt, boren. Er leitet jene Erflarung mit folgenber Frage ein: "Wie tommt "bie Religion, die uns im bobern Bemuftfenn "als Thatfache gegeben ift, ins Empirifche?" (S. 47.) Die Antwort ift im Bufammenbane · folgenbe:

"Daburch, baß ich vom Inflinkt frem werbe, baß mich Gott in fein Wefen aufnimmt, bieß ift nun keine vergangene Thatfache, sondern eine fortwährende; bemohngeachtet kann fie nicht bemonstrirt wersben; sie ist also ein Geistes "Wunder. (?) Doch läßt sich, biese Thatfache, baß ich fren

warbe vom Inftinkt und bas hobere leben gewinne, als psychologische und bistorische Thas fache benten. Biftorifd, wenn ich burch Meberlieferung frember Bebanten, pincholeaild, wenn ich burch Undacht und Erleuchtung batu - tum frenmerben bom Inftinft Benbes ausammengenommen ift aeftimmt bin. SBert ber Offenbarung. Gott offenbart fich, ins bem er uns in fein ideales Wejen aufnimmt, uns gum febenben Bertzeug feiner Plane macht, als Defes geber, und bewirft baburd bas religiofe Bemiffen (ift ben bem Berf. in biefer Stelle, nicht Beurtheilung unferer Sonblungen in Begiebung auf Gott, fonbern) bie Gewifibeit, bie abfolute mundervolle Thatfache, Die alles Bewußtsenn erft erflart und batt, daß mir mit Gott identifc find. Zwentens offenbart er fich als Eretutor ober Schöpfer ber Daterie, indem er uns eroftet und aufrecht erhait, burch Borahnung ber ju realifirenden ibealen Welt, burd Borahnung ber Seligfeit, burd Borahs nung ber Sbentitat bes Beiftes und Ratur in eimem Simmel. Diefe Borahnung giebt ben religiblen Glauben, ber zwar tein Syftem bes realen Wiffens begrunden tann, boch als einzige reine Eriebfeber bes Sanbelns angunebe men ift. Denn bas religiofe Gemiffen - bier nicht in feiner obigen, fonbern in ber gewöhnlichen Bebeutung genommen - fann jumeilen Que genbhandlungen bervorbringen, nur ber Blaube

kann unermubete Selben schaffen. Doch bewirtt bas religiose Gewissen alles Biffen überhaupt baburch, baß es ben absoluten Imperatif: Wersbe dir das Schaffen des Jdealen im Realen bes wußt; aufgerufen jum gesehlichen Leben durch einen hohern Geist, an die Spike jeder Philosophiohinstellt."

Buborberft muffen wir bie Lefer nun fragert, ob fie aus allem, mas ber Werf. ihnen hier mits theik, und welches bie Gumme feiner Meinuns gen enthalt, fich ein beutliches Refultat, eine nothwendige in einander eingreifende Bedanten- . reibe bitben tonnen? Wir find nicht fo gludlich gewesen, und bie Urfache bavon icheint uns in bes Berf. Are ju philosophiren ju liegen. ber Sitte unifer Beit bat Br. Clobius eine poetisch philosophische Methobe, bie in ihm fich bestimmter als Mostigismus ausspricht, angenommen. Dicht gufrieben, Die Ibeen unfrer Bernunft, die fie als Schlußsteine jeber Unterfuchung hinftellt, j. B. von Gott und Emigfeit, als folche anguerkennen, und ihre Realitat au glauben, fucht er fie gleichfam angufchauen. 3bm genügt es nicht, einen Gott außer fich angunehmen, fonbern auch in fic, nicht genug, fich burch reine moralifche Befinnung ibm abne lich ju fühlen, will er, ber Menfch foll fich ibentifch mit ihm benten, und an eine folde Gleichheit mit Bott hoffen und glauben In biefer Eigenthumlichkeit liegt nach Recenf.

Meinung bie Urfache ber Bermechfefung ber Beariffe, und ber fonberbaren Ericheinung, bag bes Berf. Theorie bis auf einen gemiffen Punct faft immer mit ben Ausspruchen einer besonnenen phis lefopbirenben Bernunft jufammenftimmt, baf fle aber, barüber hinaus, fich im leeren verliert. weil ber Berf., burch Phantafie und Gefühl verleitet, oft bie fubjective Begiebung einer ibee mit ihrer objectiven. Bultigkeit vermechielt. Die Phantafie ichiebt ibm fur Begriffe, Bilder, Befühl, für flare, nur dunkle halbmahre Bop Rellungen unter. Wenn man bieg bebenft, wirb man fich nicht langer wundern, in einem Werte über die Poetit, die Dreneinigkeits tehre, ben Sundenfall, und mehrere Meen ber Dogmatif, fiebe 6. 29. 30. vortommen ju feben. Aus bem fo eben angegebenen Grunde erfiart fich bas Streben, befannten Babrheiten ben Schein bes Reuen und Wunderbaren ju geben, bes Berf. Umberschwanten zwischen Wahrheit und Errthum, welches bie Lefer fo ichwer ju einem feften Refultat über bas porliegende Wert tommen laft.

Dieß Beständniß, welches wir hier über die Poetit des Betf., in so fern wir seine Sauptidee: Beziehung der Aesthetit anf Religion und moralisches Gefühl im Auge behalten, fremmuthig und bem übrigen Werth des Buches unbeschadet, abs legen mußten, wird auch den tefern als mahr erscheinen, wenn sie sich mit uns noch einer Lurs

gen Prufung ber Offenbarunge Therie bes Berf. unterziehen wollen.

. Ruporderft muffen wir wieber barauf aufmertiam machen, bag, weim ber Berf. von ber Brage ausgeht: Wie tommt bie Metigion ins empirifte Bewußtjenn, er allerdings vorause fest, bag fie eine unmittelbare Thatfache, etwa mie bie Arenfrit im Bewußtienn gegeben ift. Bir haben aber bis jehr ichon gezeigt, bag eine fotche Annahme millführlich und unrichtig fen : ba Religion auch fubjectiv als Stimmung. Befühl ber Geck angejeben, nur aus bem Gebrand und Anwendung bes moralichen Befebes Doch der tefer wird fogleich felbft antftebt. mabrnehmen, wie bie gange Ginführung ber Religion ins empirifche Bewußtjepn nichts als ein Bewebe ichimmernber buntler Meen ift, benen jebe Baltung fehlt. ....

Wir geben ju, es ist Thatsache unfrer mos ralischen Natur, daß wir, wie der Verf. fagt "vom Instinkt fren werden." Aber heißt dieß etwas anders als: der Mensch sindet sich, wenn er über seine Handlungen nachdenkt, entweder der Sinnlichkeit unterworfen, oder über sie herrsichend. Der letzte Fall, also dieß Frenwerden vom Instinkt, tritt dann ein, wenn wir, verswidge der Kraft unster moralischen Natur, durch nichts Geringeres, als durch den bloßen Gedansten: so ju handeln ist deine Pflicht, uns bestimmen lassen. In so fern der Mensch nun diesem

reinen Bernunftgebot folgt, fieht er fich erhaben iber bie blofe Matur, fühlt fich fren von ihr und mit bem hochften aller Wefen vermandt. Res, mas ber Berf. über bas Aufnehmen in bas Befen Gottes fagt, fann nun mohl im Gebiet bes Berftandlichen feinen andern Ginn haben als : Dief Befühl einer Aehnlichfeit mit Gott am Beuten, welches, wie Retenf. zeigte, aus bem Bewuftfenn unfrer moralifchen Burte entfiebe. Bill ber Berf. biefe Art jur Kenntnig Gottes zu tommen, bem gewöhnlichen Ginn bes Borees arab entgegen, Offenbarung nennen, fo mag er bief; boch, glauben mir, murde er es nicht gethan baben, wenn es ibm nicht barum ju thun gemelen mare, feine Poetit mit ber Offenbarung su verbinben.

Berfteht aber der Verf. unter jenem bundeln Ausdruck: Fren werden vom Inskinkt, nicht das Bewußtsenn unser moralischen Burde, wie es in uns ben der Ausübung reiner Handlungen entsteht, so kann er unter seiner Hatsache nichts anders, als ein lebhaftes Gesfühl für Gott, das Erheben des Herzens zu ihm, bezeichnen wollen; also alles das, was wir sonst Religion im subjectiven Sinn nannten. Wenn jenes Gefühl aber, wodurch wir auch zu Zeiten über Sinnlichkeit und Natur uns erheben, des Verf. Thatsache ist; so verstehen wir ihn wohl, wonn er dieß eine fort währen de

Thatfache nennt, befin allerdings tann bieg reliaiofe Befuhl eben fo mobt, wie jenes oben ermabnte moralifde, immer von neuem in uns entfteben: aber warum foll bieg ein Bund 🦰 fenn, ba fich jum Theil bie Quellen nachweifen laffen, aus benen bieß Gefühl entspringt? Bir mogen baber bie Thatfache bes Berf. anfeben, von welcher Grite mir wollen, immer erfcheint Se buntel und zu viel umfaffend, ja bie Schwies rigleiten vermehren fich noch, wenn man barunter bas religiofe Befühl verfteben follte. Denn nun fragen wir: marum bermechfelt ber Berf. weiterbin die Thatfache, bas Befubl felbft mit ben Urfachen ihrer Entftebung? und bieß thut er, wenn (er von hiftorifchen und pfpdologischen Thatfachen rebet. Go fagt et G. 48. "Siftorifch ift bie Thatfache, wenn ich bagu sum Freywerden vom Inftinft - burch Ueberlieferung frember Gebanten; Pfnchologifc, in wiefern ich burch Undacht und Erleuchs tung baju gestimmt werbe, bepbes jufammen ift Wert ber DEfenbarung." (??)

Diefe Trennung swiften historischen und psychologischen Thatsachen scheint Recens. aus folgenden Grunden unrichtig. Ist denn dieß Ges fühl für Gott, dieß Erheben der Seele zu ihm, der Glaube oder das Bewußtsenn, daß wir ihm abnlich sind, alles dieß, was der Berf. unter Thatsache versteht, hadurch eine andre, wenn

wir burch bas Lefen einer Somne - alfo biforifch - ober wenn wir burch Betrachtung bes Sternenhimmels ober Dachbenten über uns felbft bagu begeiftert werben? Ift nicht Unbacht und bas tiefe Befühl fur alles Gottliche baffelbe, ob es burch bas lefen ober eigenes Unschauen ers zeuat mird? Diefer Unterfchied zwischen bifto. rifcher und pinchologifcher Thatfache untera fcheibet alfo - Dichts. Denn alle fremben Bebanten tonnen jene Erhebung nur bewirfen, menn fe ein abnliches Gefühl in uns antreffen, und bas Sery, bas feiner religiofen Empfindung mehr fas big ift, wird auch auf bem hiftorifchen Wege gu Peiner gelangen; mir feben alfo, mie benbe Urs fachen, ober nach bem Berf. ju reben, benbe Thatfachen zusammen fallen. Was ift alio bas Bahre von biefer Behauptung -? Die religiofe Stimmung tann entftehen baburch, bag unfre bom Befühl begleitete Betrachtung von uns und der Welt ausgeht, ober burch frem be Bes banten veranlagt mirb, in benben liegt aber fein Grund dieg eine Offenbarung Gottes ju nennen.

Wenn nun aber biefer ganze Begriff von Offenbarung, wie ihn ber Verf. hier, und, vas riirt, an mehrern Orten feines Werkes noch giebt: baß Gott uns in fein Wefen aufnimmt, baß wir eins find mit ihm, und ferner die Thatfache, bie jenem Begriff zu Grunde liegt, nichts anders

als ein moralisches oder religiöses Gefühl ist, welches entweder aus dem Bewußtsenn, rein sittlich gehandelt zu haben, oder aus einer religiösen Besziehung aller Dinge auf ein höchstes Wesen entssteht; wenn wir serner sehen, daß dieß Gefühl schon den Glauben an Goit vorausseht; so ist doch wohl klar, daß des Vers. Offenbarungs-Imperacif, wie er ihn nennt, auf keinem festen Grunde ruht, daß alle Folgerungen, die er damit S. 49 verbindet, entweder gar keine Haltung haben, oder diese erst auf einem andenn Boben bekommen.

Co ist z. B. S. 48 von Bott als Gekkas ber bie Rebe. Wir wiffen mobl, mas man fic fonft ben biefem Ausbruck bachte, aber etmas gang anbers ift es, wenn herr Clobius bingue fest: "baburch, bag er uns in fein boberes Wes fen aufnimmt; " bier muß Recenf fragen; Bie geichieht bas? Chen biefe Frage muffen wir wies berholen, wenn ber Berf. fortfabrt: "Gon bewirft in une bas religioje Gemiffen, ben festen Pol Des bobern Lebens, bie abfolute munbervolle Thatjache, die alles Bemußts fenn erft ertlart: bag wir identisch mit Gott find." And bat Recenf. fonft immer ges glaubt: bas Bewußtjenn, bag mir, wie ber Apostel, und bier Berr Clobius, fagt, gleiches Wejens mit Gott find, beruhe auf bem Bewußts fenn unfrer eigenen moralifchen Ratur, und es

fen alfo nicht Etwas was Gott in uns bewirft. fondern mas burd eble Sandlungen felbft in uns erzeuge wird. Chen jo willführlich ift Des. Berf. Bebauptung: "Gott offenbart fich als Erecutor, als Coopfer ber Materie, badurch bag er uns troftet und aufrecht erhalt, burch Borabnung ber ju realifirenden idealen Welt, burch Borapriung ber Soentitat Des Weiftes und Datur." Aljo nichts als Ahnungen, buntle Gefühle, Die größtentheils'burch nachjumeifende Urs fachen hervorgebracht merben, bieg nennt Berr Clodius: "Gott offenbart fich"? Db nun aus ber gangen Gebantenreihe bes Berf., wie mir fie bis jest treu angegeben haben, fich folgendes Refultat bildet, wie wir es C. 50 lefen, barüber tann ber Lefer nun felbft entscheiben. Es beift bort: "Religion, als bas jur form verbinbende, und bie "verbindende form, bas Befeg find ibentifch. ,,Benbe offenbaren fich. Wer aber bas eine, j. B. "Befet, annimmt, ift logisch zu zwingen (?) "auch bie Religion als verbinbendes Bewußts "fenn anzunehmen, das mirten foll, mithin auch "tann. Ohne Offenbarung ift alle Beiligfeit "unfrer Moral-Philosophie - erfchlichen!"

Aber auch angenommen des Verf. Offenbas rungs: Theorie, und alle die Folgerungen, die er aus feinem Grundsaß: "Schaffe das Ideale aus her dir" herleitet, treffe keiner der Einwurfe, die wir so eben machen mußten; so wurde doch sie,

und ber Grundfas, auf bem fie ruht, gang imedi los bafteben, wenn es bem Berf. nicht gelingen follte bas Bobigefallen am Goonen, und bie Matur bes lettern, aus feinem bochften Princip Bas bedürfte es bann jenes berauleiten. Grundfaßes und aller ber mpftifch buntlen religibien und moralifchen Bemerkungen, bie fich an ibn anschließen, wenn wir weiterbin mabrnebmen follten, wie Alles, mas uber bas Wefen ber fchonen Runft gefagt wirb, mit fenem fruber aufaeftellten Grundfaß entweber gar nicht, ober burch ein frembartiges Band verbunden ift. Es fragt fich alfo: Wie tommt ber Berf. vone Moralgejeg und fubjectiver Religion ju bem Bes griff bes Schonen? herr Clobius fucht bieß Rathfel S. 52. 53. also zu tosen.

"Wir sollen das Ideale, die ewigen mah", ren Ideen außer uns hinstellen, wirklich ma", chen. Alles aber, was der Mensch thut und
", treibt, hort auf ideal zu senn, sobald es wirklich
", wird, dadurch entsteht ein ewiger Gegensaß
", wischen Geist und Natur, das Ideale im Rea", len erscheint immer getrennt, alles unser Wirs
", len und Thun wird immer nur ein Analogon
", des Idealen in uns senn. In diesem Kampse
", wischen Wirklichkeit und Idealität wurde ends
", lich der Geist erliegen, gelänge es ihm nicht,
", in heiligen Augenblicken eine Ahnung davon zu
", haben, daß Real und Ideal Eins, Geist und

"Baene Eins fen. Diese Augenblicke entstehen,
"wenn die Phantafie aus dem All der Realitäten,
"das Sochste, Mothwendigste heraus hebt, um
"in diesem Realen das Ideale darzustellen. Im
"Bewußtsenn, welches nun Geist und Natur in
"Sarmonie sieht, entsteht darin ein angenehmes
"Gefühl, und dieß ist das Gefühl, welches
"schone Gegenstände in uns hervorbringen."

So mahr jener in dieser Deduction angegen bener Widerstreit der Natur gegen das Idealische in und ift, und so oft wir eine tiese Ungufriedens heit darüber empfinden, wenn unfre reinsten Abschen verhindert oder zerstört werden, so gern wir ferner zugeben, daß durch Betrachtung und Genuß gewisser schöner Aunstwerte, das Bezühl für eine reinere höhere Weit in uns genacht und gestärft, wird, und der Mensch burch die Schönheit sich über die gemeine Natur ershebt; so mussen wir boch gegen jene vom Verf. angegebene Ensstehung des Schönen, des Ges suhannenhang mit seinem Princip solgende vier Busammenhang mit seinem Princip solgende vier Bemerkungen ausstellen.

Erftens ist jene Startung, die durch bas Schönheits. Gefühl in uns bewirkt werden soll, nicht nothwendig damit verbunden, sondern zufällig; fie kann auch aus einer audern als aus der Betrachtung schöner Aunstwerke entstehen. Zweitens. Das hervordrungen des Schönen kann eben so oft, wie unfer anderes Pandeln, LXX.d. 1. St.

ben Muth nieberichlagen als erhoben. Drittere Das G.fubl bes Schonen entflebet nicht burch bie Refferion im Bewußtfenn, daß in ben ichos nen Berten Ratur und Beift als Gins erfcheins. Biertens. Gelbft jugegeben, Alles fen mabr. mas ber Berf. über bich Befühl fagt, fo batte es nur bemiefen, moju es gut mare, ohne baf er aber aus feinem willführlich angenommenen bochs ften Princip, aus bem tategotifchen Imperatif, Die Natur ber Schonheit erflart hatte, welches boch nothig mare, wenn wir mit ibm annehmen follten: ber Sas, ber Moral und Religion bearunde, fep auch Grundfat ber Aefthetif. Die Wahrheit biefer vier Bemerfungen, welche bas Borgüglichfte gufammen faffen follen, mas fich weaen Berrn Clodius Poetif als ein philosophie fches Onftem fagen lagt, will Recenf. nun im Einzelnen bargutbun fuchen.

Buerst jene Starkung, von welcher ber Berf. sagt, sie sen nothwendig, um ben Geist bes Menschen zu erheben, ist nicht an die Betrachtung schöner Kunstwerke gebunden. Welches moralische Gemuth hatte nicht, wenn die Gewalt ber Umstande und die ganze Natur oft gegen das Joealische in ihm ankampft und es hindert, Allem was es Wahres gedacht und Gutes gewollt hatte, Wirklichkeit zu geben, wer hatte sich da nicht über die gegenmartige Ordnung ber Dinge erhoben, und sich ein anderes Sepn ge-

bilbet, wo jener Biberftreit nicht mehr ift nach bes Berf. Musbrud: ben himmel in fich aufgenommen - Aber wenn in folchen Augene bliden die Seele mehr Rraft erhielt in die gegene martige Belt ju mirfen, geftarft burch ben Blid in die idealische, so geschah dies doch burch eine Starfung, Die nicht von Betrachtung eines fconen Runftwerks ausging, fondern mit Ideen von Gott und Emigfeit, die wir von einer ane bern Seite erhielten, jufammenbangt. indes fcone Runftwerte auch ju Zeiten baju bene tragen, ber Ceele jene Stimmung gu'geben, fo gefchiebt bieg mobl nicht baburch, bag, wie ber Berf. fagt, fie in ben Runftgebilben bie Barmos nie bes Beiftes und ber Ratur an fchaut, melde Re in der eben befchriebenen religiofen Stimmung nur abnet, fonbern baburd: bag ein großer Theil bes Schonen einen Reichthum von Ibeen in fich enthalt und andeutet, woburch unfer Beift in feiner gangen Liefe aufgeregt, feine Rrafte gewedt und er fo in eine Stimmung verfest mirb. in welcher Die gewöhnlichen Begriffe ibm niche genugen, wo er vielmehr ins Reich ber Ibeen fich erhebt; ift aber biefer Buftand erft berrichenb. bann ift ber Uebergang in bas religioje Befuhl, Die Aufnahme jenes moralischen Glaubens, von welchem ber Berf. rebet, ichnell gefcheben.

Wenn nun aber, wie wir feben, ber Einfuß ber Schönheit auf bas moraltiche Gefühl nicht nothwendig ift, wenn die Beschäftigung mix andern Begenftanden, j. B. mit Aftronomie, eben dieß :rvorbringt; so kann auch aus der Starkung des moralischen Sinnes, die durch das Schone bewirkt werden soll, keine absolute Nothwendigkeit besselben bewiesen werden, welche zu zeigen herrn Elodius Dauptwert mar.

Wollte diefer aber darauf entgegnen: die schönen Kunstwerte sollen nicht unmittelbar jenen Glauben in uns hervorrufen, das Gefühl für ein anderes Dasen unmittelbar stärken, sondern ihr Zweck ist, hier schon die Möglichkeit einer kunftigen Einigung des Idealen und Realen zu zeigen, darum weil in ihnen bende vereint scheinen, und sie in so fern Vilder — Eppen der kunftigen Welt sind; so erwiedern wir:

Alles, was ein Runftler hervorbringt, bas Ibeale, bem er Wirklichkeit giebt, tritt nicht, gleich einer Minerva, fleckenlos wie fle ber Gott empfangen hat, in die Wirklichkeit. Alles Ideale, was der Dichter und jedes Runft-Genie in seis nen schönften Stunden in sich erzeugte und nährte, bekommt durch Sprache, durch jedes Mietel der Parstellung einen indjviduellen Charafter: Es wird demnach — so wie jede Philosophie nur ein Unalogon, Wiederschein des ewig Wahren ist — so jedes Schöne nur ein Unalogon des absolut Schönen senn fenn können. Wenn der Verf. dieß selbst zugeben muß, so fragen wir: ob die Kunstwerte für den Zweck, den sie erreichen sollen, bo-

ber feben, als Alles anbere, was ber Menic fonft thut und treibt, woben er bas Abeale in Ech aufer fich barftellen will? Bewig nicht! benn Miles, was ber Menfc bervorbringt in ber Abficht. baburch bas 3beale in ihm außer fich wirflich zu machen, g. 28. alle moralifchen Sanblungen, tragen eben fo fehr ben Bieberfchein bes Sbeal. Guten an fich, wie bie iconen Runfts werte ben Bieberichein bes Ibeal, Schonen im fich enthalten, diefe letterm find alfo burch ihre Ratur, burd ihre Darftellung bes Ibealen im Bealen um nichts beffer gefchilt, Die andere ABel. zu reprafentiren, und ben Dienichen babin ju stheben, als es jebe moralifche Sanbtung auch thun Dind bie Rlage ber Dichter, und aller großen geniglischen Runftler, wird bie eben gemachte Bemerfung noch von einer anbern Geite heftatigt. Ummuthig menben fle fich oft von ih= ten Schopfungen binmeg, weil diefe nur eine -fcwache Rachbilbung bes in ihnen rubenben Roeals ausbruden; fo mie ein moralifches Bemuth oft mit feiner beften That nicht gufrieben ift, Conbern in jeber nur eine fchmache Annaberung en fein bochftes Ibeal findet. Dag indeg in gewiffen, vorjuglich plaftifchen, Runftwerten ber Bieberichein, ober bie Annaberung bes Realen sum Meglen, beuglicher hervortrit als in philosophischen Spftemen, ober in moralischen Sands lungen, ift naturlich, benn jene treten unmitselbar por Die Anichauung, indef biefe burch ben Berftand gefast werden. In biefem Untetfchieb, ber boch nur die Art betrift, wie wir dem
Wiederschein bes Ibealen im Realen mahrnehment,
mag die Urjache liegen, warum herr Clodius nur
die Kunstwerte als Mittel ansah in dem Realent
ben Schimmer des Idealen wahrzunehmen.

Aber brittens entfteht auch bas Bofis gefallen am Ochonen nicht aus bem reflectirebben Bewuftfern, bag bie Rumigebilbe Racur und Beift Eins jegen, ober, wie ber Berf. Ro ausbrudt: G. 54. "Wenn bie Phantafte aus bem All ber Realitaten, bas Sochfinothwenbige berausgefunden und fo eine Anfchauung bes Ibealen im Reglen, menigftens einen Bieberfchein ba. von bewirft bat, jo entfteht im reffecirenden Bes wußtfenn, wegen ber Darmonie bes Beiftes und ber Natur, ein Gefühl ber geiftigen tuft, melches bas Gefühl bes Schonen genannt wird." Begen biefe Erfidrung, welche bas Boblgefale len am Schönen aus bem Bewußtfeon, bas über Die Anschauung reflektirt, entfteben laft, spricht dar Bieles.

Buvorderst macht bes Werf. Erklarung bilg Wohlgefallen von einem, sey es auch noch so buntel gedachten, Urtheil, von einer vorherges benden Bergleichung abhängig. Ben bem Gefühl, welches bas Schone bezleitet, werden wir teine solche Urtheile in uns gewahr, es wird uns unmittelbar durch die Anschauung gegeben, die Anschauung aber zeigt uns nicht bit harmonie des

Beifes unt ber Ratur, bas Bewußtfenn einer folden Barmonie feht eine Bergleichung, eine vorbergebende Trennung und Bereinigung vorand, alles bieß liegt aber außer ber Sphare ber Anfchauung, und boch wird diefe unmittelbar vom-Gefühl bes Boblgefallens ober Digfallens beglaitet. Die Erfahrung, Die boch in Sachen bes Befible eine Stimme bat, beftatigt bieg. Wenn sine folde bunkel gebachte Zujammenftellung bes Stoenlen im Meglen porangeben mußte, mober Denn bas Gefallen an ichonen Gegenben? Ber ber bem bem Blid in ein blubenbes Befilbe, in che Thal, wo ber Fruhling erwacht, mo Borge mie Bluten fich fraggen, und ber Bach burch Blumen fich fchlingt, wer bat ba in feiner Bruft wicht bas Gefühl ber Schonheit empfunden? ift aber bier ein Bufammenfallen bes Sebeglen im. Realen mir beutbar? ober baben wir bas Joeal einer absolut fchonen Landichaft in une, bag eine Unnaberung in ber Wirtiichteit uns Bergnugen geben tounte? Will Berr Clodius dieg be aup. ten, und mennen, bag mir ju bem Benug, ben cipe fcone Begend uns gemühre, ein folch inneres Bild mitbringen, bag alfo auch bier nur burch ben Bieberfchein bes Ibealen sim Realen bas Beblaefallen entfteht; fo überfieht er: bag mir . boch ifgend einft jum Erften mal eine Begend fcon nannten, fruber alfo bieß Gefühl batten, the nech, burch ben Unblid ichoner und mannichfecher Maturscenen, und burch ben baburch

gehabten ditern mannichfachen Benuf, die Phaintafte fähig war, fich das Wild einer ichonen Lands schaft zu entwerfen; was aber fodter wurde, Lanse boch nicht Grund des frühern Bergnügens fenn. —

Roch mehr, wenn bas Wohlgefallen aim Schonen nur moglich mare baburch, bag bas Ibeale in Die Wirflichteit trate, mas mare beme bas für eine geiftige Luft, bie Raphael empfanb und in feinen Briefen auszubruden-fuchte, als er in fich folde bobe Bestalten anschaute, von benen es ihm war, als ob fle vom himmel berabe geftiegen maren, auf benen fein Blic fruber foon mit Entguden verweilte, und gewiß mit bos berem, eh' er fie auf feiner Staffelen in Die Welt einführen tonnte? Dber Rouffeau, von bem es befannt ift, bag, eh' er noch ein Wort feines Berfes niederschrieb, er es vollendet in fich itua, bat er etwa feine Seloife obne Boblacfallen in fich groß gezogen? Und boch hatten biefe innere Schopfungen bes Genie's noch feine außere Datur, fie maren 3beale, an benen teine Bereinis gung bes Realen fich mabrnehmen lief, und bed erheiterten und erfreuten fle vor ihrer irdifchen Wirflichteit bas Leben beffen, ber fie in fich trug. Bas beweift bieß? Dag es feiner burch Reflerion eingefehener Sarmonie bes Beiftes und ber Ratur, bes Idealen im Realen bebarf, um bas Boblgefallen am Schonen in uns hepvorzubringen, sondern daß das Idealische affein, ohne Beziehung auf das Reale, beffen fähig ift. So erfreut uns der erste Anblief irgend einer ichonen Bestalt, auch wenn wir uns nie ein soiches Bis von ihr entworfen haben.

Dine bier die Ratur bes aftbetifden Bofile nefallens gang zu entwickeln, fo fcheint Rec. bie einzige Quelle beffetben in jener Anlage ber dele m liegen ich wir im großern ober flemern Grabe ben allen Menfchen finden; in bem Streben, te Der Thatigfeit, alle ihre Rrafte jur bochten Woh endung zu erheben, alles was fle einmal gefaft bat, aufs Sochfte auszubitben. Dief Streben Der Seele, wenn es auf Ertenntniffe gerichtet ift, erzeugt Begriffe, und wenn wir von biefen bie Socien aufjuchen, philosophische Sniteme. Ben Dielem Stoeben, feine Erfennenif zu vervollfommemen, fiebe: bet Menfth entweber, bag er fich bem Biel nabert, bag ibm fein Streben gelingt, ober, bag es ibm miglingt; im erftern Rall wird ein angenehmes, im andern ein unangenehmes Befubl in ihm entfteben - benn jebe Befriedigung eines Bedurfniffes, es fen nun finnlicher ober geift. iger Ratur, erzeugt ein Gefühl ber Luft. Archimebes über ein mathematifches Problem nachfann, endlich bie Auflosung beffelben fant, und fein evenna ausrief, mar bieß gewiß von einem fehr angenehmen Gefühl begleitet. Bie wir aber in'uns, wenn die Thatigfeit einer Gee-

lentraft in iffrem Streben gludlich ift, bas @ dubl bes Bobigefallens in uns annehmen, fo wird bieß auch ben ben andern Geelenfraften, j. 23. Den ber Phantaffe ber Sall tenn, menn in ibr jeme Thatigfeit, Dieg Grund . Bermogen ber Dem fchen, mirtfam erfcheint. Die Phantafie sciat Mb aber bann all thatig, wenn fie aus bem Ctoff Der gefammelten Unfdavungen und Begriffe neue Bestatten entwirft, Joeale ichafft. Je reichhal eiger nun ber Stoff ber Unichquumnn und ie großer Die Schopferfraft ber Phantafte felbe dar, befto, volltommer merben ibre erzeugten Sbeale ausfallen, befta größer wird bas Gefühl der Luft fenn, welches aus biefer geliungenen Ebd. eigkeit, aus ber Bufriedenheit ber Phantafte mit fich felbft, entftebt, Da indeß alle Ibeale, welche Die Phantaffe bilbet, sobald biefe vom innern Ginn angeschaut worden find, wieber ju ber Maffe von Bilbern gehören, bie in: ber Einbil bungsfraft ruben, fo wirb die Dhantaffe, fo lange fie ibre Thatigfeit nicht verliert, Diefe ibre Ideale felbst nur als Stoff behandeln, fie mird, wie Saturn, ihre eignen Kinder verfchlinges, um - neue und iconere ju geftalten. Runft - Genie, welches fich allein in biefem Chaffen bes 3bealen offenbart, wird baber, nie aem an jenem Gefühl, welches bas Schone wect, fenn tonnen, ba es feine innte Welt mit immer neuern und iconern Schopfungen ermeitern und bereichern fam, ja es wird bieß Wergnugen eme

Pfinden, wenn es auch nicht das kleinste seiner Ibeale in der Wirklichseit aufgestellt hatte. So, bald der Kunstler aber durch Mittel, Farbe, Sprache, oder Stein sein Ideal darstellen will, so werden wir ihn auch hier wieder glücklich oder minder glücklich ben Erreichung seines Zweckes sehen. Ie mehr es ihm gelingt, das Darzestellte dem Darzustellenden — Ideal — naher zu beingen, je zufriedner mit sich und seiner Kunst wird er, und je größer sein Wohlgefallen nit dem realiseren Ideal seyn.

Aber wie wird nun bieg Gefühl am Cods . nen im betrachtenben Gemuth entfteben? Recenf. glaubt auf abnitche Beife. Wer jum Gemig bes Schonen gelangen will, muß fabig fenn, bas wom Runftler aufgestellte Ibeal in fich mirten gu taffen. Diefe Rabiafeit, an welche bas 2Boff. gefallen am Schonen gefnupft ift, werden mir aber in feinen andern Geelenfraften auffus den burfen, als in benjenigen, burch welche bas Soone erzeugt wird: in ber, mit Birnunft und Empfindungsvermagen verbundenen, Dhan-Denn fo mie in ber materiellen Belt nur vermanbte Rorper fich angieben, fo mers ben auch in ber geiftigen nur vermanbte Rrafte fich freundlich berühren. Wenn wir aber bavon ausgeben, fo merben mir aus biefet Quelle bie Entftebung bes Wohlgefallens am Schonen beutlich nachweisen tonnen, ohne mit

herrn Clobius eine Reflexion im Bemuftfenn am-

Bir baben icon vorbin bemertt, bag es ein eigenthumlicher Bug unfrer geiftigen Ratur ift, ins Unendliche aufzustreben, bas Errungene mur als Mittel ju neuen Siegen ju benugen; bas ferner Alles, mas biejem Streben fich entgegenfebt, bas Befühl ber Unluft, Alles, mas biefe Thatigfeit begunftiget und unterftutt. Das Befühl ber tuft erzeugt. Bon biefem Orunbias ausgebend faben mir, wie ben bem Runftler bas Boblgefallen am Schonen nur Jolge einer mehr ober minber gelungenen Thatjafeit jener. bren oft genannten Geelenfrafte ift; er:muß erft 3beale Schaffen, um fich ihrer freuen ju tonnen, in biefem Binftreben gur Sbealitat entfteht in iben erft bas Befühl bes Schonen. Soft nun bes betrachtende Gemuth ebenfalls an benichopfungen bes Runklers Freude finben, jo wird bieß mur unter ber Borausjegung moglich fenn, bag bie in ihm rubenben Rrafte, Phantafie, Berwunft und Empfindung burd bas Wert bes "Runftlers gur Thatigfeit, ju bem Streben, etwas 3 bealifches in fich ju erzeugen, aufgerus fen werben. Je ftarter bieß geschiebt, je mehr .bas außere Runftmert bie innre Schopfungetraft . in uns aufregt: befte größer wird unfer Wohlgefollen baran fenn. Gin Bemalbe, welches wir anschauen, ohne daß unfre Phantefie aufgeforbert wird, ka baffelbe anzueignen und in fich aufsannehmen, erffaren wir bochftene für mittelmäßig,: micht fur ichon, wennGes aber fo gar, ftatt bie cione Thatigteit ju weden, biefe in uns ftort, weil es ju tief unter ben Geftalten fieht, bie in uns ruben, fo nennen wir es baglich. Auch ein Ges bicht lagt uns gleichgultig, beffen Ganger nicht verftand, burd Bilder, welche bem Cultur, Grad unfrer Phantafie angemeffen finb, burch Empfinbungen, bie in uns vermandte finben, bie eigene Thatigfeit unfers Bemuths aufzuregene Rrafte ber Seele, Die burch ben Dichter beichafe tiget fenn wollen, werben es nicht, und mir erflaren es fur - langweilig, und fur baffe lich ober fcblecht, wenn es gemeine Abeen, in gemeinen ober unngturlichen Bilbern und flache Empfindungen ausbrudt, ober burd andere Rebe ler die Thatigleit ber ermabnten Seelenfrafte bes fcrantt, und wie eine Laft auf bas Bemuth fallt. welches auf ben Schwingen bes Dichters zu etmas Ibealifdem aufftreben wollte. Mus biefen Bes mertungen geht, wie Retenf. glaubt, bas Refuls tat tlar bervor, bag bas Bohlgefallen am Echbe men und ber Grad beffelben, nur nach bem Grad ber Thatigfeit, Die burch bas bargeftellte Abeal in uns gewecht murbe, ju bestimmen ift. ferner jene Thatigfeit, alfo auch bas Boblgefallen, ftarter ober fcmacher erichemen muß, je nachdem bes Betrachtenben Gemuth fich bem Bemuth bes Runftlers nabert ober von ibm ente

fernet. Diefe: Unficht ertlatt es, warum al unfere Urtheile über ein Runftwert nur fubjectiv: fenn tonnen, warum felbft bie Mennungen gebils beter Menichen fo verschieden über baffelbe ausfallen, marum oft einzelne Theile beffeiben bem einen mehr, bem anbern minber gefallen; bentt alle biefe Fragen werben burch die eine Antwortbefeitiget: meil bie Bildung ber-Rrafte, bie jur-Erzeugung bes Schonen thatig find Schonbeitsfinn confrtuiren - bep vielen Men-Wen perschiedene Grade annehmen tann. mird ferner baburch erflart, marum, viele Dafer mit größerm Bergnugen unter einer Sammlung von Gemalben, als ben Darfteffung eines Soillerichen Trauerspiels verweilen, warum ber Tons funftler fein Ohr lieber Mozarts Lonen bingiebt. ats fein Auge auf Raphael's ibealifche Gestalten hefret. Darum meil ben bem Erftern bie Thatia= feit feines Schonheitsfinns mehr burch Gemalbe, ben bem Anbern mehr burch Tone geweckt und genahrt wird. Doch wir wollen von ben Rolgerungen abjeben, bie fich aus ben mitgetheile ten 3been über bie Entftebung bes Schonen und bes Bobigefallens baran ergeben murben, unb ju Beren Clodius Megnung über bas Schone mructlebren.

Es murbe uns ju weit fuhren, wenn wir zeigen wollten, wie ber Werf. felbst jum Theil bas Wahre beruhrt, balb bavon abgleitet, und

Res daber, weil er die Trennung bes afthetischen. Sbeale vom Ibeaten überhaupt ju menig berude fichtiget hat. Denn nur ben biefer Bermeche. fung tonnte Bert Elobius G. 64 fo fcbreiben: Die Rabigfeit neue icone geiftige Rors men gu erfinden und die Iteale fo viel als moglich barguftellen, nennen wir Genie. Erfinder in ingend einer Biffenfchaft bedarf alfo eines Grads von Benie" - bis bieber noth alemlich richtig, wenn wir auch fcon fragen fonnsen, ob jebe Biffenschaft jur Darftellung ihres Breals einer ich onen geistigen gorm bedurfe? - Doch ber Berf. fabrt fort: ,, Jedes miffenfcaftliche Genie muß bie Bereinigung bes Manmigfaltigen jur ibealifchen Ginheit ahnen burch Das Soone. Wer bie mathematifchen Figuren querft conftruirte, ftellte ben Schein von ctmas Adealifchem bar, und mit Recht nennt baber Plato ben Birtel eine fcone Rigur." Belben Stoff gu Berichtigungen bote nicht biefe eine Anmertung! Recenf. will nur in Fragen feine Brunde bagegen andeuten. Bu welcher Bermirgung von Begriffen muß es nicht binfuhren, wenn ber Berf. im Conftruiren mathematifcher Riqus ren bas Schone entbedt? Die Conftruction beftebt ja im Bervorbringen reiner Raums- Anfchaus ungen, ohne bag ihnen eine Ahnung ber ibeafen Einheit bes Mannigfaltigen burch bas Schone jum Grunde lage. - Oder in welcher Begiebung Rebt bas Schone ben alle ben Biffenschaften,

melde burd Berftand und Bernunft, wicht burd Phantaffe, ihre Ausbildung erhalten. Welchen Sinn bat es j. B. in der Philosophie, wenn wie bort bes Berf. Gat: bas Genie abne bie Bereinigung bes Mannichfaltigen jur ibealen Ginbeit burd bas Schone, anwenden wollten? Allerdinas wird bas philosophische Genie, wie Rant, Leibnif .cc. eine neue Sauptibee aufikellen, die wie eine Seele in alle Theile ber Biffenschaft fich verbreitet, wie Rant in feiner Bernunftfritit butd ble Erorterung ber Begriffe, a priori, Remton burch bas Befes ber Schmere, Copernicus burd ben einfachen Bedanten : Die Erbe bewegt fich ums Die Sonne, gethan bat. Aber ben allen diefen Dannern, bie als Erfinder in ben Biffenschaften auftraten, mar es bas Ibeal einer gemiffen 2medmäßigfeit, aber feineswegs bie Schonbeit. bie fie ben ihren Forschungen leitete. baupt : bas Erfinden großer origineller tiefgreifens ber Joeen, ift, wie bas Erfinden neuer fconer aftbetifchen Ibeale, fo wie alles Schaffen, tief in bas innere Beiligthum bes Bemuths gelegt; mie wir bie Wertftatt ber Ratur nie belaufden. bas von ihr Gefchaffene nur analpfiren tomnen, fo mochte fich wohl auch bas Schaffen bes menfchlichen Beiftes nie vollstandig beduciren las Bodiftens werden wir die Rrafte, Die Ele mente, wodurch er wirft, angeben, die Wirks famteit felbft aber nie beidreiben tonnen-

- 1999 faben falounten Bibet finfilligften bewofeng wie wettly ber Berf. bas Bofffefallen and Schonen bablirch ausider rechten Libelle berb Beiter, wenn et biefesth bein Beffeftelienben Bei · wuftfeger, bent Beffe und Rafte itis ers Melte, duffuct; alit fonach wate auf biefer Beire, auf welcheit bei Werf. Die Mefffeell mit Religion: verbinbeit wollte; feine Beifibing wahrgunehmen. 3ber wenn mir and bon jener Grarrung', Die vertheiste Wohlgefalleit ant Cobinen antflehen foller) won jenent Beien Meine, Sie is foonen Runffwerten Eppen bet funffigen Bele erbiete', abfigen, wird amiebnien wollten, M file bem Betf ben feiken Unterfuchtinger bet Sinn vorgefthiebt, und feine Detillung fo, wie Die unfere Abfefe: Diff Alles ung bas Des fahl am Schonen gleber iwobutch bie isen Miche ... perfectifie - Anluge ver Phantafie, und aller Bued-fle wir tenben Redfre genuftes wied, buf nur 9:36 ind fid ale Antahabering, all Wieberfchein Mofed Cheife Aufter Jbealitig beiffin bhied 1000 ift fallo auth zugegeben, bei Beef. babl # Befaltat uits mitthellen wollen, forfliffen wit welche unterflichens, auf welche Weife find pad Joen aber: Daw Wefen ver Schönffelt mit Bon moredifchett Bitperatif, mis beit Bunibfas ider Defferente stebliten. e2991 2: in

wif Mercenf. bad bisher immer geglaubt, bagunte vann ein Sallifut legend eine Wiffenschaft, LXXI. 23b. 1. St.

wenigftens; . hopotheriffen: . offi Meunbfelte gut wenn fich aus ihm alle bie Bebingungen aktein loffen, welche jur foftematifchen Darftellung b Biffenfchaft nothig find, wenn man auf ibn alle eigzelne Theile, berfelben gurucführen tann: fo if bie ursprungliche Raumer Erzeigung Grundset. bem Mathematif; weil nur burd ibn alle Ariome er moglich find; fo ift die Ides der Frenheit Grunde fat für die Meral, mil nur burch ihn die einzele men lebren benfelben gufammengebalten merben Finden wir eine folche innere Benbindung auch fic herrn Elebius migber ? Des Borf. Imperatt und Grundfaß, aften, auch her aftheriften Cenntpiffe ; man biefer; Suche bas Idealei in dir gufter dir bargustellers salfesein, Gebat ben ngaftifden Bennunft. : Dief Deineip auf ban Runftlerangemenbet, mirbeifm gurufen : Schafe fe fcone Runftwerfe; eine Annendung, van wole cher ber Berfi felbft abfieft, 204 bar Menfth jann Bervorbringung bes Schönen grund tein ficlides Erebot genothingt merben tann, meil jenes effein durch die Groue: Willführ der Phancaste methodes Wenn affe auf hiefe Weife bie Meftheilt fich minte an bes Werf. Juperatif anschipft, wie hat a bann bas Band "wifchen beiben gefnunft? Bat) er nachgewiefen, wie bie Gerfenfrafte, benen vereinte Thatigfeit bas Sifthie ergeugen, Durch; jenes Princip gewect; gelautert, gebilbet men ben? Diein! Der Berf. erkiare felbft Die Emflehung iconer Runftwerte richtiger baburch, wenn,

Pagei Die Phatinis wähle Amithier ich delen Bopfolt due gent Mil Ber Realitaten barrabbuffa rineffinenbige bereife, and finde ban 3bedift mas file Daburch bilderen bereinem Berte Barjufteld Des Wahren was in vielter Angabeicher Morue des Sabenn flegt, famet von und ale fad richtig eingefefen und gefaftenerben, obne baf mity um tiefe Galtigleit ju beweifin ? wothig bate' shif: bis par bes Benft Bernunft Disst hinnuf ju fichniste einfiche biefein abereite Ginfiche bie bie Matnet bes Bistoned gilng finabhangig vom Siefengefes ife; miatum toft fat bei Wesf. viff Wesfatende: 300 and die Chike feiner Poetif und feber Runfte-Schließ, Links elfrese benrude felleffenit veitegelebige Der Religion, Die fege allereim dobres fremitartiges. White he einem organifchen Sobrate. teilein Dars fürschraftige die er erfebrite fill ? echweren nicht Re'dbigen fir ment elt burnig ber Aeffhetiffrant beind Buttforifchen: Juperdeifit und bei barauf ficha weine Beligiod vollftändig übergeugen, weine milialie, masther Werf. (Gefre: 531: Authim felinet Worte geführtem Debuction ber Meligion, bes Gent beit geft inne bira nognunffuge roe: , befebilde Coongeit fagt, impfolgender Gige auffafen-und: Der auffig of in frest de grate Bankline in in.

weige Bermffelen leben für der de meine Bermffelen.

2001 Bermffele und feinfelen leben für sein germigen ber bei geben bei ge

half block free bid enough while his t finde, wenn bie Wernunft fich ichte beir Bafting debebe und: ben Menfthowite bas gefesfliche Bus fenn versehre biefe geigt, baß bar Allgemeine and Machmenbig beftimmende: ficht niche banfars fondermim Menichen finbet: Dan abfolut norte wendige Wien biffenbartifich als ein foftbes, wefe des burd bas gufällige menfoliche Dafem etwas Befehliches bewirfen, b. f. anichauen begreiß lich machen will. Es ergeht baber ein Impe-Datif an bie finnliche Racur bes Menfcon jum aeleblichen kebmi. Gobalbiber. Menfchifich bie fie Aufents bewoge mietig veneftebe in ihm ibns verpflichtenbe Betbuftfeffne Gowiffen. Denn mun biefnicht blos negatibe, fonbernigum Gentliffe antreibenbe, Bewiffen fich an bie Spife ber Biffenfchaft: ftelle, fo eneftehe baraus eine vin eionule Pfpchalogies nach welcher fich ible Thatfachen ber empirifchen erfliben, 'a bfolue nothwendig bedneiren, Die Grelentriffe a priori einthellen laffen, was bisber noch nicht ale icheben ift.

Bo versucht es der Borf. auf einem niegen Wege dem Grund zu einer rationalen Pfychologie gu legen; Melches man feit Kapt für unaussüsse der hiet minn glaubte; eine tationale Pfyschologie tonne nur eine foliche feyn, die von der Kenntnis des Wefens der Geete ausginger da med aber diese leistliche mit die ein Wesen du fic

Millen fin ferhelt vernibge', so mille dian fill mit wie einstrischen Pfychologie beruhlgen. Wenn es sind bein Berf. geftlingen bate, alle bem Westelt wir bet Geele, die Wirkungen verfelben, die wir in uns mahrnehiten; hetzuleiten, fo wurde er uns allerdings zu einer rationalen Pfychologie film geführtsaben; so hat er aber nichts unbers gethan; als die einzelnen Thatfachen des Bewuftlepins gestamitele, und sie in eine andere Beziehung gestamitele, wie wir sogleich sehen werden.

Bir wollen indes bem Lefer nicht gumuthen. buf er mit uns in jenes buttle Gebiet ber Spes enletion binabfteigen foll, in welches uns eine wollkanbige Untersuchung affer ber Urfachen, um beren willen bes Berf. Princip ju einem Grundfat ber gefammten Philosophie untauglich ift, fibren wurde, vorzüglich ba biefe Untauglichfeil fcom aus ben oben gemachten Bemertungen'übes Beren Clobius Sypothefen von Offenbardlig, gefestidem Befen, Ebatfachen bes bobern Bemußtfenns, eingefeben werben fann. " Wenn er wieber bier G. 218 ber Metaphiff vorwirft, daß fle vergeblich fucht, einen abfointen Grund= fas bes Dafeyns und Sanbeins außer bem Denfiben gu finden, fo vergift er, bag bie Metaphofit Ber Sitten ben letten Grund jum Sanbeln allere' bings'im Denfded angegeben bat; ja er über-Rebt es; baß er im Begentfeil in eine tiffere mpfe : thise Betreitig gefatt f beim' er bas gefehliche

Mefen auffen une, Gott, der letten Bebin unfers Banbeins marbt. Hisberhaupt, blinfe De cenfencen, gebe Dr. Clobius von einer unpichtiage Anficht aug., wenn er menntt bie Philosophia aber Metaphofil babe ben 3med ju erllären. Baruge ber Menfch ift und - bie Belt, fie foll uns jeigen, bag fie ift, baf Dinge außer uns ba find. Sein Imperatif als Grundfat läße biefe Ernae ben Seite liegen, at fest foom ein Reales und Josales voraus, abne zu fagen, wie er gu benben, vorzüglich jum Erftern; tommt. Zwar fellt ber Berf. ben Worten nach bas Go wiffen an bie Spike alles Biffens: aber mas berechtiget ibn baju? bat er gezeigt, wie quebem praftiffen Gebot fic theoretifte Renntriffe abe leiten laffen ? Bir feben alfo an ber Spike feines Suftems eine petitio principii, eine milltubrlie de Annahme ber außern Belt (Realep) und eine milleubrliche Annahme bes Befehes jum Sanbein, ale eines Grundfahres für bas Riffen. Der Barf, will vielleicht fein Princip baburd rechtfertigen, bag er fagt: Mus biefem Imperatif laffen fic bie übrigen Thatfachen bes empiris fchen Bemuftfenes bedugiren, und fo eine ratio. nale Pluchelogie begrunden. Der Amen bieser Blatter . hem weitereifenbe Untersuchungen über. rein mejaphifiche Gegenstanbe nicht angemeffen maren, erfaube uns mur, hie Lefer barauf aufe mertfan an machen, bas Ber Clodius bas Bea jen bat bogelite batt kraufeliebebeatrien Bentiffer

affein in das Bengfiffenn bes manklichen Bebett fagt. Der Begeiff bes hohern Remufit fenns anthehe bann, menn wir über bie Sanbe Sangen ibes Bemuthe reffectiren, bie uns gu ees Lengenbest ausb handelnben Befen conflicuiren Alles, mas bar Berf. thun formte, mar ju jeigen, welchen Bebrauch bie prattifche Bennunfe won je nen angern Bermogen ber Geele machen tanns Diefer Gebrauch beweift aber, nicht, bag june and been Rrafte in der moralischen Racher begründet find, bag ihre Gefege, ihre Thatigleit, von jen nem moralischen Imperatif abhangen. Der Berfand whede ohne alle profpische Bermppfe boch feine Begriffe bilben, die Urtheilskrafe fie en wenden, und die Wernunft burch Schluffe the Rengeniffe pe erweitenn fuchen. Doch die Lefen follen fogleich felbit feben, bağ ber Berf. bie Berg mogen bes Beiftes gus ber praftifchen Bernunft nicht so wohl beducirt, als nur die Anwenn bung zeigt, welche biefe pon ihnen grachen faun. Folgende Stelle giabt ben Beweis. G, a co heiße es ,, Das inflintemaßige Leben mirb mam abfolut nothmendigen Befen aufgefordert ju mirten, ann michauen, ju begreifen, auf bas ibn gur Birt famleit aufforbernde wieber zu reffectiren, unb fo an bem Bemuftfepn ber abfolugen Gefehliche teit. Theil ju nehmen, ABeit-alfe bas abfolnt nothwendig gefehliche Wofen burch ben Monfchen wiefen, bas 3beal bgrfellen will, fo weiß ber des mu abd-nellide unnisch in grungen ich und

Befestiche im Ralen hervorsiebengin? We Bille erscheint nun nicht als Begehrungsberundigen, sondern als bei gesestliche Wille Gotts.

2) Warum er Empfindungsvermögen hibe, um das Gewirkte anzusch auen (??) H. War-um er ein begreifendes, vergleichendes, urtholiens bes Bermögen habe, um das Geschehen sollte. 4) Warum er eine Gernunft habe, um die innre Gestlichkeit im Bewußtseyn zu vernehmen.

Shon ber Sedante, von welchem ber Berf. biet ausgeht, leitet zu einer ganz anberm Muficht. Bas foll bas beigen: bas ilifthetts mäßige leben wird aufgeforbert zc.? Die Bebaups suna auf Deutlichkeit und Richtigfeit gurudges flibet, enthalt bann nichts anbers als folgenbe Bahrheit, bie frenfich nicht in bas Soften bes Berf. paffen möchte. Der Menfch, in fo feen wir ton auf ber Stufe betrachten, mo er an bas Thier grangt, bat in fich nichts als Gefühle. Infcauungen, Reigungen: War' er nichts als Thier, fo murb' er and biefem gemaß leben, fein leben mare bann aber nur leibenb, blinb: feine eingefebene Befehmäffigfeit maltete in ihm. Der Menfc begnügt fich inbeg nicht bamit, baf er empfindet, anfchaut und begehrt, er hat eine Bheve Rraft in fich, die alle andern Krafte belebe ; wile Cinteriele als Gtoff befantiele, bief

word Gethichtengeite feines Berfett: Bie ift ech werd' bie er feine Anschaumigen ju Geninmissisch film Geschichten; feint Begestraftischendigen jum Billen ausbilder, burch: biefe Rraft — Spontaneität — tritt bie Benfit aus der Thiebeit heraus, fie ifte, bie ihr jum Bewustenn der Gesehlichteit erhebt, und wird nicht dazu, wie der Berf. mehnt, aufgefindent, sondern er erzeugt diese Gesehlichteit in sich.

Wenn wie aber burd biefe Gelbfttbatigfelt dlebr . ans bem blogen antmalifchen Dafenn, in sin biberes meufchliches binüber ereten tonnett. wenn feiner jene Rraft; wie alle Raturfrafte. mach aemillen Golegen wieft; fo ift flar, bag bie Einficht in biefe Bofefe, in ihre Berbindung und Anneubung bos ift, was wir bas reine - habers - Bewugefenn nennen. Das Refleteiren über biefe Thatigeett geigt uns bie verfchiebenen Sand. fungen bes Bemitthe, Die wir Berftanb, Uttheife traft und Bernunft nennen; Dente in allen biefen Maten Der Geele offenbart fich jene Grundfraft -Seibfichatigfeit. - Bon biefem Gefichtebunft, bes wie hiefnur furg anbeuten tonnen, buntt uns, folice wan ausgeben und geigen, auf welche Weife mib in weicher Berbindung mit anbern Bermir gen ber Seele jene Rraft bas Schone fin uns eraugt, und uns jum Genug beffelben fabig macht: --Ebont stan fo bis in ben Clementen ber Caber-

Derr Clodius, Der viel Scharffinn mit wind Wefelwfamteit vereint, wurde eine folde Rung lehre uns mohl haben geben tonnen, menn er aff les Frembartige aus feiner Anficht verbrangt bater; da ibn aber die Berbindum ber Aeftheif mic ber Religion miffleiten mußte, fo bleibt ihm bach nach bas-Berbienft, querft wieber auf ben Wieg aufmertfam gemacht zu boben, auf meldem menallein zu einer philosophischen Aefthetit gelangen Sann, und ein feber, ber nach ibm ein abnliches Goltem aufführen will, wied, wenn auch nicht ben Grund feines Berfes, boch eine Mengt aus ter und ichon bearbeiteter Materialien aus demielben entlehnen tonnen. Bu bem Minberbraude baren motte Recenf. bie Ableitung ber Rateas rien aus bem bochften Grunbfat, und bie Im gabe bes Berhaltniffes, in welchem bas Schone ju ben anbern Seelenvermogen flebt, rechnen. Doch obne une bier in einzelne Berichtigungen ainzulaffen, bie um fo antbebrlicher End, be wie Die Untamplichkeit des kategorischen Imperacifs zu sinem Grundfaß ber Anfthetit nachgemiefen bae hed a wollen wie bier dan Lefere wer bas Werk

Main dier die Majkhang der Gebönfeit aufellik andern Seelinkräfte im Auspage Michellan. "Chr giebt Seiner is 230 -- 34. die Briddkalf. Frank 1872 is 13. "

To and da Inden 1 col. 6. 230 - 234 mg ber Marke bas Berhiltnif bes Echantu ju ben antere Gage feinkraftermittigt, iheift es: "Dot gefehliche fichten bar bes Mille nach Photofabrien unter bens Schemar DetreWieberfchiftes: Binenin gefeiblichen Birtfantlateils einer Stardmäßigfeir überhaupt - Beifte Lindige ??! Das: Gereben: Des, men abspluten Gubstantialität genegehenben Une fchatungstiftimbgens (Pifanthfie) junter beny Chemadifeaffiche defdeine beifte ::: 28 eg ei fter u p.g. Bas Gradenebes Berfandes nach Begriffen im Wiebenfcheimbenjunenblichen, Bogrifflichfeis, fieiff Barillefus pas Gibeen ausernitum : Bisponispain best Bealemeline Reffen ift ofr affig and all Mile cenf. dad bafennen ; baf er per fellem Biepege fcoducion quitemer fleren Einfcht imble Gepane fen best Werfar bat tommen: fangere : filteffer inge. lang entiffit der Balgenben, porbas Coone un entibilist dans finnt ihre seine gebigande urf und innach berigliben Septimus miese Dar ergisching as "Schone, per Quein mei Met Grad, . ale ferwas Mendliches im Enbliffengei weit Dinalftaki. - als werbenbe Unftfeduungibas fibealen ap Mealen; ber Raf ge tion — als unbegreifliche Ballfymmenheit; ber

We had to daily the late. Such air with the bard of ther the Britist dari wher ald Biffift abfei unferb Bahofett. Wir tonnen teis Richtigleie bloffen Eintheilung gern jugeben, ohne mit bem Berfil bon einem und bemfelben Princip auszugeben. Minber genngtfrent und beuelich iftuble Tofuera Der Veteren Aufgeber., Wieglie bie Mitte dittenngen bes Schoffen a privitigit, feiftimmten? Der Berfrebellt fic in premittelle, im band Bollere und nittelle Schone, und Bet Grund ge Wifer Einefelfung ift folgenben: 5) Bin bas fill Menbafente Bewiffen ben Denftien aufforbert "ja leben, jui wieten und zu begreifunt; i fo flebet "infan fiben : buf eil Brabe geben imiffes, miefiles "Ber Denich ju burchigeben hatofche tiffant filchen Men Bewiftfenn geftenigt. Bast Bibet. all Michaele ison. dua driche, boed Berning ist ist in 1978 ( "Wernithft," mach ieinem buntlen) Goffigli finimer. , its etch threihn histen; and os wied fich in Beibes tenschwaft willen ba firm if orrafficie ber bei Allt, Ber Befehlichteix fantimbigend ich fo. "Wird bas Befuhl bes ner ber u : Sthopen gruften; "Ben. Biet völlig entwiefeltet Wernunfle vertifet "Der Menfch die Objecte und bad augefliftete gien. "Bre Leben / Andrbefinderfich inn Milliamfitelititiet "berfelben, bio bat hobre me Godmenbamitthe "Werftfeit aufhechaon Der hochen Bratt ber mieck "bern Schonen ift int Ratoen; und immiglithe "Mich: Erhabenen ber pochfte Grandigs bebern! Dionen ju fuciente - bereit beite mit bie

-- - Co goraig, mir nun, aud Alefe Einstellen Des Gigioum, in bas Sibun und Biebarr, and greifen mothen, fo wenig donnen wir jeboch ben Einwhaft bagegen beruhen gun Theil anfohem. was win earhin schan ider die Wermischung das Mondifden mit bem Mefthetifchen gefogt habens ofue biefichierige wieberholen, bunte esunes muffe en jebem dinfendien, bağ bes niebere Sching mmöglich mit einem miehern Grab ber Mit ralicat seferemenbangt, groben bag wir ben bien Ex Einebeilube, uniche auf bie mopplifche, fondenn auf bie afthetifche Matur bes Menfchen bliffen. und bie Entftehung bes Schonen aberhaupt im Jago Befoliem muffen. Machiffegenf. Donung, die et aften den ihregen angahu il jehes Sofons ein Product der Montafie, war hinden, mit Menmufterodio neit tie Begigfeleitebt die Abeifes feit bieferakeifte. Erroks bat, und hober synks fiell florgestuß and, bas hurth fie Wewirfte and einer haben ober nieberg Katufe finben mird. jo nach bemide mitfende Unfache fich fehmader aben tolfrieien in bem Rimftwerf ausbrufte. .. Da forg ner die affigerischen Arrhide, aufo auch bie Bige Semming des babern neud jewingen gewinnen der Bafcha fife ab eit des betrochreiben fich muthe, von ber Gabighiet beffelben aftherifch :afe feier guimardenabhangte fa ift wieben tlan, bas Die Eintheilung bes Schauen in bas Sohere und Richene un westativ ift. 14. Jeckärker, genheer,

adicioni dai Bambgeurini una Attificio, was Banch Was Wilder Stadistelle von eine gerife abiffe und und flibft jui einem Daitiften Griben renisses gehoben, inneifalbfe nati Stochten-bretithert Babally Leodiste Lebendines Californie de Manie de Burten de Burten de Bas gureinem boffern Grade ber diffegifd melballe Sommenfett gu'erhiben? je miebriges inbig Der Grab bet eigenen ibentiften Ausbildungiff. unb Be weniger Fraft tolbeleft bem Raubfter Boften und gu erhoben fillas, von viner hidern Sahft anger fiben. Flein und untebeth atfinellers weisbut von eis nees whoever burnded by and nared ... water Boul Carlotte de la se Lind bie Beiff, fie bod wo einen Beid den "Bo wettig nienigens Rerenf. untriff Glebhis Mittel Aefteri Gruntoans Charblitang rade Sifes omin abet ed and, alter de aine generalistation chies auf defthusble Weftherit beente Poon, beur Elecfi abweithen; das Skante tragende mingeben Auffice ? (D: Then ter Dod to dict i Albe : Vergraft Bied The Ducke addit the configuencer behandiel woo Men Sienwie mieffengelbeitellen gemeine geben ben bei beite geber beite geben bei beite be Blei. 2 Und-theint Guth 37 with Mecenfo glaufel i gaf gelige gir haben? bie Migenfichafe, weifibeellaboon Escolute fein Bertenbulften verecht baffaberniche foffer Begrundos: to de the bath bath bath pelitifialet pari pari piere Confectioning von feet que control parisition wordente Umbiefffinbendeifen entiffennen wir bied der bie treffliden Bomwelingen whortholen, bie id but Munnet ald un iniguites , sans but the

born und niebern Schonen, und in bie Berglie-Derung ber einzelnen Dichtungsarten gerftreut finb. Sier, wo ber Scharffinn bes Berf. nicht mehr von einer vorgefaßten 3bee iere geleitet wirb, bier ifte, wo Recenf. gern ben ibm meilte, und Den Reichthum bewunderte, mit bem er feinen Begenftand ausgeftattet bat. Diesen Reich= . thum, bieß Streben fein Werf von allen Seiten gu vollenben, zeigt ber Berf. auch im britten Ras sitel, wo er bie Sprache, in fo fern fie bas einzige Mittel ift, woburd bie Poefe bas Schone barftellen fann, jum Begenftanb feiner Unters fuchung macht, und mit Recht widmet er ihr, wenn auch etwas ju ausführlich, ein eigenes Ra- . Biel Babres, und manches Reue über ben poetifchen Ausbrud bat ber Berf: in biefem Abfonitt niebergelegt. Die Gigenfchaften beffelben fucht er wiffenschaftlich, nach ben verschiebenen Eigenschaften bes Schonen in Begiebung auf Die Categorien, ju bestimmen, und bat fo Alles ericopft, was man barüber fagen tann. Quantitat nach muß ber Musbrud reiche baltig fenn, welcher Reichthum burch die Eromen , Die ber Berf im Gingelnen burchgeht, vermebrt mirb. Der Qualitat nach muß bie Sprache finnlich lebhaft fenn, woben ebenfalls Bilber und Tropen, und Alles, mas man gu ben Biguren bes Style rechnet, angeführt mer-Co viele fcharffinnige Bemerfungen ber Berf. in diesem Abschnitt auch macht, so mare LXXI. 23b. 1. St.

es doch wohl noch möglich, Die zwanzig verschiepenen Abtheilungen, unter melche er die Figurene quistellt, zu verringern, ohne barüber in Spisse sindigkeiten zu fallen. Der Relation nach ist der poetische Styl klar, aber nicht deutlich, und endlich nach der Modalität des Schönen, muß der Ausdruck für das Gefühl wahr senn.

Der lefer fieht zwar auf ben erften Blid, baf ber Berf. bier teine neuen Eigenschaften bes poetischen Ausbrucks angegeben bat; wie mare Dieg auch möglich? aber eine nabere Betanntichafe mit biefem Theil bes Werts, wird jebem Unbefangenen zeigen, baf B. Clobius auch bier tief in feinen Begenftand eingebrungen fen, bas Ein genthumliche ber bichterifden Sprache beraus geboben, und auf die Bebler bagegen aufmertfam gemacht babe. Eben bieg gilt, wenn wir auf Die Art hinbliden, mit welcher bie Metrit und Der Rhythmus von ihm behandelt worden ift, und nur ber Raum verbietet uns bieg ben Lefern in Benfpieten anfchaulich ju machen; aber mit Wahrheit tam Recenf. verfichern, daß diefen Abichnitt bas Bebeutenbfte und Richtigfte enthalt. was man über bie Detrif, ben Abnemus und ben Reim, als Mittel gur poetifchen Darftellung, fagen tann. Reichlich wird fich ber Lefer burch Die Belehrung, bie er bier findet, fur ben stmas fcmierigen Weg belohnt feben, welchen er baju betreten mußte. Berr Clodius bat auch bier, fich

felbft getreu, Die Gigenfchaften ber Derett und Des Abuthmus auf bie oben genannten Categovien gurudgeführt, und ju viel Mube angemanbe. um Die Deutlichkeit bem Schein ber Grundlich. Seit aufzuovfern; eine Dube, bie:uns um fo unmothiger fcheint, ba ber Berf. felbft fo menig Bes brauch von biefer ichwierigen Ableitung macht, De fich alle bie Megeln, welche er über Spibene maafe, Reim und Rhythmus giebt, auf einfadere Grunbfage gurudbringen laffen. Mit einer zwedmäßigen Betrachtung über Deflamgtion falieft fich bieß beitte Rapitel, beffen mefentliden Inhalt wir zwar bier angeben, beffen Reich. thum und Brauchbarfeit mir aber nicht mittheis len . fondern nut andeuten, und barauf aufmerts fam machen tounten. Im vierten Rapitel, momir ber erfte Theit biefes Bertes fich enbiget, unternimmt es ber Werf., bie Poeffe nach ihrer Mai terie und Form naber ju beftimmen, und bie Berte der Dichtfunft in die gehörige Eintheilung m beingen. Auch bier wollen wir Unfern Lefern treit ben Ibeengang unfere Berfi, und bas Refaltat baffelben mittheilen.

Der Berk, geht mit Recht von dem Gefichtspunft aus, bag die allgemeine Materie —
der Stoff der Poefie überhaupt, das Schone,
und die nothwendige Form deffelben, die Sprache
ift; daß ferner aber jener Stoff in verschiedenen
Geffalten fich zeigen, die Form selbft zufällig

fenn tunn. Diefe Bufalligfeit bes Stoffes umb ber Borm, führt gu ben verschlebenen Dichtungsarten.

Benn ber Berf. biefen Gefichtspuntt benbes halten, nicht wieber bas religiofe Gebiet betreten batte: fo murbe fein Bert amar einen gangen 26ichnitt, ben über die gottliche Poeffe, menigen haben, aber baburch gewiß nur vollfommner ac-Bir tonnen es bem Lefer nicht gue worden fenn. muthen, une burch bas Bemebe von willführlie den Spoothefen, Borausfekungen und unrichtigen Begriffen zu begleiten, auf meldem bie gottliche Poefie rubet; worin ber Berf. biefe findet und Rebt, dieß follen unfre lefer nur noch erfahren. Berr Clobius fieht fie in ber allgemeinen ibealen Beltgefchichte, welche ber religiofe Glaube voftulirt, weil ihm fonft Saltung im Rampf gwischen bem 3dealen und Realen fehlen wurde - fonft nannte man bieg: Blauben an eine moralifche Beltorbnung. - Alles, mas ber Berf. barüber fagt, beruht jum Theil auf ber Berbinbung ber Mefthetit mit Religion, melche wir oben icon gewürdiget haben; boch lagt fic. auch bavon abgesehm, noch manches Andere hier bagegen einwenden. Recenf, giebt nur ju bebenfen: ob benn bie Beltgeschichte je religis fenn fann? Unfre Unficht von ihr mag es fenn, und ift es, wenn wir Alles, mas gefchiebt, burch eine ewige Weisheit ju Ginem Zweck verbunden bens

ten; in biefer Unficht tann und bie Befchichte wicht, wohl aber bas Gefchehente gottlich erifteinen.

Moch weniger laßt sich, wie herr Clodius mennt, eine solche religiose Weltgeschichte durch Sprache und Ueberlieferung, Offenbarung, fortenfanzen. Thatsachen lassen sich in der Geschichte ausbewahren, die religiose Ansicht derselben muß ein jeder selbiß in sich hervordringen. Doch as ware beleidigendes Mistrauen in die eigene Urstheilstraft unster Leser, wenn wir ihnen umstänge lich zeigen wollten, wie willführlich und unhalte ber des Werf. Begriff von einer göttlichen Poesie sep; sie ist ihm, nach seinen eigenen Worten, "die ideale Weltgeschichte, die uns durch höhere Begeist erung überliefent wird."

Bir brechen biefe Bemerkungen um fo lieber hier ab, ba wir ben Lefern noch bes Berf. berftanbige Unficht ber menschlichen Poesie, und ber Theile, in welche fie nach ihm zerfallt, noch miezutheilen haben.

## 3m 5 S. G. 469. heißt es:

"Die menschliche Poefie läßt in Anfehung ihrer jufalligen Materie mehrere Unterabeteilungen gu. Die Empfindung bes Schonnen erscheint in ben poetischen Werten entweder

ohne ails bestimmte Materie als gait frep und an feinen bestimmten Begenstand gebumben, aber der Dichter mablt sich millfuhrlich ingend einen individuellen Gegenstand, den er in Beziehung auf die zu erweckende Empsindung des Schönen darstellt. Dieser Gegenstand muß die Empfindung des Schönen nothwendig ben ich führen (??): indem sie an ihm frirt ist. Er muß also einer poetischzobjectivistrten Idee (Ideal) ober einer Bernunftidee wenigstens analog sehnt. Die frent Poeste wollen wir die inrische, die in Objecte steiter Poeste die barstellende nennen."

Er fibr wir im Gangen biefe Eintheilung, nach welcher die Poeffe in zwen Kauprklassen zers fälle, billigen, so konsten mir boch barin bem Berf. nicht benftimmen, wenn er S. 470 sagt, es sen genug, "daß der inrische Dichter im Allsgameinen zu einer schönen Empfindung gestimmt ist, der zufolge er eine ganz frenz Gedankenreibe in sich entstehen läßt;" und vergeblich führt er Pindars Oden dafür an, ben welchen allerdings der Helb nur die Veranlassung, das isb irgend eines Gottes jedoch die herrschende, das Ganze zusammenhaltende, Idee ist.

Weir weichen daber bier, in ber Beftimmung ber frifchen Poefie, ganglich von bem Berf. ab, und wenn es ihm nicht um einen recht foneibenden Contraft zwischen Iprifcher und Datftellen der Poeffe ju thun gewesen mare, fo glauben wir, er murbe eben fo wenig wie Retenfent folgenbe Bemerkungen gegen feine Ansicht ber lyrischen Poeffe überseben haben.

Benn es genug ift, baf eine Dbe ben Ansi brud icouer Empfindungen enthalt, offne bag ibre Gebantenreihe im geringften gebunben eis fceine, fo bebarf es feines Plans, ben ber Berf. fpaterbin boch nothig finbet. Demi mas foll biefe Rorberung anders beißen, als: in ber Dbe muff fen bie einzelnen Theile fich ju einem Bangen vertrupfen? Goll aber in ihr ein Banges ente muffen ihre einzelnen Gebanten fteben. ĺO und Empfindungen perbunden, frehlich pfoco logifc verbunden, ericheinen. Durfte Die Dbe nur ben Musbrud ichoner Gefühlt enthalten, ware ibre Gebantenreihe gang fren, wie ber Berfaffer meint, fo mare fle eine Sammlung , ein bloffes Aggregat iconer Empfindungen; eine Behauptung, welche Beer Clobius gewiß nicht ale bie feine annehmen murbe, obgieich feine eigene An? ficht barauf hinleiten muß.

Diefe Umrichtigkeit, dunkt nun Recenfenten, würde vielleicht nicht ftatt finden, wenn mefer Berf. der herifchen Poefie nicht alle barftellend de Kruft hatte ubsprochen wollen. Wit gland ben, wie jedes Auflwert erwas ausbrückt, bard fielle, fo muß duch fede Poefie Vallelle all

Ift es nicht ber Zwed eines jeben potte fchen Bertes, Borftellungen und Empfindungen in einem anbern Gemuth herverzurufen ? fonues biefe aber in uns entfleben, ohne bag ber Dichter burch dargeftelle auf uns wirft? Diefe bargeftellten Bebanten und Empfindungsreihen maffen ferner , wenn fie ein Runftwert fenn follen, ein in fich geschloffenes Bange bilben, und fo sis eine Banges por uns auftreten. Benn biefe Bebingungen nicht abgeleugnet merben fonnen, undes nie murben; fo will Recenf. nur fragen, ob beim. eine Dbe und Elegie nichts barftelle, und woen Dieg mare - mas fie bann noch enthalten toamte? - Leere, will führliche wfammengeraffte Worte und Phrafen, Die wie Chaum gerrinnen, und nur juruchlaffen, mas fie barftellen - Richts! Alfo barftellen muß jebe Doefie, Die Dbe wie bie Romange bat barin ein Gefet, es foll ein Bans ses in ihr hervortreten: ber Unterschieb, nach wels dem fich eine Eintheilung ber Dichtungsarten giebt, wird alfo nur in bem, mas und mie Dargeftellt ift, ju fuchen fenn.

Wenn ber Dichter am Grabe seiner Geliebten seinen Schmerz in Tonen verhallen last, ober wenn er auf zertrummerten Schlössern und Stads ten in die Bergangenheit hinblickt, und über die hingeschwundene Größe trauert, ftellt er bann Richts bar? Allerdings zeigt er uns die Größe bes Gegenflandes in seiner Trauer, er fiellt bie

Wirtung bar, Die fein Gegenffand, poetifc aufgefaßt, in ihm bervorbrafte. Dher wenn ber Dbenbichter fich über bie Etbe ju ben Gernen etbebt, und - Gott fingt, ftellt er Riches bar ? Bohl ftelle er bar, wie Die Berrlichfeit bes Unenblichen aus einer paatifch religioien Geele mitberftrabit! Doch warum Benjoiele baufen ?: Go viel murbe uns die Analoge einer jeben mabren Dbe - Die as nicht burth ihre fom allein fent will - geigen: bag bas Gange, mas Dhe und Elegie barftellt, nicht ein Ganges ift, mas aufon bem Dichter fich befindet, fombern in ibm. Wenn wan also nun fragt; worin mirb bas Befen ber fprifchen Paeffe bas Bangtp cas fie barftefit, bestehen? fo glauben mir barin: daß fie ein Ganges von Empfindungen aufftellt. Die burch Betrachtung, Anschauung eines Ges genftands im Dichter entftanden find. Benn wir biefen Beg verfolgen, fo bunft Recenfenten tomte man zu einer umfaffenben und feht faren Anficht ber verschiedenen Dichtungsarfen tommen.

Wir durfen wohl hier, ohne dieß Postulat zu beweisen, bavon ausgehen, bas jeder Dichtet etwas barstellen muß, und nur die teser barauf aufmerksam machen, woher er den Stoff zu seinen Darstellungen nehmen kann. Die einfache Antwort darauf ist: Er wird ihn entweder in sich oder außer sich zu suchen haben. Alles, was aus dem Innern des Menschen, als

nicht bes Dicheers, jur Anschausifg gibrache, mitgetheilt werben kann, find entweder Erzeuge niffe feines Borft Elung evermögen; bas erfte giebt Empfi medungen, das andere Begriffe, Keintniffe,
Wahrheiten.— Wenn der Dichter Empfi medungen, die ein Gegenftand in ihm gewirtt hat, ju einem Ganzen vereint und darftellt, ift er — lyrischer Dichter — seine
Gphare ift — lyrische Poeste. Wenn et
aber Begriffe, Wahrheiten, ju einer Hauptwahrheit, ju einem Ganzen vereint, und poevisch aufstellt, ift er — bhaktischer Dichter —
vid aftische Poeste.

Wählt der Dichter ben Stoff außer ihm, so tann er ihn nur finden: Im Raume und in ber Zeit,

Stellt er raumlige Gegenstante bar, fo ift er hefdreibenber Dichter - befchreb benbe Poefie

Ift fein Gegenstand in ber Beit, so kann er fon wieber boppelt auffaffen, entweber

I. als fich erzeugend, werbend in ber Beit; ift biefe Darftellung fein Zweck, fo fteht er in ber Reihe ber bramatischen Dichter — bramatische Poeffe.

Ober ber Dichter ftellt.

II. feinen Gegenftand auf als foon gewot-

Dicheer - epifche, biftorifche Poefie.

Unter biefe fünf Hauptzweige ber Poege, benkt Recensent, ließen sich alle Gats zungen derselben bringen, vorzüglich, wenn man auf die zufällige Form, welche die Sprache ihnen giebt, Rucksicht nimmt. Ein Einwurf gegen diese Eintheilung kann es auch nicht senn, wenn man anführen wollte, daß der Stoff in den Dichtungsarten oft vermischt erscheine, daß z. B. in einem Lehrgedicht die Empfindungsreihe herrschend hervor trate, benn ben allen Kunstwerten muß man ja das Ganze im Auge behalten und de potiori sit denominatio —

Doch es ift Recenf. hier nicht barum gu thun, feinen Berfuch einer Gintheilung aller Dichtungsarten auszuführen, noch weniger will er ibn für ben einzigen richtigen ausgeben, benn jeber Stoff, ber in einzelne Theile gerfallt, wirb Ach verfchieden claffificiren laffen, fobald es verfchiebene Standpunfte giebt, von benen bie Theile überfeben und umfaßt werben tonnen! fo find in der Raturgeschichte vor und nach linnet verschies bene Eintheilungen verfucht worden; eben fo mirb man aud, bei bem vielfeitigen Stoff ber Doefie, bon' verschiebenen Beiten bie Gintheilung ihrer Werfe anftellen fonnen. Recenf. will hier nur noch auf eine folche Gintheilung, welche auf bie berfchiebenen Seelenfrafte fich grunden tonnte, aufmertfam machen. herr Clobius hat zum Theil

iche Sauntfraft ber Geele fich thatit beweifit. alfo etwas wirtt, fo fann bas Gewirfte von ber Doeffe mobl als Stoff aufgefaßt und ibealifirt merben. ' Das Unrichtige aber bunft uns in ber Angabe ber vier von einander verschiebenen Gee= lenfrafte ju liegen, mo ber Berf. Rrafte trenut. Die unter einem bobern Befichtspuntt vereint ere Doch wenn wir uns über bes Berent Cheinen. Clodius Deduction ber Seelenfrafte ausführlich perbreiten wollten, fo murben wir mieber weit in bas Bebiet ber fpeculativen Philosophie gurud. Behren und zeigen muffen: bag weber bes Berf. Ableitung ber vier Ceelenfrafte aus bem Bewif-Ensfaß, noch ber Begriff, ben er von Bernunft giebt, baß fie bas abfolute Bewußtfenn ber fubjectiven Befehlichfeit ift, bie aus bem Befehe gen foloffen mird, geborig bewiefen ift. Bir baben jum Theil oben ichon einige Zweifel bagegen angeführt, benen wir jest noch folgenbe Bemetfungen bepfügen mollen.

Herr Clodius mennt, nach ber Thatsache bes empirischen Bewußtsenns fanden mir in uns (Seiste 216.) vier verschiedene Bermögen der Seele; erstens ein begehreudes, zwentens ein empfindens des, anschauendes, drittens ein begreifendes, vergleichendes, verbindendes, und viertens ein bestimmendes Bermögen — die beyden letzern nennt der Berf. Verstand und Vernunft. — Rach unserer Mennung zeigt sich nun hier

His Erennung, bit fich vor ber Philosophie worth mic techefertigen laft, und in fich felbft nicht iihutal configuent At. Begreifen, Ber Wielden'. Urtheilen und Schieffen. Thib alles ein selne Afte unfere Gemurbes, ini fern es burd eigene Chatigfeit fich Boriteffuns geu verichafft; wie tonnte also Sr. Clobius biefe Beelentraft - bas Borftellungsvermogen Die fid wur auf brenfache Beife hanbelit geige. indem fie Begriffe bilbet, biefe ju Urtheffen er Sebt, und aus biefen andere ableitet ober fibliefe. wie tomme er biefe Eine Rraft in Berfanb und Betwunft trennen, und gmen Rrafte Baraus bilben? Und wenn er Grunde ju blefer Trennung gehabt batte, fo mußte et confequent the been Afte Des Boeftellungsvermagene als fo biel einzelne Rrafte behandeln, und bie Urebeils Raft nicht mit zu bem Berfande rechnen.

ilgemeine Bebftimmung rechnen, wenn er bas Ibeal ber Bernunft in das hochste gesestiche Gelbstbewüstsenn mittelst aller Objecte fite. — Bernunft, ihrem hochsten Wesen nach gedacht, ift doch immer nur das Vermögen nach dem Unbedingten, nach hochsten Gesesen und Ideen zu streben. Das Produkt ihres Strebens sind Gesese entweder für die Erkenntnis ober für des Handeln. Revens. bleibt es also unmöglich seine Idee über die Wernung und Der Despung XLXD. 1. St.

pos Benf. zu verbinden, oh en mohl den Sunnd hiefer Abweichung einsteht, welcher, wie es Mun-Scheint, in der Ides des Berf., die leiden auf das gange Wert zu vielen Sinfluß gehabt hat, wie purpuen in der Ides, daß das Peale außer uns hem Idealen in uns gleich son soll, zu suchen M.

Wenn aber, wie wir gezeigt haben, ber Berf. mit Unrecht eine Geelenfraft in zwen trennts So wird naturlich auch bie Ginebeilung ber Diche tungearten, die fich auf jene Trennung grundes. nicht richtig fenn. Done biefe mirb bie allege rifche Poefie nun nicht mehr als eine Daupt-Dicheungsart, wie die bramgrifche und epifche. auftreten, noch weniger aus bet Bernunft abge leitet merben tonnen. Das ABefen ber Allegerie ber Rebet boch ftets barin, bof mir in ermas Begebengn bas Dichtaegebene erbliden, und Erfteres auf bas lettere beziehen, und gebort alfo, ihrer Ratur nad, mehr, man erlaube uns bier bas Wort, in bie Rategarie bes Wißes. Dit größerm Rechte murbe aber bie bibattifche Doeffe an ihre Stelle treten, ba ja in ihr bas Wefen ber Bernunft. nach Grundfagen, allgemein geltenben Beder beiten, hinzuftreben, ibealifirt ericeint.

Doch ber Umfang, ben unfre Betrachtungen über herrn Clobius gehaltreiches Bert fchen einnehmen, erinnert uns hier unfern Bemertungen ihre Grange ju feben, fo reichlich bie Bonto

and mit addfillen barfte, wenn wit fortftaren melten, bas Babre und Charffinnige vom Mer nehren und Bienbendem ju erennn. Go würde 3. 25. Die Mintenfilleitnung, melde ber Werf. swie fom tragifdem und epifchem Stoff motht. nach welcher er nur au bem erftern eine ABeltbegebenheit, au bem lestern aber eine einzelne bewifche That rechnet; so wurde ferner, aufer manden anbern Bemertungen, uns ber gange Abfonitt über die allegorische Poeffe noch Gelegenbeit zu berichtigenben Anmerkungen bieten. ger indes murben wir unfre tefer noch unterhalten muffen, wenn wir bie angenehmere Befchafs tigung mablen, und eine furge Darftellung bes Reichthums von fcarffinnigen erschöpfenben Os binten geben wollten, womit ber Berf. im erften Theile feine Untersudung über Die verschiedenen Battungen bes Schonen, und im zwenten feine Analose ber einzelnen Dichtungsarten, ausgestate tet bat. Es mirb bier genug fenn ju fagen, bag alle unfre Lefer , benen es um eine umfaffenbe tiefs einbringende Kenntnig in bas Wefen ber Doefle und in bie einzelnen Arren berfelben zu thun ift, Me, die ben ber wechselnden Anficht unferer Zeit ju einem feften Blick über biejelbe gelangen wollen, nicht ohne großen Rugen Die Poetit bes , heren Clodius bagu gebrauchen tonnen. werben es freplich eben fo febr als Recenf. bedauen, bag ber Berf. mit bem bichten Schleper bes Muftigismus ben Weg ju feinem Reichthum

ju oft verhallte; und ihn mit milligrithen Spopologen fieiler und unjugänglicher gemacht hatz aber fie werben es auch mit und gefieben, bag bie Mahe, biefe Schwierigteit ju überwinden, nicht undelbhut gefaffen wird.

## TIT

Deuvres posthumes de Marmontel, Historiographe de France, Secrétaire perpétuel de l'Academie française. Mémoires. 4 Vols. à Paris. 1804.

Die berrlicher Memsiten von Golboni (ins Deutsche überfest von G. Conal) über fein teben, benen wir icon abuliche, wenn gleich nigt gang fo intereffante, von Gretry, verbanten, haben wahrscheinlich auch Sen. Matmontel bewogen, feine lebensgefchichte auf biefelbe Beife zu befchreiben. Mit ben Confessions von Rouffeau laffen fic biefe Memoiren nicht wihl bergleichen; benn es find Schilberungen bin Thatfachen: bagegen Mouffeau bie Entwils Mung feiner Gefühle ben ben Borfallen bes lebens jum Sauptzwede batte. Marmontel bat ble Ergabiung an feine Rinber gerichtet; aber fie wohl nur ben feiner Jugenbgefchichte recht im Inge behalten, bie in ber That ausgehoben unb, mit fleinen Abanderungen, in ein Lesebuch für Me Jugend eingerude zu werben verbiente. Etbiefelbe Ibee gehabt, fie aber nicht fonfequene

Wir wollen uns nun bem Ende unferer Beurtheilung zu nahern suchen, indem wir den tefern nur noch die Ansicht unfers Verkassers
über die perschiedenen Dichtungsarten, welüber der ber lyrischen Poesse folgen läßt,
mittheilen, und es dann ihrer Beurtheilung
überlassen, welche Ansicht, ob unsere angegebene, oder die pom Herrn Clodius mitgetheilte,
wahrer und deutlicher ist. Um die Ideen des
Verf. in ihrer ganzen Starke und Verbindung
darzustellen, mussen wir aus dem ersten Theile seines Wertes (Seite 471.) den 6 h. und aus dem
zwenten den 4 u. 5 h. Seite 589. 90. ansühren.

"Die darstellende Poesse soll, um das Ges
fühl der Schönheit zu erwecken, bestimmte indis
viduelle Objecte idealistren, unter dem Schein
der Ideen aufführen. Das Wesen der darsteltenden Poesse besteht also nicht blos in einem poestischen Styl, sondern in poetischen, d. h. idealisirten Objectan, oder objectivistren Ideen (Ideaten). Nun sucht das Idease, wie wir oben semerkt haben, unter vier objectiven Ansichten zuerscheinen: Als absoluter Grund und Gegenstand
aller Anschauung, Substanz als absoluter
Inbegriff aller Begreislichkeit, Totalitüt als
absolutes Selbstbewustsen much die Ob-

Mittin wird alle bauftellenbe Doefie, ben Deganifation ihrer Producte, nach einem von bie. fen vier Dolen ber 3bealitat binftreben muffen, melde für ben metaphpfifchen Berftanb miffens Schaftlich unerreichbar finb. Gie wird entibeber Die Billensfrenheit in Thatigleit, bas ab. Solut Beftimmenbe zeigen - biftorifche Poefie; ober bie Begenftanoe ihrer unenblichen Schonbeit nach fur bie Unich auung (bas Ab. folute im Berben) fcilbern -- befdreis benbe Prefie; ober ein fut Berftanb und Bernunft begreifliches Gange nod (Spftem) aufftellen, und baburch bie Rabigteit bes Begreifens ihrer Schonbeit nach ichils bern - bibaftifche Doeffe; ober fie mirb bas innere Befen ber Bernunft, Die bochfte Gefete lichfeit durch bie Gegenstande, als Symbole beffelben, auszubruden fuchen - allegorifche Poeffe."

Ohne die Anmerkung. Des Verf. zu feinem dritten S. S. 588. mit der unfrigen zu zegleiten ,
— so unrichtig es uns auch dunkt; daß der Verf. feine, von ihm selbst angegebenen Eigenschaften, unter denen das Ideale erscheint, und eine viers fache Idealität bildet, auch jedem einzelnen Ideale beplegt, wollen wir noch den 4ten und 5ten S. (S. 589), welche eine nähere Erklärung der schon mitgetheilten Ansicht des Verf. enthals ten, kurz angeben.

"Der Menfch wird durch feine vier im Ges' wiffensfaß ausgebrudte Seelenfrafte, wenn et fic biefelben bocht volltommen vorzuftellen und aus Ber fich ju objectivifiren fucht, auf vier Meale geleis tet. Das Ibeal, welches ber Wille fucht, ift gefesliche Rrenbeit; bas Ibeal, welches ble Dhantafie fucht, bie anschauen will, ift bie Gub-Rang; bas Ibeal, welches ber Berftanbfucht, ber verfteben will, ift eine begreifliche Allbeit (Belefpftem); bas 3beal, welches bie Bernunft fucht, ift ein bochftes gefehliches Gelbftbes mußtfenn mittelft aller Objecte. Das Schone ein Schein vom 3bealen im Rea-Redes icone Object wird alfo, mehr ober meniger, fich auf eine Unficht bes Ibealen im engern Sim beziehen. Die Dichtfunft, welche Bedankenobjecte idealifirt, wird fich nach einem Sie wird entweber vor-Diefer Pole richten. guglich ben Willen, und fein Ibeal bie Rrepbeit, in ber biftorifden, ober bie Dhantafie, und ihr 3beal Die Gubftang in ber beforeibenben Doofie barguftellen fuchen, ober fich mit bem Berftand und feinem 3beal (Softem) in ber bibattifden Doefie be-Schaftigen, ober endlich bas Theal ber Bernunft, bas Gelbfibewußtfenn burch harmonie bes Dbjectiven und Subjectiven, in ber allegorie fchen Poeffe ausbrucken.

§. 5. "Da in ber Erfcheinungswelt von ben vier Bernunft . 3bealen Analogien exiftiren muf-

ien, ba alle Berftandsbegriffe fich auf fie begieben , is wird fich bie barftellende Poefie oft nur Damit begingen, ein Object zu fchilbern, bas irgend eine besondere Anologie mit ben Stealen hat, und baburch eine bon ben vier Seelenkraften interefirt. Es wird also eine bifterifche Docke geben, welche mehr bas Begehrungsvermogen als Die Brenbeit intereffirt, inbem fie Begebenheiten son geringerm Berth barftellt. Es wirb eine beichreibende Doefte fich finben, Die nur einzelne Aufichten von individuellen Objecten giebt. Es wird eine bibattifche Poefie geben, melche nut einzelne lebren barftellt, welche ben Berftanb mehr, fo fern er Bis ift, als nach feiner alleinfaffenben Tiefe intereffirt. Es wird eine allegevifche Poefie geben, welche bie Bernunft nur einzeine Sombole entrathfeln lagt. In allen biefen Sallen wird fich bas Object auch mehr im lichte bes niebern als bes hobern Schonen zeigen. giebt alfo in Anfehung bes Objects und ber Empfindung in jeder von ben vier Battungen eine båbere und eine niebere barftellenbe Docke."

Wenn der Verf., wie wir hiergehört haben, ertiart, daß die Poefie alle vier Seelentrafte ideas liftet, so hat er allerdings, wie Recenf. oben vorschlug, die Idee einer Eintheilung der Dichtungsarten, nach den verschiedenen unabhängisgen Dauptvermögen des Bemuthes, im Sinn; diese Ansicht ift an sich nicht unrichtig, denn da

jebe Saupefraft ber Weele fich thatigebeweifet. alfo etwas mirtt, fo tann bas Bemirfte von beet Doeffe mobl als Stoff aufgefaßt und idealifics merben. ' Das Unrichtige aber bunft uns in bem Angabe ber vier von einander verschiebenen Gee= lenfrafte ju liegen, wo ber Berf. Rrafte trennta: Die unter einem bobern Befichtspunkt vereint era Doch wenn wir uns über bes Berret Clodius Deduction ber Seelenfrafte ausfährlich verbreiten wollten, fo wurden wir mieber meit im bas Bebiet ber fpeculativen Philosophie guruck. Behren und geigen muffen: bag weber bes Berf. Ableitung ber vier Geelenfrafte aus bem Bemif fensfaß, noch ber Begriff, ben er von Bernunfe giebt, baß fie bas abfolute Bewußtfenn ber fubjeceiven Befehlichfeit ift, bie aus bem Befehe ges Schloffen mird, geborig bewiefen ift. Wir haben mim Theil oben icon einige Zweifel bagegen angeführt, benen wir jest noch folgende Bemetfungen bepfügen mollen.

Herr Clodius meynt, nach ber Thatsache des ampirischen Bewußtsenns fanden wir in uns (Seiste 216.) vier verschiedene Bermögen der Seele; erstens ein begehrendes, zwentens ein empfindens des, anschauendes, drittens ein begreisendes, vergleichendes, verbindendes, und viertens ein bestimmendes Bermögen — die benden letztern nennt der Berf. Verstand und Vernunft. — Rach unserer Meynung zeigt sich nun hier

tou Ermstung, die fich vor der Philosophie nicht Mit techefereigen lagt, und in fich feibft nicht einniel confequent Aft. Begreifen, Ber Weldet, Urtheilen und Sollegen. fit alles ein gelne Alte unfere Genfürffes, in Wern es burd eigene Chatigfelt fich Boriteffuns gen verschafft; wie konnte alfo Br. Clobius biefe Seelentraft - bas Borftellungsvermogen bie fich mur auf brepfache Beife banbelinb zeige. indem Re Begriffe bilber, biefe ju Urtfeffen ers Sitt, und aus biefen andere ableitet ober fichfieft. wie tomate er Diefe Eine Rraft in Breftans und Bernunft trennen, und smen Rrafte Baraus bilben? Und wenn er Grunde gu blefer Erthnung gehabt batte, fo mußte et ronfequent the brev Afte' bes Boeftellungsvermagene ale fo del einzelne Rrafte behandeln, und bie Urifeffe Raft micht mit zu bem Berftanbe rechnen.

Sein so wenig abet durfte der Berf. auf vilgemeine Benftimmung rechnen, wenn er das Ideal der Bernunft in das hochste gesessliche Selbstbewußtsenn mittelst aller Objecte selbstbewußtsenn mittelst aller Objecte selbstbewußtsenn mittelst aller Objecte selbstbewußtsenn mittelst aller Objecte selbsch, ift doch immer nur das Vermögen nach dem Unbedingten, nach hochsten Gesehen und Idean ju streben. Das Produkt ihres Strebens Ind Gesehe entweder für die Erkenntnis oder für das Handelin. Resens. die Erkenntnis oder für das Handelin. Resens. die Erkenntnis oder für das Handelin. Resens. die Erkenntnis der Mennung XLX.d. 1. St.

H

pos Benf. zu verbinden, of en mohl den Buend hiefer Abjoeichung einfteht, welcher, wie es Manscheint, in der Ides des Werf., die leiden ausst das gange Werken vielen Einfluß gehabt hat, wie pppnen in der Ides, daß das Regle außer wers hem Idealen in uns gleich son soll, zu suchen ind.

Wenn aber, wie wir gezeigt heben, ber Berf. mit Unrecht eine Geelenfraft in jweg trennts so wird naturlich auch bie Ginehellung ber Dichtungearten, Die fich ouf jene Tremnung grundet. nichterichtig fenn. Done biefe wird bie alleges rifche Poefie nun nicht mehr als eine Daupt-Dichtungsart, wie die bramgtifche und epifche auftreten, noch meniger aus bet Bernunft abge leitet merben tonnen. Das ABefen ber Allegerie ber Rebet boch ftets darin, bag wir in etwas Gegebenge Das Dichtgegebene erblicken, und Erferes auf bas lettere beziehen, und gebort alfo, ihrer Matur nad, mehr, man erlaube uns hier bas Wort, in die Kate gorie bes Wiges. Dit größerm Rechte murbe aber bie bibatrifde Poeffe an ihre Seeffe treten, ba ja in ihr bas Wefen ber Bernunft. nach Grundfagen, allgemein geltenben Bage Seiten, hinzuftreben, ibealifirt erfcheint.

Doch ber Umfang, ben unfre Betrachtungen über Gern Clobius gehaltreiches Beet fcon einnehmen, erinnert uns hier unfern Bemertungen ihre Grange ju feben, fo reichlich bie Bonn

Millen därfte, menn pit fonsfähren politen, das Bhipe und Charffinnige vom Unmehren und Bienbendem ju erennn. Go wirde 3. St. bie Minterfifeitung, welche ber Berf. gwir iden tragifdem und epifdem Stoff matt. nad welcher er nur ju bem erftern eine Belebes gebenbeit, au bem lettern aber eine einzelne beroliche That rechnet; fo murbe ferner, außer manchen andern Bemerfungen, uns ber gange Abfonitt über die allegorische Doefte noch Gelegenbeit ju berichtigenben Unmertungen bieten. ger indeg wurden wir unfre tefer noch unterhalten muffen, wenn wir bie angenehmere Befchafs tiaung mablen, und eine furge Darftellung des Reichthums von fcarffinnigen erfcopfenden De banten geben wollten, momit ber Berf. im erften Theile feine Untersuchung über bie verschiedenen Gattungen bes Schonen, und im zwenten feine Analyse der einzelnen Dichtungsarten, ausgestate tet bat. Es wird bier genug fenn ju fagen, baß alle unfre Lefer , benen es um eine umfaffenbe tiefs -Unbringende Kennenig in bas Wefen ber Poefie und in die einzelnen Arten berfelben gu thun ift, alle, die ben ber wechselnden Anficht unferer Beit pu einem feften Blick über Diejelbe gelangen wollen, nicht ohne großen Rugen bie Poetie bes, heren Clobius baju gebrauchen tonnen. werden es freglich eben fo febr als Recenf. bedauern, daß ber Berf. mit bem bichten Schleger bes Moftigismus ben Weg ju feinem Reichthum

bu oft verhällte; und ihn mit willihrithen Approhesen fteiler und unzugänglicher gemache hatz aber fie werden es auch mit uns gefichen, das die Mabe, biefe Schwierigkeit zu überwinden, wicht unbelohnt gefaffen wird. TIT.

Deuvres posthumes de Marmontel, Historiographe de France, Secrétaire perpétuel de l'Academie française. Mémoires. 4 Vols. à Paris. 1804.

Die berrlichen Memsiten von Golboni (ins Deutsche überfeht von G. Conald über fein Leben, denen wir fcon abuliche, wenn gleich nicht gang fo intereffante, von Gretry, vers danten, baben wahricheinlich auch Bru. Da fe mantel bewegen, foine lebensgeschichte auf biefelbe Beife ju beschreiben. Mit ben Confessions von Rouffeau laffen fich biefe Memoiren nicht wohl vergleichen; benn es find Schilberungen von Thatfachen: bagegen Rouffeau bie Entwils Felung feiner Gefühle ben ben Borfallen bes lebens jum Sauptzwede batte. Marmontel bar bie Ergabiung an feine Rinber gerichtet; aber fie wohl nur ben feiner Jugenbgefchichte recht im Mune behntenn, bie in ber That ausgehoben und, mit fleinen Abanderungen, in ein Lefebuch für Die Lugend eingerudt zu werden verdiente. Etwas fo Anmuthiges wie biefe Jugenbaefdichte Marmontels, welche bie zwen erften Bucher futte, haben wir lange nicht gelefen. 'Aber bie zwebte Balfte bes erften Banbes, ober bas gte unb 4te Buch, marbe ichmerlich ein Bater in Deutich-Auch ge. land für feine Rinder bestimmt baben. Reben wir, bag mir zwar begreifen, wie ein jumger Menfc, ber aus ber Proving nach Paris tomme, fich fo verirren tonnte; aber nicht, will er, nach funfgig und mehr Jahren, mit einer Art von Boblgefallen von blefen Berurungers feiner Jugend, wie er fie felbft. nonne, forethere Bler trifft man auf einen Unterfchied in fann. ber beurfale und frangofficen Denfart. Barts bet Des maraliften Gefühle Durften wir boch vor unfeen Bunbbarn jenfeit bes Aheins voraus bas ben; bagigen biefe es verfteben, von unfielichen Graenftanben mit einer Art ju fprechen, als'tonite an ihnen Anftog und Aerdering Miemand nehmen.

Gleich intereffant, wie die zwen erften, find bie neun lesten Bucher, die gelegentlich eine Ente wickelung ber Entstehung ber Revolution enthalten, wie sie sich, fo'flar und unparthevisch, noch in keinem Werke findet.

Das hohe Intereffe, welches biefe Memobren befonders hierdurch erhalten, ift benn auch wohl Urfache, baft nicht nur bereits eine Ueberfehung von ihnen angeflichige worden; Pandern

Singuic Leinzig Vey Baberd Fielfcher fauch eine Stachtreute bes Deiginufe erschlenen ift, ber nut boserenge gebruckt senn folke.

Isaer diefen Umfichen wärz wihl ein Aussig des Werks überflußig. Da, fich ber darin
eine beträchtliche Anzehl Chanakerichilderungen
bestrücht, die auch außer dem Justimmenhange geleiste werden können, und noch gelesen zu wers
dem verdignen, wenn das Gauze den Reiz der Proubeit längst verloren hat; so mellen wie diesen nigen von ihnen ausheben und in einer Usbersehtung mittheilen, welche sin unsere kehr das meie ber Interesse haben durften.

## 3) Boltaire, und Crehiffon

Boltalre'n genüges es nicht, ber berühmiseste Schriftsteller seiner Bett zu seint, er strebre auch nach dem Auf eines Osfmannbis Boit seines garesten Jugend an, war er es gendhat worden; duter ven Großek zu keben. Sest die Matschlussischen von Billars, der Groß- Prior von Bendöste, und hernach bet Berzog von Richelten, bet Birzog von la Galiere, so wie die Butillieit Burfets und Wonenworench, hatten ismit beie Butiltet werkattet. Er Weißte gewöhnlich mit Huen des Ibends, und aus fenten Schriften ist Belannt, mit welcher Bertraullafteit und Feinster für fer fich mit ihnen stiffelle. Berfe, voll schweichelhafter Ausdrücke,

und eine nicht minber hegenbernde Unentrebuig gabe, machten, bag man fich um ibm bimere und ibn liebte. Diese Ablichen nun burften bos Abends mit bem Ronig fpeifen. Warum nicht aud er? Dieg mart fein beiffefter Buiffchi erinnerte fich bes Aufnahme ; Die Bollente utes Racinesvon Ludwig bem Großen erhalten hatters Sovel und Birgil, fagte er, hatten die Ehre fich bem Muguftlis ju naben; bie Meneibe warb te Bimmer der Livia vorgelesen. Waren Asbison und Prior größere Dichtet ale er? Ahd borre man beibe nicht ehrenvoulie ihrem Bereilunde ben einen ift Minifteriol, ben andern bes Bes fandtichaften gebraucht? Die Ernennung jum Die ftoriographen mar ichon ein Beweis bes in ibm gefesten Butrauens; uilb' wer hatte vor tom bies fen Plat mit fo viel Glanz gusgefüllt?; Er batte fich Die Behienung eines Königlichen Kammere junters gekauft: Diefe Bomignijch siemlich miffig ge Bebienung gab boch bie Anwartschaft an auss mantige Sofe ben Soffichteitebezeigungungen gefanbt ju merben, und er hoffte, man murbe ihm niche blofe Bludwinfdungs, und Booleths . Benfichee rungen aufsragen. Er munfcher, wie men by fogen pflegt, feinen 2Beg bep Sofe gu nigcheuf, und wenn ihm einmahl ein Gebante in ben Conf fam, fo mußte er auch burchgefest werben: eine feiner Marimen waren bie Worte bes Enanges liums: Regnum coelorum nim patitur et violenta rapiunt illed; er fuchte baber auf allen ung mige

tigbaren fiftenen ben bern "König eingeführt in

Mis Fron von Stiples, nachmalige-Mass wieserticht ward, und selbst noch früher als Gr wieserticht ward, und selbst noch früher als Gr dientisch dafür anerkannt war, bemühre er fich von ihre Sunst. Seigelang ihm keicht ihr zu gekollenz denn in derselben Beit als er die Giegg den fünziging besang, machte pr auch niedliche Barn chan-fünzstier Gesiedenz umzihr zu schmeichelm En hoffte gewiß durch seinen erhalten indaß er ben den Abendmahlzeiten der kleinen Binmer ma geleuse würde, und phobin verkchert, das Beim wirsches

In Mir ben has versetzt, und mit der Denfars und som Geschmand der Königs nach nicht hins banglich befannt a glaubte sie anfangs ihn durch ihre Talengerroben zu können. Auf einem Pris vat Theater Gelete fie vor ihm in kleinen lyrischest Gerieben waren, wind in melden ihr Spiel, ihre Stimme, ihre Art zu fingen mit Recht beklatsche wurden. Voltaire, auf ihre Gunst rechnend, ließ sich einfallen, dieses Schauspiel dirigiren zu wollen. Das nahmen aber die Dienst habenden Kammerjunker und Intendanten der Haus-Ergehillsteiten (Menus-Plaisier) höchst übel. Es war ein Eingriff in ihre Nechte, und sie vers

fonoren fich unter Bnattet, einen wellichte entfernen, ber fle alle beberricht batte, falls ite bem Ronig eben fo gefiel wie feiner Beliebten. Aubem wußte man , birf Ber Abnig ihn wicht letben mochte, und bag feine Bubringfichfilt bie Borurtheile gegen ibit noth erhöftet. ? Ceine Abidrift batte nicht foldbeild gefallen ; Der Stb. nig bielt ibn fur einen Bottesleugner und elle anthiren Schmeichter. Mir ungern butte er enba fich eingewilliget; baf er in bie frangolite Heabeimie nufgenommen wart. Die Anbantier Des Rathelieismius maten Adeliefich Teine Beinder aber auch auflechem gab es fim Sofe Debrett, Die effetflitzeig und neibift auf bas Anfebit water. in bas er fich ju fegen fuchte, und biefe inchefotebere maren bebacht, alle feine Schritte zu bemaheilind feine Stittfteit ju tabemin Das Bebicht ider ben Sieg bei Bontenon, fagreniffe, Pop nichts us eine froftige Bultuing, und bie fobrebe tale, when Geele und Gift. Die Borfe unf die Ardui bon Pompabour wurden (& unfchalle und finflichta ertlant; beformere mathte guan ben Ronig auf Die beiben Bellen aufmertfam, ...

Soyez tous deux sans ennemis,
Er gardez tout deux vos conquetes.
Ihn mit feiner Geliebten auf Eine linie ju ftellen,
fen ein Verftoß gegen bie ihm schulbige Achtung.

Es war leicht, Das Unfchickliche nud lächertiche bes für bas Bermahlungsfest bes Duupfins wise bei Infunkinn von Spanlert verfertigen Schanfpiele: Die Pringeffin bon Denach Ta , Berausjugeben; benn biefes Btfit wat in Der That nicht greignet ju gefallen. Ungleith Beffer war in jeber Binficht bie Oper t'ber Teins pel bes Rubmist Die Ibee ift erhaben, ber Croff que gewähle und treffitch ausgeführe. Det Delte Met, worin Erajan erfcheint, Dot effit Whiteldelhafte Anfpielung auf ben Ronig ant Wie namlich eines gerechten', mehfchenfreundis Ben, groffmuthigen, friedfertigen Belbens, wiif Dig ber Liebe bet Welt, und beni ber Tempel bes Muhino fili öffneti' Boltaler-hatte uilhe gezweß felt, ber Konig werbe fich in bem Bilbe erfentiens Nach ber Borfteffung hefend er fich auf bem Gange Seiner Majeftate, und barbiefer poruber ging, ohne ibm etwas ju fagen, nahm er fich bie Frenheit, ihn mit ben Borten angureben: "IR Trojan jufrieben?" Der Ronig, permunbere unb misvergnugt über biefe Frenheit, antwortete blos Burch einen talten Blid; und ber gunge Bof fand es feltfam , bag Boleaire fich unterftanben batte, ben Ronig angareben. ..

Um ihn gu entfernen, füm es nur noch bart auf an, die Dompabour von ihm abwendig zu enachen, und ber Weg, ben mun hierzu eine fchiug, mar, ben aften Erebiffon wieder aus liche zu gieben.

Diefer febte mit feinen Sunden, vergeffen und dem, in ber Borftabe, unaufforlich mit fel-

Nem: Endilina beschliet, bett er file gester Gabrer angefündigt hette und aus dem er her und ihe einige abgebrachene Hannen vories, die man gant ventrestich fand. Sein Alter, sein wars maliger Benfall, seine etwas rauben Sitten, sein Woldern. Beise Soldaten Ansahn, sein acht romanestes Aeuseradie, Art, hi ber berbe, obschon einsache Four, womit er seine harten und holperichten Berse bew sagte, und der Ausbruck seines Gesichts daben, alles dieß trug ben, die Gemüther für ihn manten. Ich habe Manner, die sprache nicht dumm waren, folgende Verse, die dem Cicera in den Mund gelegt sind, mit Entzinken bestatschur ben Mund gelegt sind, mit Entzinken bestatschur

Carilina, je crois que tu n'es point coupable;

Mais si tu Pes, tu n'es qu'um homme de-

Et je ne vois en toi que l'esprit et l'éclat

Du plus grand des mortels du du plus socierat.

Leebillans Rame ward das lofungework wer Berbindung für alle Wirgacher Boleatre's Elektra und Rhadamisk, die man nach zuweilen spielte, zogenwenig Zuschauer herber; alle übrigen Tragspien Crebillans waren vergessen, wührend Debip, Alzire, Mas om et Banre, Merope, von Boltaire, das Hams ben jedesmaliger Vorstellung füllten. Die Pamshep des alten Grebillan, wenig zahlreich, aber starte Schreper, nannte ihn unaushörlich den

Soffacties unfers Jahrhundents, ilnd falbfi untet dem Gelohnten fagten die Maridoup: nor den Gante eines Crebillon mußte aller Wiß Wolhaire's Jich demuthig versteden,

Dan fprach in Gegenvart ber Frau von Pompadour von diesem großen verzessenen Mans ma, den man ohne Unterstähnung in teinem Altae kusse, weit er tein Intrigant sen. Dies hieß sie dan ihrer schwachen Seite angreisen. "Was sa. zm Sie? rief sie aus; Erebilion ist arm und verlassen?" Sogleich erhielt sie für ihn vont König einen Johrzehalt von 100 touts aus seiner Privattasse.

Erebillon eilte feiner Bobltbaterinn ju bans Ben. Einer leichten Unpafflichtelt wegen lag fie amabe im Bett, als man ibn anmelbete; fie lief ibn berein fommen. Der Anblid biefes ebrwitte Digen Alten rubrte fle; fle empfing ibn ungemein andlia. Er wurde buven burchbrungen, und inbem er fich über bas Bett beugte, um ihr bie Sand ju fuffen , tratt ber Ronig bergin. "Ich, gnabige Frau! fchrie Crebillon, ber Ronig bat uns überrafcht; ich bin verleren." Diefer Schert sines achtzigjabrigen Mannes gefiel bem Ronig. Exebilions Bluck war enefchieben. Alle Rams merleute ergoffen fich in Lobeserhebungen feines Beiftes und feines Betragens. "Er bat, bief et, Stole, aber feinen Sochmuth, und noch

meniger nitle Rubmfucht. Geine Uneighnif feit machte fein Unglied. Er ift ein Biebermad son altem Gorot und Rorn, und beffen Gonie Die Regierung bes Ronigs mabrhaft auszeichneitz? Catilina, verficherte man, werbe alles uberweffen, was leit lange ber erfcbienen fen. Rran wen Dompabour wunfchte bas Stud medenment. Ein Lag jur Borlefung marb ungefestet ibet Sie nia wohnte berfeiben, in einem Seitencabinas ben. Sie gefiel ausnehmend; und als Cach Ein a gegeben marb, berbete Grau von Dompabout, bon einem gangen 'Cowarm Sofienten begleitet, Die eufte Borftellung mit ihrer Gogenwart, und nahm ben lebhafteften. Untheil am bem Stud. Balb barauf erhielt Crebillon bie Bergunftigund winer Ausgabe feiner Berte auf tonigliche Roften in bet hofbruckeren. Diefer Beit at ward Boltaire talt empfangen, und blieb beshalb weg.

Man kannte feine Berbindung mit dem Arons prinzen von Preußen. Diefer Fürst, nachdem er den Thuon bestiegen hatte, bezeigte ihm dieselbe Huld wie vordem, und die unendlich schmeichelhafte Art, mit der Boltaire darauf antwortete, trug vielleicht in Beheim nicht wenig ben, Ludwig XV. ihm abgeneigt zu machen. Der König von Preußen nun hatte, seitdem er zur Krone gelangt war, nicht ansgehört, ihn zu sich einzuladen, und das Ansehn, dessen Erebillon ben Hofe genoße Staife aufhließ. Worher mollte er fich gie fin Bener Westeifer aushafehrung rachen, und hierbende wer fich wahrhaft graß. Um fich mie seinfen. Gegener zu meffen, hearbeiteter ar dieselban: Gagen fläude, die diese bieser behandelt hatse, diese mit Andrich fichtig des Ahad amist, des Abedung, und des Josephus des Thedung hier ihm ohne Zweisst den den den der Bearbeitung des ersten Stücks zurück, Albscheu vom zweyten, und Elel vom britten, dessen Stoff gar zu undankbar und funtastisch war.

Er fing mit ber Cemiramis ant unb ber Gefichtspunft, aus bem er bie Banblung faßte, bie buftre, melanchelische Barbe, bie er bariber verbreitete, Vie magifche Schreibart, berener Eth bagu bebiente, Die religibfe und Schauen erregende Majeståt, bie er binein zu brincen mufite, Die erfchutternben lagen und Auftritte, bie er auffant, die Kunft endlich, mit ber er bas Bunberbare vorzubereiten, berbenmführen unb berauftellen verftanb, waren hinlanglich, bie fomede und talte Semiramis von Crebillon vergeffen gu-machen. Aber bie Buhne war bagumal für eine handlung ber Urt noch nicht in ben Stund gefeht. Gine Menge von Buidewern beengte ben Plat, mehrere fagen flufenmeis. über einanber geschichtet, andere ftanben im Sinterarunde ber Bubne und langft ben Couliffen; fo

wif : Simiramis, wenn fie erfthroiten and ibeal Brabmafte bes Binus, "von beffen Goarren verfolgt, herauskurat, burd eine biches Reibe dunger Berren Ach binblirch winden minter! 2046 Denn, juntal ben ber Erfcheinung bes Geifbos, Belader erregte .). Reine Laufchung obme MBabekbeinlichteit, und tein Intereffe bine Bide-Schung. Go tam es, ball biefes Meiftermall wed des bem Benie Boltgire's bir meifte Chremode. in feiner Deubelt fo wenig Benfall fand, baffimass Sagen Comte: es habe miffallen. Bettuire Enirschte vor Born; aber es schlug ihn nicht wie-Er bearbeitete ben Dreft bes Sophofles, und übertraf biefen großen Orlechen in ber Rolle ber Cleftra, und in bet Runft, bem Charaftet Der Riptenmeftra bas Sarge und Empbrende gu benehmen. Aber im flaffen Aft, ben ber Ent wickelung ber Rataftrophe, batte er bie Abfibeus lichteit bes Wattermordes nicht hinlanglich gemile bert, und bie Crebilloniche Darthen, barauf ge-Rimmt alles zu befritteln und aufzufaffen, mas fic irgend lacherlich machen ließ, ergriff biefen Ums Rand: ein fürchterliches Pfeiffen erfolgte und Rorte bie Borftellung eines Stude, bas in ber Aplae mit fo vielem Rechte bestaticht worden ift. Ich mar jugegen, und mehr tobt als lebend. Boltaire tam ju mir ins Amphicheager, und ols ben einer pathetifchen Stelle bas Parterr von neuem

<sup>\*)</sup> Befonders ba Semiramis einen breiten Sifch. beinrod trug.

in-Oddoter ambred, fland, et auf, with risk; Eht barbares 1 c'eft du Sophock 1

Roch gab er bas gerettete Rom, und ribie in Den Charafteren bes Cicero, Cafar unb Ento bie Burbe bes comifden Genats, Die Erebillon erniebrigt hatte, inbem er alle biefe großen Minner einem Edtillna unterordnete. Ich erins mere mich, bag, als er fo eben bie fcbonen Auftriete wifchen Cicero und Cafar mit Catilina nieberas forieben batte, er fe mir mit einer Wollfommenbeit vorlas, Die nie ein Schaufpieler erreichen mirb; " obnie Orunt, edel, in feiner angenommenen Da. witt, beffer als ich ihn felbft je hatte lefen boren. "Mo! fagte ich ibm, Gie find ihrer Cache gewiß; fconre Betfe haben Gie noch nie gemacht, bebet Ber gebaltene, gelaffene Con, mit bem fie folde vortragen." Den Rennern gefiel biefes Stad ungemeing aber es war nicht geeignet, Dem großen Saufen ju gefallen: Die fraftige Sprade, Die Ginficht in Die Sitten und in Die Benfare vos Merthums blieb ben Augen ber Renge verborgen; fo daß Boltaire, troß feines Jeben Borguge aber feinen Rebenbubler, Die Rrantung batte, biefen fich gleich geftellt, mo Whi vorgezogen gulfeben. > 14:10

Die bestimmte vollends seine Reise nach Benfen (Berlin.) Nur fließ es sich noch an einen einzigen Umstand, und die Art, wie folder LXXI. Bb. 1. St.

gehoben ward, ift fonberbur gening, unr edware Augenblick baben ju verweilen.

Die Sache betrof bie Reifetoften, mit Denen Friedrich nicht recht berausruden wollte. Zwar wollte er ihn entschähigen, und bot ibm biegu taufend Stud louisb'er an Aber Rabam Denis munichte ihren Ontel zu begleiten, und zwegen biefes Umftanbes foberte Boltaire noch taufenb Stud Louisb'er. Biergu nun batte Friebrich feine Obren. Er fcrieb ibm: je serai bien aise que Madame Denis vous accompagne; mais je ne le demande pas. "Seben Sie nur, fagte mir Boltaire, bie Rniceren an biefem Ronige. Er hat Tonnen voll Gold be flegen, und will nicht elende taufend Louis bran menben, um bas Bergnugen ju haben, Mabam Denis in Berfin au feben. Er foll fie geben, ober ich gebe auch nicht bin." Ein tomifcher Porfall entschieb bes Streit. Als ich eines Morgens nach feiner Bobnung ging, begegnete mir in bem Barten bes De. lais-Ronal fein Freund Thiriot, und ba er in Befit aller litterarifchen Reuigkeiten mar, frage ich ibn: ob ar beren miffe? "Das glaube ich, mar feine Antwort, und gang fonderbare Menigfeiten. Geben Sie nur immer voraus, Sie fole len folche boren; benn ich tomme fogleich bin, wenn ich nur erft bier meinen Raffer merbe go trunfen haben?"

ete Maliaies fibriabin feinem Bette, als ich zwieden kam. Auch er fragte mich um Neuigkelten, "Ich weiß keine, grwiederte ich; aben Thiriot, den ich im Palais-Royal fand, hat deren, wie er mir fagte, Ihnen, und sehr interessante, ju him terbringen. Er wird gleich ba seyn,"

the beginning the first of the

"Du, Thirtor, rief er bief m entgegen, Sie haben une affe gang fonberbare Dinger gu ergage ten?" - D, febr fonderbare, and bie Idnen viel gu lachen gebeng merben; exwieherte Thiriot mit feines Saunenmiene und bem Majenton eines Repuzinges. - , Laffen Gie beren! Bas niebe's ?!! - Arnaud. Barblard;ifi.in. Porsbam engatommen , unft ber Konig ba: ibm mit: offnen Armen aufgenommen. - "Mit Affnen : Armen?" ,- Arnagh hat ihm eine Spiffel übere veicht. — , Boll Exhwulft und iftochft abger fcmaste?" - Bichte weniger; fie ift fo treffe, lich , bas ber Konis burch eine genhere Epiftel barauf geantwortet, bat, - "Der König, von Deruffen batte Berfe an Arnand gegichtete taffen Sie fic nichts weiß machen; man: bat Sie jam Batten gehabt." .- . 3ch follte taum glauben; benn ich babe benbe Epifteln ben mir. - ,, Beis gen Sie geschwind her; ich muß boch diefe Meis ftermerte lefen." - Die fab, platt, niebrig! rief er, mabrend bes lefens ber Arnaudichen Epiftel, und ergriff bie bes Ronigs. Er las

Volttire en à son conchant;

richtete er fich ber lange nach auf, und sprang aus bem Bette, voll Wuth auf ben Boberk stampfend. "Mit Boltaire ging es zu Ende und Barulerd erhube fich? Ein Sieig konnte etwas so gang Abgeschmadtesschweihen? Er bekummere sich ams regieren!"

Thielot and ich hatten Muhe bas Lachen purket ju halten, wie wir Wolfairen so im Semde wurche ju halten, wie wir Wolfairen so im Semde wurchen heten heurspringen sahen, der immersort sine Robe an den König von Perufen richten, ihr will ihn lehren Menschen beuttheilen." Won Stund an nun war die Keise entschieden. Fast-sollte man glaus ben, der König von Preußen hube ihn durch jene Berfe dazu ansportnen wollen; denn ohne sie würde er schwerkth die Reise angeresse haben, so bei keldigt war er wegen der verweigeren 2000 lauis, wicht sowohl aus Beib, als aus Nerdruf, das micht bewahl aus Gelb, als aus Nerdruf, das micht erhalten zu haben, was er begobers.

Eigenwillig im Uebermaaß, von Ratur wie aus Grundfühen, hatte er einen unglaublichen Bis berwillen felbst in Rieinigkeiten nachzugeben, sber etwas aufzugeben, was er beschloffen hatte. Noch vor seiner Abreise \*) saf ich bavon einen hochst

<sup>4)</sup> Im Juny 1750.

tion Phonois. Es was the eingefallen Mayburdlet, (contean; de healtes) angress Phetie mususippallens, Als, id un Beweitses etc. ahl ben ihm mer, brecher man ihm mehrere sum Aufehn. En mable eines, Der Beufmann perlangte bafür einen touisbiere wurd Moteoine hatte fichein ben Ropf gefest, mur in Inanten (statt 24) m. geben. Bluge bandnate er auf geneuefte, that, her eigentliche: Werth beffeligt Sen ; und biele min hem Baufinann eine Amente Sher feine Chrlichfeit, Die Geb auf feinem Gefiche abfriegele, baber er felbit begeben murbe i bos Diese Baffe, mit su Franken pinlinglich besafft fen, Der Raufmann bebantte bich für! elles Schmelchelhaften mag er ibm iher fein Menferes gefagt habe; verficherte jeboch, baf er afe ehrlicher Mann nicht zwenerlen Preife mache, und bas er nie für eine Sache mehr perignag als was fie gerade merth fen. Solle er falthe niebriger perfaufen, fo murbe er feinen Rinbern unrecht thun. "Sie haben Kinder?" fragte ibn Boltalm. — "Ja, snäbiger Arry) ich habe beran fünf, bren Buben und zwen Mabchen, von benen das jungfte frech foon swoff John gable." "Senn Sie rubig! Ihre Cobue follen angeftelle, und Ihre Lochter venheurathet merben. Ich habe Brennbe benim Finengcollegium .. Bugang gu ben Pliniftern. Aber laffen Gie und guporberft bige ben fleinen Sanbel abichließen. Bier haben Sie 12 Branden, grob min weiter fein Mort bare

abet." Wer ebeliche Menich erfcopfte file Danffagungen über bie fiche Gnabe, bie folk Boltaire molle ju Theil werben faffen; aber beres Saben, er tonne bon feinet Boberung auld utaft Binen Dreper ablaffen. Co banerte ber Auferite wohl eine Bierrhetffunbe. Boltaire'n mar es nicht Biregl um bit Erfparung von 6 Branten ju thuis. Die et bem eiffen beften Armen murbe gegeben haben / als burd Uebertebung feinen Willen Suralhufelen." "Aber alle Peine Berebfamtelt mat Beigebeffe." Befturgt , unwillig und verbeuffich Boarf er endfitt ben vierten Laubthaler auf ben Mich, wegen biffen er fich fo umagliche Blabe Der Raufmann fredte ihn ben, Baiffte Bun nothinals für feine Gute und ent-Fornce Cob. Alexand To an artist

"Ich bin recht freb!" fagte ith gang lette, als er die Thur jumachte. — Weswegen? fragte mich Boltdite voll Unmuch; was macht Ihnen benn fo viel Freude? — Daß bie Familie biefes theften Mahmes ein ib umbermucheres Glud ges macht hat. Die Goine erhatten Stellen, bie Madchen Minner, und ber Buter hat einstitute ten sein Ingomeffet für das verlauft, was er dafür verlungte, trop aller Ihrer Beredsamstelt. — And das feent dich, du Lindfinischer Starrtopf? ") — Gang natürlich! Weine er

<sup>· &#</sup>x27; ') Marmontel war aus ver purchy Lindin:

Phonen unchgegeben hotef, ich glaube, ich hane ihm geprüselt; im Biffen Sie wahl, flagte erz punch: einem angenblicklichen Bestünnen, in deh Bahner hinein lachend, bas Moliere, Gefin ein Bange einer folchen Scene gewesett ware, ist micht unbaunft gelassen hatte? in "One glaube ich auch, erwiedener: ith; sie gabe bas. Gegenftied zu ber vom Manstene: Dimancie. I Man war sein llemuth vorben; und so löste sichtlein Gonzoder vielmehr seine Ungeduld, stets ben mir in einem freundschaftlichen Scherz auf.

Da ich fehr genau mußte, weshalb er bie . Reife nach Berlin unternahm, und auch ju mifs fen glaubte, meshalb ibn ber Ronig von Preu-Ben ben fich ju feben munichte, fo abndete mir, baf fie fich nicht lange jufammen vertragen murben. Ein fo gebieterifcher Beift ible Friedrich, und ein Braufetopf wie Boltaire, fonnten nut in Der Entfernung emanber angieben, und mußfen in ber Rage an einander floffen; baber ich Die Soffnung begte, er merbe gar batt wieder ju itis ! tommen / inisvergnugter mit Deutschland, als jest mit Frankleich. "Aber Die neue Rranfinig, bie ibm wieberficht, als er fich benm Ros nig beurlaubte, und bie Beftigleit; in bie fie ibn verfette, benabmen mir biefe tibftenbe Laus Ale toniglicher Rammerjunter glaubte et Gr. Majeftat uin beffen Auftrage an ben Stb. na von Preufen befragen zu burfan: aber, Ratt uller Antwert, brehte fich der König une, and tieß ihn flehen. Bokraire, in seinem Geinem dume dier, fander ihn, so wiere übbe die Gränge miner, die Bestallung als Historiograph zurück; erstachtik thn auch nicht um die Erfaubnis, das Avenz des Berdienstowens, womit ihn ber König von Naver hen beschenter, annehmen und tragen zu dürkenz ein Geschent, das er aber gar bald wieder spengangsben mußte.

Der unfägliche, in das leben eines folden Mannes verwebte Berdruß, machte mir die ers wählte schriftftellerische faufbahn um ja bebentlicher. (Voltaire hatte ihn dazu veranlaßt.)

## 2) Entftebung ber Encyclopabie.

Die fünf Jahre, welche ich zu Berfailles, (ale Selretair benm Bauwelen, unter bem Bruber ber Frau von Pompahour, bem herrn von Marigup) verlebte, waten gerabe diejenigen, worin ber philosophische Beist mit reifenber Schnelle um fich griff. D'Alembert und Dibes rot gaben durch die weitlichteige Unternehmung einer Encyclopabie aller Wissenschaften dazu die Beraulastung. Alles, was sich in Frankreich durch Kenntnisse und Geist auszeichnete, schwur zu ihrer Fahne. Woltaire, von Berlin zurück, wo er den unglücklichen Arnaub gar bald verdrängte, sich seinem Pohnste ausgeschlagen, und dies von de

bie ben Beift bar Bronbeit, ber Mattenner, unb der Unabhangiefeit an, ber fettbam, gleich einem vergehrenden Beuer, alles in Braud gefete bat fin feinem Mommeb batte er fich gegen ben framablichen Bof boch unflug benommen; aber es mor ment weit auffiger, ther to nothigen, in cis mene Broudaat justeiben, als er fehnlich münfchte. wieder die fein Baterlaub, junied ju fommen. Die Antwent bes Caniess ar bleibag mo ex ift; war nicht binlanglich überlegt. Beine Angriffe waren micht won ber Arte daß mun fie en ber Brane in Befchag nehmen tenner. Biech iftenfailles muffe man ibn leden, moger menigen fuer als in ber Schweiß und ju Genf murbe gefdrie ben baben. Die Priefter batten ibm diefen pracht bollen Baber Blen offnen laffen, burd wolden ber Carbinal von Michelien ben hohen Abel in feine Bewalt betem. (Denn in einem Gaffat fütrtert man Bigely bamit fie ju unferm Bergmigen fingen.)

Dahned, daß er wieder als Kommerjunkler angestellt gurfenn wünschie, guiss er feldst nach dar Kette, um die man ihm spikterlogen konnen, sobald man gewolk hatte. Ich muß der Leau von Pomspadoun das Zangniß geben, daß seine Benneisung ihr miosisch. Ahrthachmend erkundigte sie sich ihr wellen der mir nach ihm; und als ich ihr einst sagte: es hänge ja nur von ihr ab, ihn in der Mihrendmissen; autworte sie mit sie em Geuszen: "Ach wein! so hängt mist non mir ab."

Mitarbeiter der Einepelopable. Ich gehörte varsinter; und mehr gedites Bergnügen, wennt ich nach Pavis tam, war jedesmaßt mit ihnem zufammen zu treffen. D'Alembert und Diberat waren mit moiner Aubeis zufrichun, und dies dies beratischen Berdindungen Ichtungen die Bande der bereits bestehenden Freundschaft und so festerz eine Freundschaft, die die an ihren Lod gedanert hate. Sie war inniger, vertrauter; ununterbrachteig und ungutubbruit dem guten Dibenot, vielt und flets erfrent zu sehen und entputt zu hören wat.

Der Abbee von Bernis, dem Geminar von Gente Sulpted entwische, wo sein Andenken eben nicht im besten Ruf stand, war ein galanter, pausbachteit, den Muster und pappinartiger Dichseit, der mit vom lustigen Bernard burch gereinseheiterte. Boltaine nannte ihn bas Graufen erheiterte. Boltaine nannte ihn bas Graufens mädchen vom Pasnaf, und da ein habsthas Gräuferrädichen ver bamaligen Zeit Babet hieß; so betam de gewöhnlich im vertrauten Ziestein biesen Romen. Dine alle sanftige Berdienste gelängte er gleichwohl zur Cardmalswiede und jum Gesandschaftsoppfen in Nom. Er shatte

Seigebliche Sie Wie alten Bisches von Mirische (Bootet) um eine Pension-auf irgent sine Abeth dieser Dieser Bischoff, ber bie galanie Bostes eben nicht liebte, und die lebuisweise des Abbeet kannte, hatte som zetabe-heraus erslart, von, so lange Er (Boyer) lebe, er sich auf nichts Kechung inatsen moge; wodarf dieser erwistert Monoigneur, juriendralt Dieser Einfall ging von Nundigu Abuld und mather Gibil. Er bade ein: Canonicat ju Belonder dus ihm Wert in auf gugegoh war? so das som Brunder bei gangen war? so das som Brunder dus Einsteinungen in einer itele war Produdel zu Boulagueaure dier bestand, die vel, abswell nicht wie inspiliten hatte.

Missings ben einer Jagbluff in dem Malbe von Genatsenf fich gezogen habe. Aufmerkfauskrit wer Umben Malbe von Genatsenf fich gezogen habe. Augs sucht er um die Erlandnis an, der innigen Dame seine Answertung machen zu diesenwichten, und die Brüfinn Strade, den K bekannt war verschaffte ihm diese Nucht ihm diese kinner mit dem Marktschiffe noch Entides, sein Reisebündel unter dem Ann. Man läht ihm seine Berfe berfagen; er bylukigt, weiß sich beliebt zu machen, und gehnge mit seinen derstächlichen Kenntniffen und voerischem Firnis dahin, daß er, während der Abwesenheit des Königs zuder Pentrause der Briefe wird, welche die beyden Liebenden einander schreiben. Nichts

moffen ferffen fün feine Balftrafable tett unb M Shriftlichen ... Tysbryck, ale biefes, Homesbe -Dicht fobalb mar gud file neus Beliebse ban Da aufgeführt, als fie ihm einen Gnabenachale w einhundere Louis und eine frone Mahnung in Schlof der Tyllerien verschaffte, bes fie auf ihre Roffen möbliren ließ. 3d befuchte ibn bier, mo fein Bimmer Dicht iinterm Dache, mang, und fond . that Aber die Magen gliedlich mit feigem Befchet. Da er von aleem Abel man, fo Fieth im feine Mangrind: aus, dien Rapitel pon Brieche; in bas ben thon ju treten; und für biefet erhieft fie. aun hen neuen Canonicus ju beginftigen, die neue Decoration . Bu' gleicher Bilt tenbit ber ies flarte Freund ber iconen Pringeffinn von Roban, Audburd weine allew Birfeln bes hohen Atals Bureite ethiete, und figit einmal manbiger gund Gefanbten nach Bentebig erwannt. Die Dieffen bes Dabftes Gangamelli mußten gerabe Bembig beflichen, wurdint Belegenfeit gob; fie pracheig 'gu bewiregen," und fich hiebend die Gunft bas romfiben Bofes ju emberben. Man rief ibn julent in ben Staaterato, wo er mit bem Grafter ivon Stavemberg ben Bractat von Berfatties (Mos \*): jar Belbinung erhielt ur, ben bein fremwilligen 26hand bes Beren Roulle, Die

<sup>\*)</sup> Die Allians swifchen Frankreich und Deftreich, bie für Frankreich fo nachstheilig Warb, was ben Grund jur Acoulation lagte.

Seelle vines Minffers ber anardirigen Geftschung nach bath duranf, burch Berwendung bes Min, ner Possi Anen Carbinalobus!

Der Abbe negociateur, wie ihn Marmontel wennet, wunschte, biefer solle in einer an den Konig gerichteten poetischen Evistel die Vortheile der geogen und glucklichen Allians fevern; Margwertel stellte ihm vor, es wurde ihm leichten werden, wenn er die Spistel an ihn selbst richten durfte, was ihn denn sehr schmeichelte. Die Pompadour war darüber entsuckt, das Gedicht ward prächtig gedruckt, und gestel den Regenten, wenn auch nicht den Unterthanen Destreichs und Frankreichs.

Batt barauf benuftes Brenit feinen alten Detannem auf eine andere Art. Der fiebenfab. rige Rrieg war aasgebrochen. Dan batte voll Bien ans 300 Erempfare von ber Antwort auf das Preußische Kriegs Manifest an den Grafien Staremberg jur Bertheilung nach Paris gesandt: bie Schreibart mar aber fo beutsch-frangofisch, daß Bernis und Staremberg Die Schrift nicht bem Ronig ju übergeben magten. In Diefer Roth liefen fie Marmontel rufen, um bie Schrift in aller Cite gu corrigiron und nen bructen gu lafe fen, wohnech er beiben Sofon, wie fie fagten, einen febr angenehmen Dienft erweifen wurbe. "Bir tafen fie gufammen, (peift es,) und unge-,,reduct ber Germanifmen, won benen fie wim-

antife, water the rain die Freshalt, dantes Enfort ser senisbbe da raifone mai dédeime me "obscurement protentoes.". What all the Earte blanche für alle biefe Beranderungen; nur milfe in Zeit von 24 Stunden bas Dangeist fertig fenn , bamit bie Schrift Sonntag frut gebruct? bem Ronig übergeben und ausgetheilt merben tonne; und Mittwoch Abends batte man ihn eu-Er arbeitete bie gange Dacht, und fen laffen. erhielt bie größten Lobfpruche, als er Donnerftag Abends die Schrift überbrachte. Dun'mußte er aber gleich Poftpfetbe nehmen, und von Berfailles nach Paris fahren, um ben Druck ju beforgen. Sonntags mit Anbruch Des Tages war er wieder Einige Tage nachber berfangte' in Berfailles. Barnis eine Angabe ber Reife's unb Drudtoften. Je la lui donnai très: exacto, atticle par article? et il m'en rembouma le montant su plus juste. Depuis, il n'en fut plus paule, Wie charafter eiftich!

Die Schilberung, bie er von Bernis, nach feiner Belangung jur Cardinalswurde, macht, wollen wir mit feinen eignen Borten herfeben:

Je le vis encere une fois, ce fut le jour où, et habit de cardinal, en calotte rouge, en has rouges, et avec un rochet gami du plus riche point d'Anglerèrre, il alioit se présentex au rois Je traversai ses anti-chambres, entre deux longues haies de gam vérie à neuf, d'arriste; et

je le crouvai glorieux comme un paon, plur jestim que juniais, s'admirant dans sa glaise; encerous ne penvant se lattet de regarder and seches et see bas ponceau. "Me suis je pau bind mais!" me definande, t'il. — Fore bien; lei dist'je; l'éminence vous bied à marveille; let ju viens, Monseigneus, vous en faire med semipliment. — "Et mon livrée, comment la trouves-vous?" — Je l'ai prise, inichis je peur la troupé dorée qui venoit vous complis manten.

Seitbem fag Marmontel ihn nicht wieber; benn Bernis ging bald barauf als franzosischer Ges fenbte nach Rom.

# 4). Der Mercure de France.

Der Sof mar zu Foneainebleau, und ich brachte baselhst oft eine Stunds des Abends best bem leiberzt Amesnaizu. Eines Tages, als ich bas ihm war, ließ mich Frau von Pompadour pusen und sagte: "Haben Sie gehöpt, daß Hr. Bruere zu Rom gestorben ist? Er war im Besis bes Privilegiums vom Merkur, was ihm funf und zwanzig tapfend livres jährlich einbrachte. Das mit kann man mehr benn Einen beglicken, und wir sind Willens. Init hem neuen Patent bes

<sup>&</sup>quot;) Wir! Alfo Fran von Pompabour und ber Adnig; ober vielmehr Fran von Pompadour und iegend in Minister:

Menthes Gnabangebalte für Gelebete me verbier De Sie tennen boch alles neumen Gie mir biejetiaen. Die folder beburfen. und bie ihrermantig find." Rib nannte Crabillon , D'Miembestu Boille. 21mb noch einige andert. Was Crobillen anlangte, fo mufite ich wohl, bag ich ihn nicht erft.empfehlen De ich fab. baf fie ben billemberes Dittfte. Ramen eine misbiligende Minte, machte, fagte ich . er ift einer ber erften Mathematifer, eine febr gelehrter Schriftsteller und ein burchaus rechtichaffener Mann. - ,,3q! Aber ein Sigs topf;" erwieberte fie. - 3ch ftelle vor, baf obne ein wenig Beuer und Aufbraufen teine Beifts . esgroße fich benten laffe. Gie erwieberte: .. Er bat fich fur die italienische Duff entflamme et s'est mis à la tête du parti des Bouffons." -Er bat boch auch bie Borrebe gur Encytlopabis gelichtieben , antwortete ich amit befibribnem Con. - Gie fagee nichts weiter barauf; aber er ging feer aus. Die mahre Urfache feiner Ausfibliegung war mobl, baß er ein erliartet Berege. bet bes Ronigs von Praifen war, ben fie perfinfich bakte. Als die Meihe an Boiffe tam, fragte 3ft bent Beiffp nicht reich? ich Re mich: plaubte ibn wenigftens bemittelt- 36 habe ibn immer im Shehtet fo gut gefleibet gefehn." Er verbirgt foine Memuth; aber fie ift bochft brudend für ihn. — "Er hat je fo viele Schauspiele geschrieben!" fubr fie noch fort. - 3a! aber nicht alle find mit Benfall aufgenommen

weiden dundeindes unfte ei mie Fran pud Sofin teien. Ich kann Phochsonien verschien, des worzengenen Alipter elendiglich ungekannen mitte, hate nicht ein Krund seine kage inchaste und sich Kiner angenomminn. Do es ihm au den den ersten Ledensbedürsnissen sehlte, und er zu stolz er sich mit Frau und Sohn eingeschlossen, in et sied mit Frau und Sohn eingeschlossen, um eines in des andern Armen sich zu röden, als jener drave Mann die Thüre mit Gewalt öffnete und alle dren rettete. — "Mein Gote!" schrie Frau von Pompadour: "ich schaudere. Berlafsen Ste sich barauf, ich werde ihn dem König empfehlen."

1. Das chat fie benn que. Des andern Mornot leift. and the telliprised and the chieff and there iben ideben und neelles ibm die Bande fuffan; er baste nicht bips eine Denfion; mie einige Ambere, aufiden Martur; Sadene bat Deivitegium felbft enhalten ::: Marmonest. girte nun 214 him Prafen ind Morentin , im ber Warquefegung idt ju bes banten: weil er werft glaubte, milen auch unter ben Denfieniften: abet fiebe! gerger ibn batte bie Mannaboar bent Konig ju nemmen pergeffen maribandi felbst herzisch lachte, als as ibr apgemiasamuthe. Die glachte, mer gemas beharfe, minde id :wahl auch darumsbieren. Mie, peachte inheft dech ibe Werfeben wieber aut, and Mars montel arbielt einen Bnabengehalt von 1209 Sinces auf ben Merfur.

Motify war nicht der Atamy den Gibbe Rapust, der, in Abmofenfelt von Den Bouners, den Mertur beforgt hette, zu ersehen; et. Fugline Parametel erhielt von ihm folgenden Brief:

Inutilement yous manrez fait donnet le Morcues; ce bienfait est perde pour moi, si vous n'y ajoutez pas celui de venit à mon aide. Prose on vers, ce qu'il vous plaits, tout me sers bon de vetre main. Mais hêtez vous de me tirrer de la peine on je suis: je vous en conjure au nom de l'amitié que je vous ai vouse peur tour le reste de ma vie.

Marmontel-batte feine Dufe; et fab ben Une allidliden bem Geldchter woelf gegeben und ben Mertur verrufen, wone er ihn niche benfanbe. Er fibries bie Erzählung, Switelt: Abaibinde: febre aber feinen Ramsa nicht baruntest " Blan glandet jille fen von Boltofte ober Montestiden. und bet Mafter fant auf einmal wieber ih Ruft Boiffo was aufer fic ver Freude, und verhauf veite fein Befuch um Beytrage. Marmon machte bie Etjählung Soliman II, Daten be Cent pule und noch einige andere. Go entfienden bie Contes moraux, bie nathfer burth gad Eutapa fo vielen Genfall fanben, und Marmontala, mach Boiffg's bald Varauf erfolgten Dintritt, Das Die tent bes Merfurs verfchafften, inbem bie Dom padour jum König fagte: no donnerez-woes per

de Mirendre, drealui qui Carocitentis? : Militaratel qui mure frige Galleteles Gallet auf und zog wieder wich i Darie.

weder in the first ran DBom Moguff 1958 an mibdiese Ich Mon :wantel .: gang uber, Gerandgube feines Journate. Rr ward von Beleftnen, Dichtern find Rinfe dern miller Panthenen mine fight , befinder ftrebes mitte mach bem Dufum; ber Miffifper giblie befoie. cheen Parthey ju fenn: "Bu Partsyiff fagt es, man: Me. GelebenhorDepublit bajunnitin mehmade. Maffen portfeifty: Die mehig mit gietanber 3 d vernachläßigesteite und afles, umgingen. was Beift und Leben athmete, war mir willtome : wan f. Nen Balaffap. anachte Tejap: Wente polite. Ben einem, Jumelier, auf bem Minge Demphine Satte Minfe mie jump Dichteen betraftent Opifondin sinkfaction de senie de genfetchistet und mis geiftreicher waten, als wenn fir ich Mittele-: haufe faffen. Die Aruntenheit war Timpfe bit affallitefte Auftant antiber benen es fautgatemit, if . nen fant f. baft fio finfanfen; batten fie Angentlicht bon Bageifterung prible: bas glanbeld eliamens, . mas Borog: bem Meine nachgerfigmo foot: &Die iffine, infangliener Galet menliggle Lier plage -Dugenichtte ichibale ifm nie andahr all ben Li-" for gefeljen, jund, ich Ernebne feinemblacin Rud. ficht auf feinen Freund Danard, eines braven Mannes, den ich lieb hacte.

"Diefer Laugenichte mar jeboch sin Original,

Interestid Lin Gewärzelnamer bein der Tom Batt Berafe, ber, ba ihm bat Abrater de la Strie mehr als fein Bewolbe befchaftigt batte, fich relle ju Dounds gerichte hatte, als ich ibn ferenen Liente. / Er war aunferfactige und trant wicht Belle nander, and mar alfit befte minber engelig and duterifieger. fit unbefornt fin ben Cob. alethgulde gegen bas teben; Rich, ein Menfelt, burbes bitter Atmuth, im Gefinguts, auf beste Mentethager, und felbfinede in bet Stunberbas Schnichmibans niche aufgorte ju fichergen, with bente negen aner roue D. ft in b bebut aen ich . Dau mir willto ne : it ... Den Temple?) mandapiteit elis ffrenfitte fir backentifte Caufleute ismefin: ant erift authichen hautes commiscil prosperveir tousiles jouis des ministratifes de lordenteiens. fo pfligge et fit file mint Min vijih legé au maple des momones. Dit Bene Wifter web Temple, dis biefer ifine file feifete Mohing: reichen routles; vonlt bie Walker Milit ifm gu grftitten brobes, fagteret: - Ahft briete-. sientrolfable, miss weites una grainer jes bortes. Colà caviliatile, par joi m'en valu par bau. Donfilben Tag glipteb er an folime Freind Coffe einen Menjafrebreunifchritt Worfen; fein lettes Co-Bullt, bus deierfolgenber Gaberhefcliff, und ihr and the fire of the same of the same of the

<sup>&</sup>quot;) Das ehemalige Wohnhaus ber Tempelherren gu Paris, in wellbem Labwig XVI. mit feiner Grmille upga-gefangen feg.

die Michobie times duftigen Littes von Geffen. Annum pagud durphundure nutre etc. pafes

De ces couplets, soyez content,
Je vous en ferois bien autant.

Et plus qu'on ne compte d'apôtres;

Mais, cher Collé, voici l'instant.

Où certain fosseyeur m'attend,

Accompagné de plusieurs autres.

b. c. Der ebeliche Dungeb. fo unbefeigt, fo in ben Lag binein febent wir fein Preunt, batte; in feinem Unglud, mehr bie Dahe eines: Rindes, als die Gleichglitigfeit eines Philoso-1500. Er überließ es feinen Freunden, für feine Rebenng, Wohnung, Rleibung mi forgen, und er hatte beren, bie ein foldes Zutrauen verdienten." In Sitten und Dentart glich er la Fontainen, bisselbe Raivetat, Diefelbe findliche Ginfalt. Gein Menfieres verrieth nicht ben feinen Manet, bet et bod in ber That war. Ben Tifthe und Abon halb trunfen, fentre deux vins, wie man ju fagen pflegt,) batte ich ibm , trot feiner Schwere falligetit; Berft aus bem Stegreif fagen boren. voll-Beinheit, Ammuth und ber hochften Leichtig-Wenn ich baber, um ein neues Deft wom ! Rertut herausjugeben, noch einiger hirbichen bies ber beburfte, fo ging ich ju meinem Freund Da-"Durchsuchen Sie meine Derudens. Schached;" pfloget er bann gu fagen. Diefe. Schachtel mar in ber That ein mahres Magagin, "

worm bie Berfe birfes lithansmittigen Diese auf Papierichnigein bingefdmatert burch eitmama ber geworfen lagen. Alle diefe Manufcripte somren voller Beinflecken; und wenn ich ihm bar&ber einen Borwurf machte, fügte er: Prenez, premen. c'est là le cachet du génie. Bur ben Bein baste er eine fo jartliche Buneigung , bag er von bem felben immer wie von feinem beften Rreunde fprach. Das Glas in ber Sand, und ben Gegenftared feiner Bereitung und feines Ergobens beabachtind, ward er oft fo bewegt, baf ihm bie Efrasmen in die Augen traten. 3ch babe ibn batme ben einer bocht fonberbaren Belegenheit vergießen feben. Diefer Bug, ber in ber volltommentler Babehelt begrundet ift, glebt von einem Erinter bas anschaulichfte Bilb.

, Als ich ihm, nach dem Tode seines Freunsdes Galet, auf der Straße begegnete, wollte ich
ihm meine Theidnehmung an seiner Betrübnis dezeigen. Ah, Monsieur! sagte er zu mir, elle
est dien vive et dien prosonde! Un ami de trente
ans, avec qui je passois ma vie! A la promènade, au spectacle, au cadaret, toujours ensemble! Je l'ai perdu. Je ne chanterai plus,
je ne doirai plus avec lui. Il est mort. Je suis
seul au monde. Je ne sais plus que devenir.
Indem er so slagte, siesen dem guten Mann die
Thednen Stromweise die Wangen herad, und
nichts war die dahin nachtsücher als dies. Aber

mort ou Temple,? Ly suis alle pleuser et gémir sur au Temple,? Ly suis alle pleuser et gémir sur au combe. Quelle tembe! Ah! Monsieur, ile me l'out mis sont une gouttière, lui qui, de puis l'âge de raison, n'avoit pas hu un verre d'eau.

Ein Zufall gang eigner Art brachte ibn um bas Datent bes Merfurs. Ben Madame Deof. frim warb von einer Satyre gegen ben Duc Vament gefprochen, ber Parobie eines Mono. lous aus Corneille's Cinna; jeder ber Tifchgenoffen wufice einige Verfe baraus, aber Riemand fie im Bangen. Marmontel, ber fie von Eury, bem Berfaffer, - mehrmal batte lefen boren, fagte fle ber, und ward beshalb fur ben Berfaffer gehals ten, ba er biefen nicht nennen wollte. d'Aumont mirtte benm Ronig einen Berhaftsbrief gegen ibn aus, und er warb in bie Baftille ges fanbt, ben eilften Lag hernach zwar wieder enta laffen, aber mit ber Entziehung bes Patents vom Mertur befraft, ba er barauf beharrte, ben Betfoffer bes Studs nicht anzugeben. nach Curn's Tobs erfannte felbft ber Duc-Mumont, bağ er Marmonteln in einem falfchen Berbacht gehabt, und daß biefer ale ein volltommen ehrlicher Dann gehandelt hatte, indem er lieber eine Einbufe von einigen taufend Thalern jabrlich leiben, als feinen Freund verrathen und bedurch ungludlich machen wollte: benn biefer

hatte him das Stud nut im Bertrauer: son gelefen. Es war daher eine Unbesonnenheit von Marmonteln, daß er das Gedicht in einer dent lichen Geselschaft rectitre: aber wie bewundernes werth innchte er fie wieder gut! Auch erhielt ex dadurch die Achtung aller Minister und Größen, die es dem Duc d'Aumont sehr verdachten, daß er so iledrig fich rächte, und die Marmontel gleich nach der Entlassung aus der Bastille für sich, durch sein treffliches Benehmen, gewann.

Das Patent bes Merturs erhielt ein Menfic, Ramens Lagarde, ohne allen litterarifchen Ruf, durth die Protection ber Frau von Pompabour. Er war dem Geschaft so wenig gewachsen, daß alle diesenigen, benen Gnadengehalte barauf angewiesen waren, eine Bittschrift an ben König aufsesen wollten, damit Marmonteln die Herauss gabe wieder übertragen wurde; dieser wollte sich aber nicht von neuem bazu verstehen. Glückicherweise stad Lagarde bald, und nun mußte man, um die Pensionen zu retten, das Patent einem Buchhandler geben. Die Revolution verschlang biese und das Journal.

(Die Fritfegung ift nichften Stutt.)

Lycée, ou Cours de Littérature ancienne et moderne: Philosophie du dix-huitiéme siècle; par I. F. Laharpe. Tome XV et XVI. (letterr in 2 Abthalungen,) à Paris chez Agasse, an XIII. gr. 8vo. :

Diermit ware benn bleses weitläuftige Werf, wegen deffen man ben Versaffer den französse scholger. Och en Quintilian genannt hat, geendiger. Dint die zwölf erften Bande find von ihm selbst heransgegeben worden. Wir haben fie, so wie den uzten und uten Band, welche, wie jene, von der schonen letteratur handeln, aber nur aus seinen hinterlassenen Papieren zusammens geseht worden sind, aussührlich angezeigt Die gegenwärtigen gehören nicht dor unsern Richterstuhl; daher wie thren Inhalt nur turg angeben. Bende haben folgendes Motro auf dem Tiest:

A fructibus corum cognosceris cos.

Vous les connaîtrez par leurs fruits.

S. MATH.

Der ifte Band beträgt. 494 Geiten. erft eine Cinleitung auf 18 Seiten, worter bes Berfaffer von feinem Unternehmen und von eimen Strelt, ben er über feine religiblen Geundfate mit La lande im Journal de Paris geführt bet-Rechenschaft giebt. Ein Theil biefes Bertey admilich bas gange erfte Bud, und ein Theil bes amenten Buchs, bis auf Diberot mit eingeichlossen, ift in den erften Monaten bes Jahres 1797 im kneeum ju Paris, ben einer Berfamme-Inng von dren bis vier bunbert Perfonen, vorgelabarpe ethielt menen biefer tragen worben. Borlefungen, bie wochentlich zwermal ftatt fanben bie Weifung von ber Regierung: fic van Paris ju entfernen. 1799 fieng et au, fle auszuarbeiten.

Das erste Buch besteht aus zwen Rapiteln. Im ersten Kapitel handelt der Verfasser: des Philosophes de la première classe. Dieses hat wieder sunf Abschnitte, und beren Ueberschriften sund:

s) Fontenesse; 2) Montesquieu; 3) Buffon; 4) von der Encyclopodie und von d'Alembert; 5) Condista. Die Veberschrift des zwenten Kapitels ist: Moralistes et Economistes. Erster Abschnitt: Vauvenars gues; zwenter Abschnitt: Düclas; britter Abschnitt: Fragment sur les Economistes.

Das zwente Buch führt bie Ueberfchrift: Des Sophistes. Erftes Rapitel: Touffaint; amiques Angical: Selvetius. Stermit fchliefte der ages Band.

Die erfte Abebeifung bas: 1 Cten Banbes ff fuft ringig Diberot gewibmet, beffen Einfluß auf bie Merchiffen Labarpe boch wohl ju geoff annimme, obicon nicht ju laugnen ftebt, bas Diberoes Brunbfice bie Bemuther jur Umwerfang alles Beftebenben in politifcher und religiba fer Similde gereite baben. Das biefem Gophie ften gewidmete Rapitel III. bet fieben Abidnitte 1' 5) Commencement de cet écrivain; 2) les l'ensées philosophiques; 3) Lettre sur les aveugles à Rusage des clairvoyans; 4) l'interprétation de la Nature, et les principes de philosophie morale; 5) de l'éducation publique; 6) Code de la nos ture; 7) Vie de Sénéque. Der ochte follte von: feinen nachgelaffenen Werfen banbein; es bat fich; aber bage nichts vorgefunden. Nous sommes: douc (fagt ber Berausgebet) prive de la fin de, ce chapitre, et encore de plusieum autres pour le moins aussi importans, et qui sont annoncés en divers endroits de la partie que nous avous im. primée: tels sont ceux sur Voltaire, Rous. seau, Mably, Condorcet, Boullan. ger et les autres sophistes qui ont avoué leurs écrits. Il en est de même de plusieurs autres ouvrages dont les auteurs ont jugé à propos de garder l'anonyme, et que M. de Laharpe se propocait de refinter à leur tour. On a seulement trou-

ve dans pes papiers quelques fragmens dir Rie u useau, Boullanger etc. que sout donnous à la suite de l'article Diderot; melder, of Man noch nicht gambigt, 313 Dabtwaten einnimmt, worduf von G. 314 24. 345 baned folgende Aragmente folgen: 1) Suc Bardlanger: 2) Sur le Système de la Nature; 3) Sur Jeans Jacques Rousseau; 4) Sur les Confessions, natses ha von Mouffeau; 5) De Jean-Jacques Roussegu, tiré du Mercure de France du 4 Octobre 1778. Also gleich nach! Nouffeaus Tobe geschrieben; ein gang vortrefflicher Auffat, von bette mir im nachften Grud eine lieberfehung gu ties ' fein gebenten. 6) Pour l'histoire de la philosophie du dix-huitième siècle. Die Großen, fagt Der Berf., nachbem fie ihr Anfebn im Staatverloren batten, bas nur wirfliche Staatsamter binfort gaben, ftrebten vor allem nach Reichthum, um fich baburch Benuffe ju verschaffen. Ber als Raufmann nach Aeichthum firebt, übt feine Ceelentraft, wenn icon einseitig; er gewöhnt fic an Arbeitfamfeit; und fo bleibt ihm ber Saumel ber Berftregung fremb. Ben ben Bornebs men bat ber Durft nach Gelb fein folches Gegengewicht; fie find enches als reiche Duffigganger. De là cette étude apprefondie de la mollesse, da luxe et de l'amusement, devenue généralement. l'occapation presque unique de cette classe d'hommes qui semblait ne connaître plus d'autre privilége de la grandeur, que d'exister pour.

imaire double erreur et double desordres car la wie dimmine n'a point, assez iles plaines pour m passer de travail, et les plaisies eux-mênies que Pourveut se diversifier auer, où se répétant, mois guin daible belle, itiogeb enes soudgrag en Man fegte einen zu hohen Werth unf uppeit, auf - bie Beneumung sines fconum Beiftes, mmereben jenigen Raffe von Denfchen; bie Erziehung uab Eiselbeit befag. Die Großen mußten: fich ben Seleheten nabern und mit ihnen umgeben, unt wiese ihmen gur bernen. Diefe warben alfo Bor-Bilberiund Bichter ber Grofeet, unb. gewähnen -fich an ihre Benuffe. Sie mueben aus Beidig den Befchiger und Vertheiler. besjenigen Anbung, mach welchem big Vornehmign am meiften freb. Sie maren unter Lubwig XIV an ihrem rechten Blag, benn fe waren gendret, unter Endwig XVI wurden fie geflit ihret, und bief maif Die Mottateflie iffit. Enbioly RIV. zeigte ein febe richtiges tirtheil, als er einem Dofmanne, bee es fonberbat fanb; baß Bbitean fich beffer auf Beefe ja verfteben glaube, als Ge. Dajeftat, unbefangen antwortete: "Oh! pour cela favone que Rofleau a raison." Dies hieß feinen Dias als Ronig behaupten, und Bolleau'n ben feinigen als Poet laffen." Benbe gemannen baben, und affes ging gut; benir nichts ift gut als an feiner Stelle. Als aber Die Großen fich unfer die Gelehrten mengten, und, nach Schriftfellerruhm geibten, est-amour propre mal eutendu, cette vanité efArcase devait ghter à la foia, et les gesis desicleitres, et les gens du monde, surtout mor pli il eto plus ") d'un coté, et les grands de l'autrep.

Ount ei, voulant être au niveau des première up
résputation d'apprit, tombèrent nécessirement
fort an desseus du rang qui leur était praguent
fort an desseus du rang qui leur était praguent
de, déjà naturellement impérieux dans leur laingugr, dominateurs dans leurs livres, me dictait dinns
la nouvelle ambitétin des grands gui vennière de
confondre aveneux, que le modurau: mitimplie
de la raison, qui faiquit réconnaisse etifits, dans lib
etience et le telent d'écrivain, la première puismuce de l'Univers. : Genés sine fest feins und
réspige Bemersung

An der Spike der menten Abtheilung des soten Bandes, (melder mit S. 377 angebt,) steht: Extrait d'un plan sommain d'étude, public en lanvier 1791, dans le Mercure de France. Dieser geht die S. 417. Dann solgt die S. 778: Table analytique des matières contenues sans le Cours de littérature. Hierauf: Notice historique sur la vie et les ocuvres de M. de Laharpe; eine schlecht verbundene Zusammenstellung dessen, was Gaillard im osen Band seines

<sup>\*)</sup> Dief follte man in unfrer Sprache nicht burch Philosophen, fonbern burch Schongelage

Dictionaire de l'Histoire, seisant partie de l'Engerlopedie methodique, Desessats in seinem Wert, les Siècles littéraires de la France, und ver allem, was Petitot in seinem Répertoire du theatre français üben labarpe geschrieben has ben. Das Wichtigste sur uns waren die benges sein. Das Wichtigste für uns waren die benges seine Webtein (S. 817—840), aus welchen wit verhahm indelen eine neue Nathelike upmünharen dem Kontischen geschengt: Fragmens chung Apologie de la Religion chrétienne, tirés des numéros du Mercure de France, des mois de ventose et germinal an XI. Diese gehen bis S. 859, und hätten nicht pair spreprennal gebenett su werden verbient.

Mien beteice 1797, besonders gedruckt unter beine Kielt Allacation du livrs de l'Espeit etc. und wars i Bod von Heren Prosessie Kebersehung, den bierzen und testen Bands seiner kresichen Benef beitung eines englischen Wertes von R. Suffp van: "Uebersicht ber Naturz" bengefügt, weld best gleichfalls den Zweck pat, die treigen Mehren deiter Diberot, Hebeitus und andter Paitungen eines Diberot, Hebeitus und andter Paitungen Ellegeren derseben Zeit über Gott und Natur im Richt zu sehren derseben Zeit über Gott und Natur im Richt zu sehren derseben aber nicht auf dem Wege der Polemit, den Laharpe einschlug, fondern durch Lassachen.

<sup>\*\*</sup> Su foigt im nachften Stud.

Epigrammen und vermischte siedichte von Johann Christoph Friedrich Haug. Erster und zweyter Band: Beschin bey Joh: Friedr. Unget. 1965. 3. 382. und 532 Seiten.

Db. bee weltherühmte Erfinder ber Schaft lebre ben bem Berfaffer Diefer Sammlung bas Organ bes Wiges entberken murbe, miffen mir nicht. Aber ohne bağ wir erft ben Ausspruch bes Beren Doctors gemarten . find wir fuby gemig ju behaupten, pag mir bie Sache felbft in reis dem Mage ben ihm gefunden haben. Der Epis anammen unfere Dichtere find nicht meniger als tunfend, und manche febr ehnenfefte Beren tonne ten leicht an Diefer Smichtbarteit gin Mengernis nehmen. Aber fie murben nichts baburch beweis fen, als daß fie lieber nur gebn Mabi ale bune bert Mabl fich zum Lachen zwingen laffen, und bann find wir meit sutfernt, fie um ihren Bes fchmod ju beneiben. Unfere Lefer mogen aus eis nigen Proben felbft urtheilen, ob Berr Boug ju viel, ober ju menig gebichtet bat.

Ueber Bavs Verdeutschung won Miltons verlornem Paradies.

Den Milton haft bu bir erfohren, Und traumeft von Unferblichkeit: Mch, deine Mube, Bab! mein Gelb, und meine Zeit

Sind, wie bas Paradics, verloren.

Rury und gut.

Bas trägt bie Kriegsminifterfielle Bobl meinem Liebling ein?

: Pofnarr.

Die Delle

Der Dicheen an den Raufmann.

Lange läßt's im beinem Bacip
Unvergeffen zwar fich flebn,
Aber, Freunden finf zum Berfpcha Jeht in meinem bich debohn!

Streichn nich aus beinem Bucht, ! ...
Und du follft in meinem flehn.

Wortstiel ber Values Ganee. Buint, ber Perbiger, Schuf in ber Hnrcht bes Heren Sein Addflein Glanbiger Ju feinen Glaubigern.

Diglog.

#### lebrer.

Die Antwort, Junge, war verkehrt, Dir fcheint, bu bift mehr wohl gehabrt.

## Sofier:

Ratarlich, herr ! Gott ift mein Rabrer,

### Wunsch.

D daß wie Letos Patienten, Die er, vom Wein burchglubt, Des Abends doppelt fiebt, Rach Monatsfrift nur einfach feben tounten!

#### Melaubte Racie.

herr Firlefang erschöpfte fich. In einem Epigramm auf mich. Und meine Rache für ben Spuck? Ich gab fein Epigramm in Douck.

## An Stax.

Die Kritifer, o Star! verfichern, Das deine Dand aus neunzehn Süchern Das zwanzisste zusammenscheich. Du biff ergrimme, und fibilisk sie hunde. Je nun! Sie belleen doch mit Senube: Sie sanden einen Dieb. In Wiger.

Du, folimmer und verworfner langft, Mid frevler unf Galecrenbanten, Du langueft Gott? Wer fann es bir verbenfen, Go lange bu nicht hangft?

Wer ist mebr 3n bellagen?

Beit.

Ein Schurfe fiahl mir beut -

34.

Beflagenswerther Beit!

Beit.

Bas ich feit Jahren fchrieb.

3ø:

Beflagendwerther Dieb!

An Wahl. Bas unterfcheibet uns von dir? Aurz, ohne Periphrafe: Aus Geel' und Leib bestehen wir; Du, Freund! aus Geel' und Rafe.

Bis meyter Versuch.

Wenn Reimer ihn fortan in fidemen fich nicht schenen, So wird der Delison wohl nachstens Feuer spepen.

"Minifen mat' ich unn, burch Schneichelenn und Roften; ..

. Ad! und Minifter fern, fallt umfer einen fomet.

D gieb mir, guter Sott! Berftanb gu biefem Doften!"-

Da gab ber gute Sott ibm einen Gefretar.

Der idmmerliche Stumper, von welchem in folgenben Zeilen bie Rebe ift, eriftirt boch hoffentlich nur in ber Phantafte bes Dichters?

In das lobliche Schauspielerperfongl in E.

36r Unvorfichtigen! Gest eurem Archister. Dem Dauptbevollferer bes Schattenreichs, ein 3141 1

Sonft wandelt er bas Softheater Balb in ein Schattenfpiel.

Ein Blid in bas Buch felbft wird unfere Lefer überzeugen, bag bas Auffinden biefer Proben uns feine Dube gefoftet bat. Um übrigens ju beweifen, daß wir unfern Dichter aufmertfam und mit Unbefangenheit gelefen haben, vielleicht auch ... um bem funftrichterlichen Recht bes Las belns nicht gang ju entfagen, erlauben wir uns einige fleine Anmerfungen. Maubetannt- find bie Bebanten, die benm 36ften Epigramm bes ers ften, benm oten bes amenten. benm 44ften bes

218 ich Louisens Platz einnabin.

Bewundert mich, und nennt es fein Bergebn, ... 3ch left nein Jofus, Die Botter febn.

De beruft blog auf bem' Spiel mir bem Borte: ftebn; benn zwifchen ber Sandlung bes Jofua und der Hondling des Dichters felbst finden ir nicht bie geringfte Mehnlichfeit. Jener ließ Die Sonne ftille Jehn, bas beife, er entigg ibr ffir ben Augenblick bie Traft fich ju beme-Aben tquifen ift nicht bas Bermo gen, enbern bloß bie Galegenheit, nicht miese fen fondern gu fitten, geraubt. Bir wife Ben febr gut, bag man bon einem migigen Ginfell Leine logische Richtigfeit im ftrengften Ginne ju gebern berechtigt ift: Aber um auch nut auf Mamen eines Einfalls Anspruch ju machen, barf es ben verglichenen Dingen boch nicht ganglich an jeder reellen Aehnlichkeit fehlen. ber fonft gludliche Einfall verliert einen Theil Leiner Birtung, meil ber Dichter ben richtigen Ansbend verfehlte:

Syperbel üben Wahls große Minft. Girffe Er tragt, wie frech und fittenfod; Den gefften Theil bes Rorpers biag.

Der Mann, mit ber großen Rafe, trägt, wie Erlaubnis bes Dichters, nicht ben größten Epell bes Körpers, sonbern ben größten Epell fels nes Körpers bloß. Dieß ist ein wefentlicher Unterschieb, auf den hier alles autommt. Das Epigramm:

"Roin hars ift, mehr, als nur bein Monnment,

Cin fictal Fenerwerf, worin bein Rode

febnt, ober mit ihm aus berfesten Quelle gefcopft. Ueber die in ber Sammlung enthaltenen, nicht besonders angezeigten Rathahmungen
und Ueberschungen lassen wir ben Dichter seibst
twen. "Sie scheinen mir, sagt er, wenn se
anders nicht ganz zur unglücklichen Stunde ihr Dasenn erhielten, keiner Apologie zu bedürfen,
da von jeher bas Publikum die Verpflanzung
fremder Nimmen auf den vaterländischen Boden
für eine auch seiner vorzüglichern Dichter nicht
unwürdige Arbeit angesehen hat."

Die vermischten Gebichte, bie ben Inhalt bes zwehten Bandes ausmachen, verrathen einen Dichter, ber ben falfchen Glanz und bie hochtbwerkaufen michten, verschmähe, und seinen Ruhm werkaufen michten, verschmäht, und seinen Ruhm war der leichten und elegapten Cinkleldung gefäle liger Ideen schuldig septi will. Die Gebichte im Umbang zeigen dem Geist und das "herz des Dichvers von einer gleich vortheilhaften Geite", und lassen zugleich ahnen, daß seine Gattinn, der er sie gewidmer hat, alle Cigenschaften besiht, um den ihm die Stelle einer Muse zu vertreten. Um auch das Ueusen das Puche zu loben, brauchts wir wur zu sagen, das Unger, werlegt hat.

The second of th

Sir haben kumi brittenimat, i felt felbe gabiena bas Bergingen gehabt, Berri 3ffland wiff unferm Theater fpielen ju feben. Er lodt jebess mal auch die altern Freunde bes Theaters in bas Schauspielhaus, und medt in ihnen angenehme Erinnerungen, inbem er fie ben einen Abend an Edboff, ben anbern an Roch erinnert. Blochte er nur auch burch die Babl ber Sude, in benen er auftritt, ibre Bunfche noch mehr bes friedigen! Go wie der Effighandler von Mercier, feinetwegen, noch immer Buschauer in Menge herbeplockt; so wurde dieß gewiß auch ber Ball fenn, wenn er in Beifens Befrenung von Theben, ober als Jean Calas; in Engels bantbarem Sohn als Bater Robe; als Ronig Philipp in Schillers Don Carlos; als Obos ardo oder Marinelli in Leffings Emilia Ba= lotti; ferner in Wegels Rache für Rache, Ertappt, ertappt! Gigenfinn und Chrlichfeit; in Gotters Chefcheuen nach Dorat, ber Weife in ber That nach Gebaine,

buftelle: Dundufteibere follie bei boch ifte palet Bilife fiber Bengibis unb befefet Giferes ver sent Conti dete i fait fait fait fifthe aiff and ange ete Palcen:" ABit: voerholibaferwire: w für bie: ER. Burg Wes Beichrands unferr Buljbile; wenn if Burd fon unter beit Siftent bragianfiben' Didiren Bret Ration Gottante: genfacht indnord protection dies dileba flededjant; Gle:Webbe berfelbenfleible Manb: gurutigneid. Die gateglithe: Wingel: un Belleftanbigfat bie Gefchultelle wetter uner wieder wohl somewegestilles proble auch mur haupungen. 100, Conden verfthebenen pulliggen Einridren. gentoridenfiben Sebreefibutthe beryitoie maifo off Bofte genfuty Diefine burifd bine finfe west Bation Beinetromferger fint, bağ imfel Bheater fichogielib . washing small freather Dringers in the process which was Birt Weberfehmem Brede Prauerfileten gind tun-Politien ides Bodelfo feigu Beleitellufte Braitante De erhielt und fortimelte. Dietegentli Cilide mieren felten , und famen lange Beit in Teinen Betracht gegen wie allegitent afrigite fregitts bieben bie Deighanderdaustlebaugmuidenfalben neelche Deigis malell Marchiebou diepaantitunden Didpinit, die feldfladige Grigifiat findt allenne dacht utest was Meticfie forber faftnin Wiebrand füner Muma fpachit & fathich: Ber! Befdund Linfelig; :: unfhvertifig afor thet ar time bifter, a meine fion vildestes wie wien Goraden in Boberfichungen linfr unt fobufollert flege: Samidfl ab em ber Godanne inflierediten proper i inchi bie ich denne-

Chaft mit hat ein beimilihen Littudeut). and de Selen bet Elefifut incher Originationant. morten then, Die Militar, treftifelt, aleich Rentfifen, jenfrentemkanberrintbelielle und ten Abichenen politicism: Werfaffung, Laben einel mehr Celbilitubialeit besillefderade meil de ein Mattonalebedser in der That with withe blos win minimuf ben Anfichtensbeln . heber a sebb medl der Gaeitinerghine Dider, bienditern : wie Bie metern , feiner lieft, ale bie Dienes entreter mitten Rotteveur Seen foillies wit the Moor miera, Partnatiffen, Aranasien, and Britant. Die Danen, Schrieben wit Ruffinglingegen, Sub mit uns Deuglom, in Infranc des Go framade, in gleichem Zoll; fie werben mit ben Dacinem aufactutent, bie van bebenn Retieann Alfche fallen. Beidefungen üben de fichesif mben Mieneath Geffihl und Geffinedin aber Schaufpiele bilbauerber gerhilben ibet den ib

Ander and in angleren, somet unter indensity and in Angleren in An

Mehine über ben bilbfroninden Abuftete unde gewillen aus ben Angen verlore, welches man einem Branne, wie Gr ift, nicht follliche verzeihen Anne, wie dem Schaufplefer, ber nicht üle Bannfpieler ift, in, der feine Rollen nicht, ginth sift, wehlen kum:

ri tin E ninte bmar. Commission of the " Detra Gene Bun. "Den Dafe, Dellie inigory After von 28 a 85, lane te er Gueber. Soge, Sifffiel til Einem MR, nach & toefan. ift: Poof: Babe fu Matifien traffe, por eeba Drugfige Bufrut, Durch fein Drauerfpiet Mg wefe www. Bermarn großes Muffen. Auch enthalt : We ettige atht tragifor Cituationen, und Die Bel-With Des Bulde intereffert. Daß fie am Ente · the Baffer flitt; white in Franteetti fraftig belacht werdete: in Buufdland finber man beilde Sturg, ober Buef von einer Beute in ben 36% wohl gar ethaben. Goltoen batibor Babo nichts gefdeithen, was feinem Bidinen zinen fis Berw Glang Bufließen batte. : Einen intreeffenten Brof fain atan gladlicher Beife finben; aber "Die Sprache, bie Sprache ift es, Aber bie man Stelfter feste muß; wenn min forsbunent in Schriftfteller Beyfall einarnten will. Das thine Stud von ifint ber Dute, ift bard eine Mietbote nd Plutardientflanben, bog beren Glubibunger Wich wehf bie veranberten Beitumfanbe nicht ges ung betficffichtiget hat. Die Weiber waren vor Imenfalisend Johren boch in gang andere Abhan-

mieler ichtelefest errichten bei beite und beite :Holern Lagent: 1: Man fonneenfie Stufus und not-Amfen : Aflibem Willemwerd wenig geachte. refer Babliftengen tiffiffen, folkeiteft pop beit uneme den Ant feine Street mur unter fter Bebingelin abtreten: wenn fie einwilligen mittes flut!, Witt wird ein Argt wohl einen vornehmen Mann in Magnet fchichen ? underwird biefen fich badecth nicht für beleibige beiem? Das Stud budt fich namlich um feigende Sondlung !- Gin Tom erhäle den Muftyag, dia Frankheit eines junger Mannes du enfanfden, ben feit turgen, fcwennftbig gewerben ift. Er rath guftiebe. Um ju gefahren, im wen Dan junge Dienfch vorliebt ift fläfte er alle Arananwienen im Boufe, nach ber Reiher breiches Gibe--Method Lindigen gebon, und enthalt hab bet Me-Mainung ber Arang tres Maters von dem Sman--ten, ans bem Pulsfchlager her funger Menfache ein seine Buffrige Weisfmama, webliebe. 71: flut Den : Waten jum : Milleratung feinen Buedtiat, bewoden, neren ichingelad und Gebrieb is Bon und in schangen Mabchan verlinde, bas er felbit machines au Bimathenigebentit. Dir Water bigget iffer ein Bitter autun, wim:erikat Midheben jeinem Sofme abmitt. Diefet fchieft bet Bater In ihr, um fir follokeden Angrag sin thuis. Er fomme waturlich mit einer langen Dieft zweich, und neung bas -Mabrhen wien Gieger. Must fagt ber Arge bem Bater bie : Bettheil. Diefer siebett wer enfange: ein Arge bonnt aber feine Prant bergeben,

ale: ein Amf: willigt am Ende aber boch ains: Liebe zu seinem Sohn ein, und biefer, obschon er waiß, wie zirelich der Baten bas Frauteln liebt, wirmmt se gya seiner Hand, ohne fich lange zu bew seinen, an. — list sich eine abgeschmattlere Fubeli danten? Aben die Empfindungen find zum Thati wat andgebriede, und bas Gulel von Ifflan bi ist bezauberüb.

Bem in bem Borfpiel nur Affland reis mes Bergungen gemabrte, fo entpuette in bein Nachsiel auch ber Dichter. Etwas Sugeres als . diefes Beine Stud taim nicht gebachs werben. Im Original heißt est in bon Père, und man fiche nicht, wasum ber lleberfeger aus bem gutan Bater einen Gutherzigen gemacht hat. Ein recht herzensguter Bater jeigt fich fo am meiften gegen eine Lochter, und bieß ift es, mas Blarian fchilbern wollte, und meifterhaft gefchilbert. hat; nicht aber bie Butmuthigfeit aberhaupt. Da in bem erften Stud bas farte liche Berhaltniß eines Bacers ju einem Sofme bargeftellt wird, bem ju Gefallen er einer gwenten Deirath entfagt; fo Bounte Iffland bas verfchiebene Betragen eines Baters im Berhaltniff gegen einen Sohn ober gegen eine Lochter ins Licht feben, und die Grabation ber ftarfern vaterliden Buneigung gegen eine Lochter als gegen einen Coon, be bet fich wohl unftreitig bie verebelte Befchlechtsliebe mit ins Spiel mifcht, that eine

haplice Wiehung. Iffiand follen kunden vieles bapden Seinele jusammen spielen. Gie gemahoood bem Kohnen eine Freude, die sich une empfindenzes abge nicht beschreiben läßt. Soon wie Issiand haur sicher Florium die Rolle selbst gespielt. Auf dank disnellichen Theatern in Frankreich soll sie langus nicht mit der Bartspielt gagebem werden, und witzglauben dieses gern. Wenn unsere Dichter dach aus diesem Stück lernen wollten, was zur Antegung eines Plays und zur Ducchführung zeber einzelnen Seene gehört!

Den 17tm Jun.: Rathan ber Weife. Shon, Dobbelin batte verfucht, Diefes bramatifche labraebicht (nicht Drama) auf bie Bune ju bringen, aber nativlich ohne Erfolg. Da et felbft ben Dathan (pielte, tomte bas Gthe feben beshalb nicht gefallen: aber es beburfte and Ab-Birgungen, und mit Berftanb gemachte Abtiremenn es bie Bufdauer nicht ermiben Diefe bat es vor etwa anderthalb Sabett. burch bie Bemubungen ber Berren Schiffer und Bothe erhalten, Die fich auch mit bes Schaufpielern ju Beimar außerorbentliche Riche gaben, um bas Stud einzuftubieren. Dach ibrer. Anweißung ward, es vorigen Commer in Landiftabs gespielt, und gefiel außerorbentlich. Run tam 26 auch ju Berlin und foater bier auf bie Bubne. Roch immer fühlt man freplich: bas Stud fen nicht für die Borfellung beftimmt, fenbern leffing

ien Blot, durch die ihm fo geläufige bramatifche Borns , ben ehrifflichen Sandtienins , ber fich jur bamafigen Zeit auch noch in ber Lutherifchen Rirche befant, und ben ber Sauptpaffer Gise in Samburg anblies, an ben Pranger ftellen. -Belichen bramatifchen Ginn aber leffing befaß? Bede man eben baraus, baß er felbft bas lehrge-Bicht in ein Drama ju verwandeln verftund; mur freglich ift bie lehre felbft baburch etwas pros Stematifch geworben: benn fo aufchaulich bas Stud mehrere Arten von Christen als Thoren aufftellt, fo wenig beweift es, was es beweifen foli, namitch bie gleiche moralifche Gute ber brep Religionen; welche fic auf ben Glauben an Gie nen Gott granben. Rathan ift fo wenig ein Reprefentant bes Jubenthums, wie Salabin bes Muhamebifuns. Jener ift ein Deift und biefer ein biebrer Rriegshelb. Die im Stud vorfommenden Ehriften haben flerifallfchen, aber nicht driftlichen Beift: benn letterer beftebe ja barin, Sott unter bem Bilbe eines gegen alle Bolfer lier bevollen Baters ju verebren, mas weber ber Jube noch ber Muhamedaner thut; fo wie begbe . auch nicht, gleich bem achten Schufer Jefu, annehmen, Gott werbe blos burch rechtichaffne Ges finnungen fo verehrt, wie er verehrt fenn wolle. Mir to viel Berftand bas Stud auch abgeanbert worden ift, fo ift boch burch die Abfurgung ber Scene swiften Sittab und Salabin ber fcmache Brund, auf bein teffing fein Bebaube aufführte,

erft recht fichtlich geworden. Wie hegrafen mie die Berren Gothe und Schiller Diefe So ne nicht, anftogig gefunden baben; fie bat aufer wibrig auf unfer und aller unfrer Befannten Gefühl gewirft. Ueberrafcht find wir bagegen burch bie legten Scenen geworben; wir batten niche acalaubt, bag fie von fo fconer theatraliften Wirfung maren. Gine gang ausnehmenbe Birne fung that auch bie Scene, in ber Nathan erzähle. wie er burch ben Senatismus ber Chriften um feine Beib und feine fieben Cobne getommen ift; befons bers mie Iffland fie fpielt, ber überhaupt in biefem Stud fich in feiner gangen Große jeigt. Schabe. baff er ben une nicht in allen Rollen geborig unterftußt warb! 3m Gangen ging bas Stud une Argitig beffer ju Lauchftabt. Bielleicht batte Br. Dofenbeimer ben feurigen Albafi, Dr. Dafe ner ben feiften Patriarchen, und Br. Opis ben Sultan fpielen follen. Berr Dofenbeimet fpielt amar ben Patriarden, wie er alle Rollen fpielt, mit bem forgfaltigften Stubium; bie Natur bat ibn nicht fur biefe Rolle gefchaffen. benn ber Patriard foll ein bider, freundlis cher Pralat, tein feinfehender Bofemicht fenn. Er handelt mehr fcblecht aus Dummheit, als aus Bosheit; turg, es ift ber leibhafte Sauptpaftor Bobe. Berr Bofenberg fpielte den Rlofters bruber reche brav, und, wenn man bebentt, bag Rollen ber Art eigentlich nicht fein Sach finb, bewundernswerth; nur frentich nicht wie Ber

Belle in Weimar, den than in dieset Molle eben so Secoundern muß; wie man Ifsunden als Rathan bewindert. Auch die Dojn ward zu knuthftelde ungleich bester als in Leipzig gespieler Besonders aber ward man in dem Enstantle und wie Amerdung von Nobendingen zu Lauchstäde gewahr, daß Männer von Geist alles angeordnes hauen und immerfort leiteten.

Der isten Jung. Die beutfde Ran mitte ober Loreng Start. Die eigentliche Benindung warete ber Sparfame: Unter bies fim Litel wollte namitch Engel vor drog benffig Nabren, als er nochin beipzig privacifitie, ein Luffe fold (chreiben: ") "Er fan bamit bis hin Gefing bes briden Aftes bis fu bir Scene & Wo foreng Start feinen Goon beschentt, bamit frifthe Bor-Sabert, fic auswärrs ju etabliren; fatisführen Bingerici Bon Engel filing ber Gofin ; nachbem ber Baver fich emfernt batte, ben nepudten Refe feloffer mi, gog ibm in bie Diete best Aintiners feste And Darauf, und beath in Theanen aus. Aleemis fchloß ber ovice Ala. Der Bint, bent Engel Cale Schulkbret nach Berlin erhielt, benden for für imehrerel Jahre bas' Theuter que

Sinder und beffen Berhaltniff gu feinem als. Bien Sohnes gab Engeln bie Joee ju, biefem Stud.

ben Gebanten, und als er, gebin im abatf In fpåter, ben Profeffer mit bem Amt, bas Bertif ner Theater ju reformiren, vertaufchte, fant et es unmöglich, bie beiben lebten Afte ju bene Sparfamen fo ju foreiben, baf fie mit ben bren erften Aften aus Ginem Guffe gu feen files nen. Die fertigen Scenen brachte er baber im einen Roman, aus welchem ein Derr Comibt wieber ein Schauspiel verfertiget batbem Roman, fo ift auch in bem Schaufbiel bie amente ffeinere Salfte ber erfern nicht an Dute gleich: aber Iffland, weiß auch in ben lentern fchmachern Scenen bes vierten und funften Afth ben Charafter aufrecht zu erhalten. Diese Rolle muß et fpielen, warn er einem Frantofen cher: Englanden zeigen will; bag ber achte bentsche: Raufmam eigenthumliche Sitten bat, bie bet Darftellung merth find. Bert Dofenbeimer fpielte ben von einem fleinlichen Speculationsasift befeelten Rramer meifterhaft, und fo auch Derr! Chrift ben alten Labendiener. Aber Br. Dres mis, muß bas Benehmen ber Aergte wenig books: achtet haben, ba er nicht ju wiffen fcheint, bas. biefe, welchen Charafter fie auch übrigens haben, ein Recept ju fchreiben, fich gang anberg niebenfeben, als andere Menfchen, und bag überhaupt ein Arzt fich burch Bang und Stellung von einem Rechtsgelehrten ober Theologen unterfcheibet. Sein Bouehmen war das Benehmen eines Stus benten ober jungen Raufmannsbieners. - Schon

Fellend Muftithalt im vorigen Jahre war He. The Tand als totens Start aufgetreten: fo, baf die die Bergungen einer anginehmen Rucks-Anderung genoffen.

1 Den 20. und ar. geigte herr 3ffland, Fir fe finit ben beffen frangofiften Schaufpielein, abgen gartliche ober tomifche Baterrollen fpie iele, um bie Palme ringen tonne." Er trat an: biefen beiben Abenben als Effighanbler in Men 'Betuntiten" Dfaina bon Dereier: als Multing in einer Doffe bon Pfearb: Bie Me'l Betgebt ! 'eigentlich : bet gefchaftige tempoganger; und als Abbe L'Epee in Laube. Minifen bon Bouille auf. In ber erften? Rolle hatten wir thin floor bor feche Sabren, und in bet britten im Gorfinier 1804 beibunbert: Die Poffe von Dit'a to entfalt feine Charaftere, folber blos Charafterjüge; traits, wie bie Brane sofen fagen: 'Aber biefe Bilge wutben von Beren 3771% ab melfterhaft aufgefaßt und bargeftellt. Deter ats' Eifinidi' tann man moth dat Gtut. milit feben; eben weil es bloge fluditig bingewors: fent Pliffelftricht gu einem Gemalbe fiefert, nicht : afei feine möhl verbundene Sanblung barftellt. Guffen Bie Bidenberfonen miche ju Davis gang andversigespielt mesten? :: "

1: Daten 3: bie Saubfreunbe, eines berneuern .
Shanbiele von: Gra. 3 fflanb,! morin er bas .
Enfahrliche felder Freunde für eine junge: muntere .
Frim pi jeigen bemicht gewefen if, mud nuch recht .:

gut gegeigt bat, Alne beipabet auch biefes Cial des Dr. Affland, wour sippen Charafter ches einer Situation angelogene, felpe Schauspiele is: foreiben anfängt, ohne fich jupor einen ausfuhre, lichen Play ju entwerfen. , Dober ift In, affen ein febr locterer Bufammenhang, und Unmabrifbeinlichteiten auf Unmahrscheinlichfeiten brangen fic gegen bas Enbe .. Sr. 3fffanto fpielg in biefem Stud ben Bafer, ber jungen Grau, um bie fich ein Biviel i bon Eboren , und zin, einpfindfamet. Dichter . berumbreben. Er felbft ift einer bet größten Thoren; benn, ben blos aus ber neuefter. Lecture geschöpften Reintniffen, will er burchapet. eine wichtige Rolle im Staat Spielen. Benp ihm biefe Gederen in Berlegenheiten brachte, bie man lachen tonnte, fo ware biefe Charafterfollherung fo gingichend als in aufrer Beit mußer licht aber an ift ber Debel bas Seiges, und ffe wird big Schilberung, widrig, , Mer mag es er. trouse, bes biefer Thor hie glactiche Che, feiner Boches Bertreumen beichließt', nit fie inm'imede. tenmal an einen Mann gu, verheitathen, buichn ben er an bas Kicaaceruher, guffpunnen wehents. 3-7 Ben einem selchen Plan außterherr Iffilause ein Traverspiel und kein kuffspiel fcreiben: denne nur wenn diefer Plan für Ratus Tochter mich. Schwiegerfofen ungludliche Zolgen hatte, wardeffen Darftellung lehrreich. Dans teine folde Jelegen beworbringt, ba alles am Enbe bleibt, wie es war, empire bie Darftellung bas ftiliche Gefühl;

The William .

inistergnige geffe man aus bem Theater. -Bung nach bet Baftheit ift ein Philosop neut-Ain Schlages geftbilbett, Der Brobbeit'fir Bes 'coofin, Athelfteren fur Berftanbesauffidrung 'Sale, und fo getoffenlos Degerenen anftiftet, ofine Gorum eigentlith ein Schurfe ju fenn: benn feine Brende Baben IR, feine Seelentraft ju bewähren. Bulbertreflith fcon wird Diefe Rolle von Derrh Dofenbeimer gefpielt, ber gang inte bem Beife und in bem Ginne Ifflands fpielt, www aber nicht fo vielfeitig ift, und wegen feines Degans fich blos auf Ein Bach befchranten muß, - Vas noch bagu nicht geeignet ift, ben Runftler be-Webt git machen; jumahl ibm bie eigenthumliche Minterfeit abgeht, wegen ber man unferm E feving entgegen lacht, fobalb er mur auftritt.

Den sessen sollten bie Pagenstreiche aufsessiset werden. Wegen einer Heiserkeit ber
Madam Partwig ward aber der Guthers
zige (le don Poro) von Florian wiederholt.
Boran gingen zwey kleine Nachspiele: die eheliche Probe von Dahlberg und die barmderzigen Brüder von Robebue. Orey
Nachspiele hinter einander zu spielen, ist eben
nicht rathsam, und geschieht in Paris nur auf
ben Theatern des Boulevard, in die man gewöhnlich nur auf eine halbe Stunde geht, ohné
alle Borstellungen abzuwarten. Noch weniger
rathsam ist es, ein empsindsames Stuck auf ein
burlestes, oder doch start komisches solgen zu

laffen. Co troflich It fflandt auch bie wieber ben guten Bater fpiple, fo fcmblice uns fein Spiel in ber ebelichen Droben fon bem man nicht aus bem lachen tommt, bach: wod ju lebhaft vor, ale bag bie Empfinbung-gang bie , felbe hatte fenn tonnen; wie am i bean Sime. In ber ehelichen Drobe war Br. 3ffent fcon vor feche Jahren aufgefreten, und mit Best freute man fich barquf, ibn alle Schattirungwe einer thorichten Giferfucht, Die in einen ju hoben Memung von fich felbft ihren Brund hat, mieber .barftellen ju febn. - Das fleine Stuck pont Ropebue mart mohl blos gegeben, bamit Dr. Iffland fich indes nicht blos umtleiben, forbern auch in etwas erhalen tonnte. Es finbet fich in feinen theatraliften Almanachen, und ift blos geeignet, in einem Zimmer gespielt.gu merben. Sier tann man einen Mond, jum Schen, wir einen Philosophen fprechen laffen: . que ber Bubne ift bieg unschicklich. Ein romifch father lifcher Priefter tann und barf nicht bagu rathen und hinwirten, bag eine feiner Beichttochter einen Protestanten beirathe. Auch follte man auf ber Buhne boch eher bas Nachtheilige von Beirathen verschiedener Confessions . Bermanbten ins licht feben, als bergleichen Beirathen anpreifen. Ein vernünftiger Mann findet boch gewiß auch unter feinen Glaubensgenoffen ein für ibn paffenbes Weib. Den Leidenschaften ber Dienschen ju fcmeideln ift leicht, aber nicht verbienflich.

A Tin Da beften Rael Moor. Unter biefer Betrerinung werben ist ben uns bie Rauber Weie Soiller gefpielt, nachdem bas Stud wiele Jahre aufzuführen verboten mar, weil ein Trusp Schulfnaben wirflich auf ben Einfall go Toutinen war, auszumandern, um eine Rauber Sande fu errichten." Der Litel ift nun unam febfit geworben; aber auch bas Stud? ware es in Berlin, Santburg und fonft aller Dre Beit im protestantifchen Deutschland fpielte, fo Condit es ben uns nicht gut verboten werben: aber Achtis bacte man es nirgends follen fpielen laffen, wied alle allerwenigften follte es freglich in einer Univerfilats eund Sanbels-Stadt gefpielt werben, well bier bren Bertheile ber Bufchauer Unmunbige finb. Sch filer bat feibft, bereits 2784, in eineit Auffage im beutichen Mufeum, Diefe feine Jugendarbeit febr richtig beurtheilt, und eingeftanden, bag er Welt und Menfchen woch gar nicht fannte, als er bas Stud fchrieb. - Bon bem Frang Moor inebesonbere fagt er: er fen ein Ungeheuer, bas nicht eriftiren tonne, and bas als eriftirend ju benten, eine lafternng ber Gottheit fenn murbe. Bu was kann aber und die Darftellung eines folchen Frakenbildes nuben? Wird bie Imagination ber Befchauer nicht baburch eine falfche Richtung befommen? Berben junge Leute bie baufigen in bem Stud vorkommenten unschicklichen Rebensarten nicht anfangs jum Schers nachfigen, fic aber burch

bas bfiere Bieberholen an biefefben amb Groce und ju eigen machen? Rann bieg für Sies lichteit und Geschmad vortheilhaft fein? Sicher bat alfo Berr Iffland bie Pflichten bes Sie tenfreundes aus ben Augen verloren, jels fich vornahm, burch fein Spiel Schillers Ram ber, bie gludlicherweife nach gerade vergeffen waren, von neuem auf Die Bufine gu bringen. "Ja," fage man, "e humanifire aben bies fen Teufel Frang." Bie läßt fich benn ein Leinfel humanifiren? Gerabe fo menig, ale ein Fragenbild mit Babrheit gewielt werben tam. Es ift ja in ber Geftalt weber Babrbeit noch Manichlichkeit. Die Cache ift, bag Serr Iffland ben Brang Moor gar nicht in bem Sinne bes Dichters (piele, ") fondern bag er uns Shatespear's Richard III. für Schillers Franz Moor verlauft. Er ift fein junger beterminirter Bofewicht von zwanzig Jahren; auch ift er meber bolgern, noch lintifd, noch ein Scheufal für Muge und Berg, mas er boch nach Schiffern fepn foll: er ift bemeglich, fengbel und in Zon und Beberbe ein Mann in bie viergig. Die Art, wie er im funften Aft ben. Traum ausführt und bie Bewiffensangst ausbruckt, ift ungemein tunftreich und fcauberhaft erhaben; Br. Affland bat mobi unstreitig baju bie Rupferftiche stubiert, bie man

<sup>\*)</sup> Sang in bem Ginne bes Dichters fpielt herr Deffen bei mer bie Rolle.

poor Bassif in Abuliden Situationen bat: win Spiel wenigftens erinneste uns an diefelben : es mar spis, als faben wir Bareiten felbft. Emit Schabe, baf folde Runft ju teinem anbern 3med benute mirb., als widrige Empfindungen, empl rente Gefühle ju erregen! - Go muß man auch bie Sunt bebauern, Die Mabam Bertinia ausvendet, um malerifc fcon ju fterben. Das Abgeschmartte ber lessen Grene tann beburch Doch nur undenfenden Denfchen verbedt merben. So wiberfinnig die gange Unlage des Schiftes ift, so whersingis is auch ber Ausgang. Rarl Moor exflicht feine Beliebte, weil er burch einen Cibr febmur an bie Rauberbande gebunbert gu fenn aleabt, und burch biefen Marb balt er:fich von feiner Werpflichtung enthunden: und entloft bie Banbe, tritt woenen feiner Gefährten fein ganges vaterliches Erbe mit ein van Borten ab, ente fcblieft fich, jur Abbufung feiner Gunben, auf been Schaffet ju fterben, und will baburch noch eine erme Familie gludlich machen, Die ben auf feinen Rapf, gefehren Preis burch bie Angeige feis nes Anfenthales enhalten foll. Er, ber eine gange Grafichaft wegfchenten ju tommen glaubt, tonnte bie arme gamile ja bereichern, ohne fig jum Angeben ju gebrauchen und fo berabzumurbigen. Berfellt bie Graffchaft aber beun nicht bem landesherrn, wenn er auf bem Schaffot Riebt? Dber ift er überhaupt im Befit berfela ben, um fie weggeben, gang nach Gefallen an

Arben feiner Spiefgefellen weggeben ju Biftel ? Doch es hieße bewelfen wollen, bag ftintenber Res Set tein Rofenbuft ift, weim man fich auf bie Unwahtscheinlichkeiten und Unfittlichteiten bieles Stud's 'einließ, um fie ju gergliebern. ... Aber Was foll man von bein Berftanbe berjenigen fas Bent, bie ftintenben Rebel fur Rofenbuft eines Mirfen und auf Stelzen einhertrabende Rnabeit für Bottergeftalten anfeben? - Das Stad wurde namlich-auf Berlangen ben aoffen Ein Bilb von ben Qualen ber Bermieberbolt. Dammten, ober von Benfereinechten, bie Spile buben und Morber foltetn, fen hoch fo tunftreid gemalt; nur eine verfdrobene Imagination ober Argenbilder Uebermuth mirb fic baran weiben: Und mas murbe man von bem Bater ober lebrerhalten, welcher Bilber ber Art feinen Rinbern ober Boglingen jur Beluftigung in bie Sand gabe? ber ihnen mohl gar noch jurief: "fehe! wie bier Die Bebeine frachen; wie bort bas Blut aus ben Abern beraus quillt! Bat man nicht gerabe bies felben Empfindungen, ale wenn man, gleich ben Richtern, in ber Martertammer unt jugegen mare, ober am Gingange ber Bolle fanbe ?" Weg mit folden Bilbern, und maren fle bem Dinfeleines David in Patis entfloffen! Beredlung. ber Gefühle ift Zweit ber iconen Runfte! Ber bie Menfchen gewöhnt, an Beraudungen ober am Efelhaften Bergnugen ju finden, ift ihr Reinb. -- Das Ghiller .. in feinem

fantes flabre .. auf ber Difficar - Saufe Mr Chattante, ein Stud-wie bie Raub et febrieb , 4500st Bermunderung! nur ein ausnahmenbes Genie fonnte eine folde, theilmeife erbe-Seme, fcanbenhaft gräßliche Miggeburt herbag-· betrage. Deshalb lifts fich and ber Drud bus Stude, ale cines fonbarberen Phagomens, roche fertigen; teinemeges aber die Borftellung auf her Schaubuhne. Eine frangoffche Benebeitung Dapop Bam, mabrent ber Repolutionszeit, unter hers Lied: Robert, Chef des brigands, auf smen Parifer Theater: aber ist, numbewieberhengeftelle an Polisen, hauf ein fo unfiguiches Stud, werin sine Ranberhande eine Sagbt, aur vier Etien angunbet, un einen ihrer Kameraben von ber mabe perbienten Strafe ju befreven , und bieg als eine Belbenehat gefcilhert wird, ") wicht weiter ge-Spielt magben. Dief ift eine aben fo vaterliche

Der empfindsame Auführer erflicht einen feiner Leute, weil er fich rühmt, benm Brande der Stadt, ein Kind in das Feuer geworfen zu haben. In einer Erzählung tonnte gezeigt werben, wie leicht Menschen fich durch solche sympathetic siche Unfwallungen, Wer ihre eignen Berbrechen tauschen und zu neuen Verbrechen hinreißen laffen: aber im Drama erscheint Karl Moor jungen Leuten als ein gerechter Mann, als ein helb, ber seine Freunde, rettet und Bosewichter ftraft. Das Unzunden ber Stadt ift rein vergessen, und seine Laute niederzuchaurn einem so großen Manne vergesnint.

Berforge, als bus Betbet, tein Binder delle Pulver in bie Reller gu legen, aber Pluis und andere Gifte an invertidung gu bir leafen.

Auf eine tudailide Abichenlichteit folgte bate noffen eine burleste: Die Dagenftrefche Des Deren von Rogebue. Der Beld biefes Geitele, ber Page Paul von Sufd, bat elle unt mögliche Anlage, ein ausgemachter Langeinichts ju wer-Bent feine Streiche find famtlich bem italiand Aben Sarlefin in ber Pantomime abgefebn, und Da fie für ihn gar feine nachtheiligen Foigen baben, fo hat bas Stud auch burchaus teine moras lifde Tendent, ... ind ift folglich ber Beachtung Bernunftiger Wefent unwurdig. Der Ontel bes Pagen, bet Baton Stubfbein, ben et breft, if ein fo bolgerner Deret, bie auch fcon feine Rame glebt, bağ er'fich well machen läft, bil gemabls ten Bilber feiner Abiten tonnten fpreichen!" Bere Iffland tann biefe Rolle' einzig fpielen, um alle Symptome ber Furchtfamteit barguftellen: menn baburd etmas bemirft murbe, menn ber Boron j. B. jur Erfennenig bes Schablichen ber Burchtsamteit tame, fo batte bie Darftellung afthetiften Werth. Aber einen bummen, furches famen Menfchen von einem jungen Burichen, ber überbem fein Deffe ift, unausgefest foppen gu . feben, welch widriger Unblid! Die bren Ebels leute, an die ber Banon feine bren Tochter verheirathen will, find blos jeber mit einem einzigen Pinfelfriche hingefledft: ber herr von Brenneffel

Ander menufherlich von "Anden," Schafen und: Senkfriegerung, der Herr neuendenger von seime Reifergerung, der Herr neuenden und der Liegermet von Pakkenkun vom einschutzen Artega, immethem im zehne Wongte, deit die gum Weskrunfelkfrieder: als trons angegeben, dem Wagdrungdintschen, Widschutz: Alieben gerlichingsmorfung. Abgereinum Messakur: Alieben, der lichingsmorfung. This der Ering Konsterrifer, die steinkeinungshabhieretzun, charakterifer, des ider Uniforme: Siest haben de Bein Hoht, daß für die Währen blas desbaben und Gebt, daß für die Währen blas des-Geben und gem harenburg. Lambischen, eis in die m über führigkerer Gefellschaft generhen, eis in die auf den Manhibaluschen Edelbuff, in welche meer der Homespen. Es b. Lauseinführter:

Ein langweiliges Dreum den Wiedeme Malifer fench unger Ansschaftspielstellet in Mien. Die Erken "halges den absten Junpa. Du If hapte Erken "halges den absten Junpa. Du If hapte halte bering abermels einste habs währigen Röches wicht, utab den sich deben for einschlie benlaune "den manswichte als Verachung für den Voranz den Manschaften fann. Danach nreiche dierzier Bisweiche finner Hausen wird nieden der Manschung seiner Eochen mit seinem Mundel, und in staden frieder, sollechen Streiche, entfannt Endendung frieder, schlechen Streiche, entfannt Lagendswichten frieder ist. Verne nuntsfrehlich eines Lagendswich wird den Baten verfügen. Weben ihrentvogen wird dem Baten verfügen, Wieden Diesen verfügen, Wieden Diesen bei unsen ihrentvogen wird dem Baten.

ungefchicke Berteilpfung ver Borfalle Mit biefe Bend ift bu auffallens, "und" wird gull inch empfunden, ale bağ es hötbig ware, fit dies einete sot at foten. "Weint is month with, with inche bas Spiel bes Beren Afffant iburbrifffe weet son tounte, fo wurden totete Stude es benitufui :? abet es ift buch ein nicht ibbonswertite Eigenfinsto von ihm, uns ja judingen, fammettille Deinner. mBeilide Duffenfatte "und"fchaubeihafte Erbabie Men blod felautbegen gu feben. Aluch verbigus un. eine eenftliche Oluge, bag er fo ofe beit Ramen. Gattes in feine Reben einniffer. Ein Gefehmadlate leber (und bas wied well well Go: Mittel fion: woden't ) follte fich firmafe folder Molen Migtus wohnheiten enthalten, und feine Wergefesten fofist ton ibm barüber einen Wint geben.

Bur lesten Gasteblie gab Heir Director? Iff band (wie er auf den Anschlägzieden kanders genannt word) den Kaufmann Porb in den den Anschlägzieden kanders gen von Bogel. Wenigsteins kein unfanticher; wirden Luftspiele in fünf Aufgher wernt auch ein höchst inittelmäßiges Product Derspeulirende Kaufmann geräch doch hier denschlichen nein Durft nach Briedelte fich siehtet initie Beforgenie haten, und verwiedelt sich sieht initie Beforgenie haten und verwiedelt sich sieht initie Beforgenie bar er Andern legte; wieß ist unrerhaftend nach lestreich. Herr Iffland spielt überdem bien Bolle mit tingenseiner Kunst. Go beginnte fichseln Kaufmann, den Gelobosh das höchse Gusuch dinkt, und der keinen Begriffvon Kopfmant heit.

Avertice ware ju wünfchen, bag Hr. Wolg el bio Rubul feines Stud's etwas feiner angelegt batte. Ein ameritanifder Raufmann verfchreibt fich aus Boartician eine Braut, wie einen Ballen Baare. Der an ben er fich beshalb wenbet, will ibm' feine Lochen fcbicten; Diefe bat aber ichon einen: Mebhaber, welcher fich bem Raufmann Derb jum Sabenbienen gubletet, ofine ihm feinen mahren Ramen zu fagen, und ihm weiß macht, et fen Denmegen aus feiner vorigen Conbicton gegarigen . meil ber Pringipal feine Lochter, mit ber er verforuchen gewefen fen, nach Amerika gefandt babe. um fle hafelbft mit einem reichen Manne in verfinrathen. Den Ramen Diefes feines vorigen Deinzwale will ar nicht namen.: Berb erichpiett, vormuebet, feln amerifanifcher Freund baba fich an zwer Baufer mit bemfelben Auftrag gewinder um bas Ausfuchen ju baben, unb bicent ben fand gen Minbefannten, feine Luchter nach Amerifa auf bealeiten, und bort feine Braut ju ehelichen. Baba' rand dem tomit ber Umeritamer nach Douglowi land, weil fine bas Abgefchneadte feines gegeben men Auftrugt eingefaften ift .. und verliebt fich lie eine erme Bermanbte bes Berbiden Baufes, bie' er beirathet . Die Mamfell Berb aber ifirm Lieber haber infubet. .. Gine folde Erfindung erforverer 

Bir munichen recht febr, bag br. Iffandiuns noch oft besuchen moge, wiederholen aber unfere Bitte an ihn: boch immer in Studen

### 176 Ifflandin Epp., im Sommer 1805.

aufgutreten, ble feiner wurdig finb . ober bi mententens nicht bie Moralität und ben gerbem Welchmad beleibigen. Woburth er fich bot ben meiften ihr lebenben Schaufpielern ausgeschie net, ift die Besonnenheit seines Spiele. Dat munbe fich febr irren, wenn man auf Beram laffung beffen, was Ber Bofrath Bottige & über ibn bat bruden laffen, fich vorfteller, bad Menenspiel bes herrn Ifftond in jeder Rolle fem Ich flets gleich. Richts meniger! Er überläße fich, besonders in komischen Rollen, in Abficht nuf Die Beffen, blas feinem Befühl, und biefe find dahre feinesweges ben ben Wiederholung einer Rolle immer gang biefelban. Aber besor ge eine Rolle feinem Gebachtniffe zinprägt, burdbente es bisfelbe a und geroffeberbiben Charaftet , ben et baumfellen bat, bis in feine feinften Bestandtheile. Daber fagt er jum Beufpiel ibie Genten jenr als: Cifichandler mit einen gewissen abeateblischen Pathos, ber allen Franzofen auch aus ben nies bette Genben eigen ift, fohalb fie burch ben Bible. umgang bahin gelangen, ihte Empfindungen, and mbruden. Daber bleibt et ferner flete in Rimen Molle, fo daß enanimie ben Schaufpitlen feffland in the arblists, wohl abth in the felbst cinar Proc true, ber in jeber Rolle ein gang anberer Menfch. au fenn fcheint und immer genaber. Den zit raman

# Neue Bibliothek der schönen

# Wissenschaften

und

der freyen Künste.

Ein und fiebenzigsten Bandes Zwentes Stud.

Leipzig, In der Ondischen Buchhandlung, 1805.

H

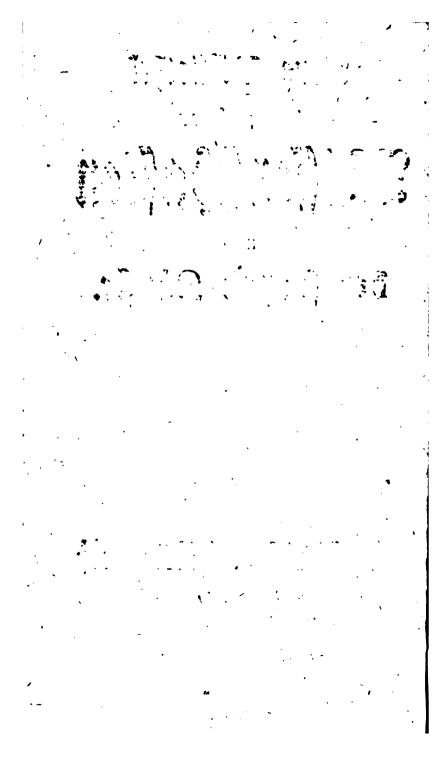

#### VII.

## Laharpe Leben und Schriften.

enn François de Lahaipe war zu Paris ben Boten Robember 1739 geboren, und ber Cobn Bines Artillerie Bulbtitianns von einer alteabes Achen Selfweiher Samiffe. Frubjeitig verfor er Which Bater, ber ibn felbft unterrichtet, aber Bein Wermogen bimterlaffen batte. Die Anmuth, Mit: welcher ber Rnabe frangofifche Werfe bers fige, erwarb ihm bie Gunft bes Pater Affelin, der ifn unter feine Schuler aufnahm, und balb Darauf eine Frenfteffe in bem Collegium Barcourt, Seffen Pringipal er mar, verschaffte. Der junge Cabarot that fich-balb Berbor und erhielt ben jeber Selfung ben bochften Preis; fo bag er fcnell alle einer Raffe in ble anbere rudte. Richt leiche wied mein Berfe gut berfagen, ohne in fich ben Brieb ju fliblen, Berfe ju machen: aber bet Junge labarpe war mehr jum Kritiker, als jum Diten geboren jaund fing auch frubjeitig an, M 2

Die Berfe feiner Miticouler ju verbeffern. Diefer Ribel batte auf fein ganges nachfolgenbes leben Ginfluß, und verbitterte es gar febr: benn er fam barüber, obicon unichuldiger Beife, auf mebrere Monate ins Buchthaus. Einer ber Drofefforen nämlich mar ber befonbere Gegenftanb bes Souler : Biges; mehrere batten gemeinschaftlich ein Spottlieb auf ihn verferfigt; bas lahative perbefferte, ohne an etwas anders baben zu benten. als Sprachfehler auszumergen: er murbe bafür ruchtig gezüchtigt, und als balb bernach ein abne liches Bedicht auf ben Rettor felbit ericien, biele man ibn für ben Berfaffer boffelben, und Affelfs batte bie Schwachheit, ibn, ungepruft, bem Die nifter Gartines als folden angugeigen, ber ibn obne weiteres auf einige Monate nach simm ber Parifer Buchthaufer bringen ließ. Stine Umfould tam endlich an ben Lag; abet nicht mur erhielt er teine hinreichande Bergutung für bie ausgestanbene Schmach, fanbern feine ABibarfacher fuchten ihn durchs gange Leben baburch: as franten, bag fie Diefen Borfall in Erimerupg Dieg brachte in feine Denkart Bitter brachten. teit, ftartte feinen Sang jur Streitfucht, und machte ibn mit ben gefellschaftlichen Ginrichin gen unjufrieben. Hieraus geliget fich aud. warum er fich anfangs über bie Repolution freute. wenn er ichon feinen thangen Untheil an ift nahm, vielnubr bie Grunbfabe berfelben befritt. als er gewahr ward mphin fie führtens wodurd

er auch jur Religion, und, ben mangelhaften Einfichten in biefelbe, fogar jum Glauben an bie s Ruglichfeit ber romifchen Pabfimurbe jurud tane.

Gener Borfall war um fo wibriger, ba ber junge Menfc als Schriftfteller auftreten wollte. Die Beroiden waren bazumal Mode, so wie spas terbin ben uns bie Barbiete. 1759, also in seis nem zwanzigften Jahre, erichienen feine erften Deroiben, mit einem Berfuch über biefe Dichtart 3m folgenden Jahre erschienen fie bebealeitet. reits von neuem und mit zwenen vermehrt, und 1764 jum brittenmale mit noch zwenen vermehrt. Colardeau, Dorat und Barthe hatten fich por ibm in biefer Dichtart bervorgethan und fie beliebt gemacht. Seine nicht mislungenen Berfuche in detfelben öfneten ibm ben Weg jum Theas ter und machten ihm Muth, fich 1762 auch um ben von ber frangofischen Academie ausgesetzen Preis in der lorischen Dichtkunft ju bewerben. Er erbielt benfelben gwar nicht, aber feine Dbe, le Philosophe des Alpes, ward both ehrenvoll etwahnt. Den 7ten Rovember bes folgenben Jahres marb fein Trauerfpiel Warmit gum erftenmal vorgefiellt und erhielt großen Benfall. Auch in ber Folge find ihm besonders folche Charaftere aealudt, Die von innerm Stolze gequalt merben, wie Coriolan und Philoftet. Dem Druck bes Studs feste er ein Schreiben an Boltaire vor, ber ibm gebruckt bafur bantte, und baburch nicht wenig jur Berbreitung feines Rubms bmtrug. Bon ber Zeit an gehorte er auch ju Boltaires Rreunden, und machte oftere Reifen nach Rernem. po er fich jumeilen Monathe lang aufhielt, was mit feiner ichonen jungen Frau auf Boltaire's Privattheater ju fpielen. - Rur Stude von Bodtaire felbit murben gewöhnlich aufgeführt. Benf ftromte ju biefen Borftellungen berbep. Einstmals nahm er fich bie Frenheit, einen Bers abjuandern; bie Mitfpielenben gitterten ob biefer Rubnheit: aber ber fonft fo reizbare und eigenlies bifche Dichter, ber an bilnbe Unterwerfung und Bewunderung gewöhnt mar, und fie auch beifchte. gab labarpe'n Recht. Man war gang erftaunt ibn beraufrufen ju boren: Il a raison! il a raifon! Cela est beaucoup mieux ainsi; qu'on me corrige toujours aussi bien! Da es Brn. Labarne Dazumal an Belbe fehlte, fo verschaffte Boltaire ibm bie erfte Gefretar. Stelle ben bem Binang. Intendanten Boutin, in der er fich febr leicht batte bereichern tonnen: aber er gab folche aus Liebe jur Unabhangigfeit, und weil man ibm mancherlen Chilanen machte, gar balb wieber auf.

Der Hof ju Fernen glich, in mancher Rudficht, allen Hofen: man cabalirte und suchte einander zu verdrängen. Lange hatte Boltaire benjenigen, welche herrn labarpe beschuldigten: er erlaube sich zuweilen ben großen Dichter zu tadeln, ben Mund mit den Worten geschloffen: il aime ma personne et mes ouvrages; endlich gesang es aber, ihn für einige Zeit zu verschwärzen, weil taharpe laut Boltaire's Angriffe gegen die positive Religion gemisbilliget hatte. Er ward aus Fernen verwiesen, gar bald aber auch wieder zurütfgerufen: er gehörte zu ben Günstlingen, nicht zu den Parade. Freunden.

Babrend bem, und noch fruber, namlich in ben Sabren 1764, 1765 und 1766, wurben brep neue Tragobien von ibm aufgefühtt: Timo-Lon, Pharamond und Gustave. Da feine berfelben fonberlich gefiel, fo entfagte er auf einige Beit . ber Schaubuhne, und fuchte bafur um fo emfiger ben Lorbeer ber Academien. 1765 hatte ihm bie au Rouen bereits megen eines Stude in Berfen, la Delivrance de Salerne et la Fondation du rovaume des Deux-Siciles, und 1766 bie ju Daris megen einer poetischen Epistel le Poète ben Preis zuertannt. Bon nun an begann feine biftorifche laufbabn. Durch eine Ueberfekung bes Sueton bereitete er fich ju berfelben vor, die aber zu Auchtig gemacht mar, . und ihm baber bittern Label gujog. Demungeachtet ichritt er muthig fort. Die Academie zu Paris hatte ichon feit einigen Jahren Preife auf Die besten lobreben ber größten Danner bes Alterthums und ber neuern Beit ausgeseht, beren Babl fie felbft bestimmte. Die Profa gewann burch biefe Eloges unftreitig an Rraft und Bartheit bes Ausbrucks; aber bie achte hiftorische Manier ging baburch verloren:

sumal bie Brangofen fo febr bas Blangenbe lieben. und beshelb ben Eloges von Thomas ben Worand vor benen won b' Alembert gaben, bie fic ber achten Bipgraphie ungleich mehr nabern, 30 dem Sabr 1767 follte ber Ronig von Frantreich, Rarl V., gelobt merben, und labarpe trug ben Preis bavon, ungeachtet er mehr eine politithe Abhandlung, als eine historische Dorftellung einfanbte. Der Stoff, fo gut er gemablt mar, tounte freplich auch einen jungen Schriftftelles teicht verleiten, seine politische Weisheit an den Mann gu bringen; benn er batte einen jungen Belben ju ichilbern, ber, mabrent ber Befangenschaft feines Baters, bie Zügel eines durch Bactionen gerriffenen und von Feinden gum Theil befehten landes übernahm, burch feine Standbaftigfelt und Rlugheit ben Staat rettete, unb nachmals auf bem Thron Diefelben Lalente ents widelte, bie er mabrent feiner Regentschaft ju jeigen begonnen batte. Er ftellte Rranfreichs Ruhm burch bie Befchicflichfeit feiner Regociationen und ben Erfolg feiner Baffen wieber ber, verbefferte bie Staatsgesehe, bestritt bie Disbrauche, unterbruchte bie gugellofe Ausgelafe fenbeit ber Golbaten, beschütte bie Biffenschaften, und nahm bie liebe und Dantbarfeit ber Großen bes Reichs wie bes gemeinen Mannes mit in das Grab. Na, fein Berluft marb um fo fcmerglicher empfunden, je ungleicher bie Regierung feines Rachfolgers, Rarls VL, ber feinigen

war. Beid ein Begenftand, murbig ausgeführt! Er verbiente von neuem bearbeitet zu merbet. 3m nachftfolgenden Jahr (1768) verfertigte er für Die Parifer Preisvertheilung ein Stud in Bezs sen, les Avantages de la philosophie, und sur Die au Rochesse ein Eloge de Henri IV.; er verfeble feinen Zwed, weil er fich aus Gitelfeit gu frah befannt gemacht batte, inbem er glaubte, benbe Preife tonnten ihm nicht entgehen. au Rochelle erhielt Berr Gaiflarb, beffet Eloge minber aut geschrieben, aber biftorifcher 1769 fronte ibn baffte bie Academie des joux floraux ju Coulouse wegen eines discours en ven le Portrait du Sage. In biefem Jahr Behrte er auch wieber, zwar nicht zur Buhue, aber boch jur bramatifchen Dichefunft jurud. 1770 werd Mélanie gebryckt, aber 1790 konnte es in Frankreich erft auf bie Buhne tommen, und feit ber Bieberberftellung bes romifch . latholifchen Sultus in diesem Lande ift es naturlich wieder vers fdwunden. 980 Diefer Cultus berrichent ift, war'es auch in der That unschicklich, das Innere eines Klofters auf die Bubne zu bringen und Abneigung gegen bas Riofterleben vom Theatet Berab ju prebigen. Unter uns Protestanten ift bas Stud burch Botters Bearbeitung, welche bie Auffdrift Mariane, führt, hinlanglich betannt. Eine wirfliche Begebenheit liegt ben biefem Stud gum Grunbe. 1771 fprach ibm bie Academie françaile ben Preis fur feine Lobichrife

'auf Renelon und 1772 für feine Lobidrift aus Racine ju. Bepbe geboren auch mobl zu feinem nelungenften Arbeiten, und verbienen auch ten Deutschland jur Bilbung bes Befchmads gelefes 1773 marb feine Dbe über bie Schiffahrt von berfelben Acabemie gefront. Die zu Marseille hatte für bes folgende Jahr bas Eloge de Lufontaine aufgegeben. Recter. welcher mußte, bag labarpe fic um ben Preis bewerben wollte, erhobte benfeiben, burch Ueberfenbung einer Gelbsumme an bie Academie zu Diefem Bebuf, um ein Betrachtliches, weil er gewiß erwartete, bie Schrift von Labarpe werde gefront werben. Gie erhielt aber nur bas etfte accessit; ben Preis trug Chamfort bavon, und mit Recht, wegen ber großern Simpli-1775 marb er bafür, meniaeitat bes Stols. Rens in Sinfict auf Die Ebre, entichabigt; benn er erhielt am tudwigstage von ber Academie française ben Preis in der Beredtfamfeit für fein Eloge de Catinat, ben in ber Poefie fur les Conseils à un jeune poète, und ein accessit fur die Epitre au Tasso. Die Ruerfennung bes erften Preifes megen ber lobichtift auf Cas tinat war um fo ehrenvoller fur ibn, ba fich auch ber berühmte militarifche Schriftfteller, Berr von Buibert, barum beworben hatte, beffen Schrift aber nur bas accessit erhielt. Bum Blud fur labarpe maren aber freplich ble Preisaustheiler beffere Stoliften als Tattiter, und

beurtheilten baber bie eingefanbten Manufcripte mehr nach bem Berbienfte ber Schreibart und ber eingeftreuten Schilberungen, als ber barin gezeigten Militar-Renntniffe. In bemfelben Jahr warb, jeboch nur fur ben Bof ju Rontainebleau. ben toten Rovember ein neues Trauerspiel von ibm, Menzicoff, mit außerorbentlicher Pracht vorgeftellt. Es ward beflaticht, und labarpe erhielt auch bafur, ba Dubellop furg vorber geftorben mar, beffen Benfion von 1200 livres; aber bas Stud bauerte ben ungebulbigen Frango. fen boch viel ju lange, fo bag man es nicht ju Paris au geben magte. Der Berfaffer murbe es mabre fceinlich abgefürzt haben: aber auch ber ruffifche Gefandte ichien die Borftellung ju Paris felbft nun nicht zu munichen, ob er es ichon vorher ben Borlefungen gebilligt und labarpe recht eigentlich bas Stud gefdrieben batte, um fich bem ruffis fcen Sof ju empfehlen, von bem er eine Penfion jog, für welche er gehalten mar, bem Großfurnachmaligem Raifer Paul, ichriftliche Dadrichten von ben litterarischen Zeitvorfallen in Varis zu geben. 1776 ward laharpe in bie Académie françaile aufgenommen; er trat ben aoften Jun. biefes Jahres an ben burch ben Tob von Colarbeau erledigten Plat. Da er nuns mehr fich nicht ferner um bie jabrlich ausgefesten Preife bewerben tonnte, fo bachte er auf andere litterarifche Arbeiten und auch wieber burch bramatifche Belb und allgemeinen Rubm einzuarnten.

Ruerft erfcbien von ibm eine Ueberftung ber Louisiade bes Camons in Proja mit Anmer-Lungen und bem leben bes Berfaffers; worauf 1778 bie erfte Sammfung feiner famtlichem Darin befindet fich auch eine Berfe folgte. Rarbahmung bes befannten englischen Trauerfpiels, ber Raufmann von Lonbon, Barmevel betitelt. Labarpe bat bas Original febr zufammen gezogen, funf Acte in brepe gebracht, und ber frangokichen Theater : Manie zu gefallen, bie Perfonen in Werfen fprechen laffen, obicon bie Profa fur biefen Stoff ungleich zwedmäßiget Die wiberfinnigfte Beranberung aber, bie mar. er mit Lillo's Stud vornahm, besteht barin, bak- er Barnewells Berführerinn, Die im Original eine anerkannte Bublerinn ift, in Die Bittwe eines rechtlichen Mannes verwandelt bat, Die nach bem Tobe ihres Gatten, burch feine Schulb, in Beloverlegenheit fich befindet, aus welcher fie Ach baburch ju retten fucht, baß fle ihrem Liebha= ber jumuthet, einen Mord ju begeben: eine Bus muthung, Die von einem taufbaren Beibsbilbe ungleich weniger befrembet, unb bas Befahrliche bes Umgangs mit offentlichen Diernen ins bellfte licht Rellt. In Frankreich bat man ein fo unfitte liches Stud mit Recht nicht auf Die Bubne gebracht, und unfer Reinede bewieß menig Berfant, als er, vor etwa swolf Jahren, eine beutsche Uebersehung bavon auf die hiefige Bubne brachte, worin die frangofischen Berfe wieber in

Profe aufgelöft sind, wodurch denn der Ausbruck woch schielender geworden ift. Unsere altern tes fer werden sich des tiefen Eindrucks erinnern, den Lilfes Stud vor etwa 30—40 Jahren, durch das Spiel von Brückner, der Studlinn werd Rochinn unterstützt, auf unsere Bühne machte: das taharpische that natürlich gar Teine Wirkung, so gut auch Reined's und seine Brau daem spielten.

Der awente Band enthale bie Poesies fugitives bes Wenfassers. Die lyrischen find niche für ben beutiden Gefchmaft; aber bie benben Epis. ftein, die eine an Caffo, bie andere von Borgs an Boltairt, merben auch Deutsche, und noch ibt, wit Bergnugen lefen. Am meiften goor unterbalt bas fleine Gehicht: l'Ombre de Duclos: ein Befprach biefes cauftifchen Mannes in Elpe finm mierbem Abbe Wolevobert, bem Tifche aenoffen bes Carbinala von Richelieu, ben er burch feine Comante aufzuheitern bemühr mar. Duelos Schilbett ibm ben bamaligen Buftanb bes framofib fchen Parnoffes und lage ibn in einem magischen Spiegel eine ber Audienzen feben, Die er, als bellanbiner Sefretar ber Academie françaile, im leben verbunden. war, ben ihn besuchenden Soriftftellern zu geben.

On soit Duclos sur up grand fauteuil noir Dans l'entre-sol, sombre et triste manoir

Où doit loger Monsieur le secrétaire. : ! Là fourmillait tout l'assaim littéraire: L'un apportoit sa nouvelle grammaire. L'autre un roman, l'autre des almanachs; L'un des syrmons, l'autre des opéras, Et celui-ci son recueil d'hésoides .. " Et celui - là ses drames insipides : . . . Drames en supse, traduits et vendus. En Allemagne, et des Français pen inc.(\*) Mais enrichis de fleurons et d'estampes, Malgre Voltaire appelès cu is - the - ha more a; ") Converts de points de l'un à l'autre bous Points merveilleux qui viennent lieu de soute Points éloquent qui font si bien emendre . · Ce que l'auteur n'a pas l'esprit de rendre; ... C'est dans les pointame'il faut s'éverrunt. Et le génie est l'art de poncuer.

Kuch findet man barin fchone Beweife Dom feiner wertrauten Bekannsichaft mit ben Schrifts ftellern des Afterthums; unter andern eine trefsliche Ueberfehung der erften Elegis des Atbull, Fragmente aus dem lufrez, und den erften und fiebenten Gefang der Pharfallen des kncan; Er wollte dieses epische Gedicht ganz in Versen überfehen, gab aber diesen Plan auf, weit: Dt ar

<sup>\*)</sup> Die Dramen von Mercier.

<sup>\*\*)</sup> Boltaire hatte fich über biefe Benenming luftiggemacht.

montel bavon eine Ueberfetung in Profa geliefert hatte.

nach Paris, erhielt er ben Auftrag, ein kleines Stud jur Feper biefer Begebenheit zu schreiben. Er nahm an, baß alle neun Mufen sich um die Ehre ftreiten, Boltaire's tob zu verkunden, und, nannte baber diesen Dialog: les Muses rivales. Delpomene behauptet, wie man leicht denken kann, ben Vorrang, indem sie schildert, mas. Boltaire für sie und burch sie gethan hat. Schwieriger war, was Thalia sagen sollte; sieht sich mit folgenden Versen aus der Verleigenheit:

Ce fut par passe-tems qu'il me rendit visite;
Je n'en rendrai pas moins hommage à fon mérite.
J'aime les Euphémom, je leur applaudis folt;
Et mon ami Preville est charmant dans Friport:
Je conserve les fruits de sa blume immortelle;
Je conviens qu'avant moi d'autres doivent passer;
Je vous laisse briguer les palmes les plus belles;
Mais, Nanine à la main, je pretents l'embrasser.

Gewiß sehr artig! — Da Boltaire balb hernach zu Paris starb, so sehte die Academie einen Preis guf das beste lobgedicht, das auf ihn eingefandt werden wurde, und taharpe erhielt den Preis unter einem fremden Namen wegen seiner Dithyrambed aux manes de Voltaire. Dies war der neunte

Preis, den er in eilf Zahren von biefte Academice erhielt.

Im folgenden Jahr (1780) erschien von ihme einzeln: Tangu et Felime, poème erotique en quatre chants, mit mehrern Aupfern verziert; ein Gedicht in der Manier unsers Wielands, voll wollustiger und drolliger Schilderungen, die ihm viele Leser verschafften. Auch unternahm er in Vemselben Jahr die Histoire des Voyages des Abbe Prevost abgefürzt und in der Schreibart verbessert herauszugeben: die 21 ersten Bande Vieles Abrege sind von ihm und lesen sich sehr ans genehm.

1781 ward endlich auch wieder ein Trauer spiel von ihm ju Paris aufgeführt: Jeanne de Naples. Es bieft einige Borftellungen que berfcwand aber bann ganglich von ber Buhne. Eine Frau, Die eingewilligt bat, bag ihr Gemabl ermorbet merbe, tann teine fympathetischen Empfindungen erregen, und ift baber nicht geeignet, bie Belbinn eines Drama ju fenn. Labarpe bat fie baburch gu beben gefucht, bas er ibr ben Ros nig von Ungarn, welcher mit einem Rriegsbeer ins land gerudt ift, um ben Tob feines ermordeten Brubets ju vachen, bas gegen ihn gefchnice bete Complote entbeden faft: aber biefe ; aus la Mort de l'ompée entiefnte, Situation that hier niche biefelbe Wirtung, wie in dom Leauerfpfel des Corneille, meit fle nicht, wie bort, eine Bers anberung in bem Gange ber Sambfung bewirft.

Thre liebe zu einem so verächtlichen, Menschen, wie der Pring von Tarent geschildert wird, murdigt fie selbst herab. Der edle und graßmuthige König von Ungarn, und der Charakter des grand junticier de Naples Montescale, geben dem Stude Stellenweise Interesse, das sich überdem durch eine nette Schreibart und richtige Werstsetzeiten auszeichnet.

Bur Eröfnung bes von ben benben Architekten, Pepre und de Wailly, gebauten neuen Schauspielhauses des Français 1782, welches in Absicht seiner innern Einrichtung alle andern in Europa übertraf, mahrend ber Schreckenszeit aber wieder abbramte, verfertigte er einen bramatischen Prolog: Molière à la nouvelle salle. Bu Schoken ber Art, wo nur Charakterschilderung, nicht Charakterbarstellung gesodert wird, war er ber rechte Mann; benn seine Starke war Beinheit des Tacts, nicht inniges Gesuhl.

Daher gelang ihm auch die Bearbeitung bes Philokeet, dem Meisterwerke des Sophotles, über alle Maßen. Dieß ist unstreitig sein bestes Stud, und für die Franzosen gewisser, maßen das, was Gothe's Iphigente für uns st. Jenen aber gereicht es zum Nuhm, daß sie, obschon in dem Stud keine Frauen vorkommen, ungleich mehr Antheil daran kehmen, als wie an dem Göthischen Stud nach Euripides. Es kam LXXI. Bd. 2, St.

3783 guerft auf die Bufne, und wird noch anmee.

Dieß ist aber nicht ber Jall mit dem zwentem Trauerspiel, das von ihm in dem nämlichen Jahr aufgeführt ward: les Barmécides. Der Stoff ift nicht übel gewählt; aber die Bearbeitung deffelben zu romanhaft und der Charafter des derrühmten Aaron Raschild nicht fraftig genug gezeichnet.

Ungleich mehr Verdienft hat Coriolan, ein Trauerspiel in 5 Acten, welches 1784 auf die Buhne kam. Der isige Herausgeber biefes Journals hat die zweb ersten Acte besielben bep seiner Bearbeitung des nämlichen Stoffes \*) zum Grunde gelegt, die drep folgenden aber nach Shakespear und Thompson gearbeitet.

Der Bertauf ber Instrumente und ber Bis bliochet des nachher ungludlichen Luftschiffers Pilatre de Rogier, dem sein Unternehmen in der Stiftung des Museums für den Unterricht nicht gtucket, veranlaßte, nach einem erweiterten Plan, mit dem Anfang des Jahres 1786 das Lyceum, dessen Stifter unter andern der

<sup>\*)</sup> Man fehe: Rebentheater von J. G. Opf, ar Theil; wo men auch eine Abhandlung aber alle bramatischen Bearbeitungen ber Geschichte bes Coriolan und eine ausführliche Zergliederung bes Studes von Laharpe sinbet. Coriolan und Ester gehörten zu ben glänzendsten Rollen von Reinecke,

Minister von Mentmorin und der General Montesquien maren. Diese ersuchten herrn Labarpe, wöchentliche Borlesungen über die alte und neue litteratur zu geben, und hieraus ents fand in der Folge das Bandereiche Werk Cours de Litterature. Wie zu Paris die Mode sich in alles mischt, so auch hierben. Wer Geschmack haben wollte, mußte die zum Ausbruch der Responstion die Boelesungen im lyceum besuchen. Laharpe hielt seine Borträge gewöhnlich vor drei bis vier hundert Zuhörern, wöchentlich zweimal.

A789 erschien die zwente, beträchtlich versstärfte Ausgabe seiner samtlichen Werke. Auch abernahm er in diesem Jahre, als die Gelehrten bedroht waren, ihre Venstonen auf den Merkur durch die betrübten Zeitumstände zu verlieren, die Besorgung des litterarischen Theils desselben, die er auch dis 1793 bendehielt, wo er eingekerkert ward, und das Journal aufhörte. Schon früs her hatte er für basselbe mehrere Recensionen von Büchern versertigt, aber diese Arbeit für einige Zeit aufgegeben, um besto ungestörter an der Histoire des voyages arbeiten zu können.

Rachdem Melanie durch die Revolution auf die Buhne gekommen war, ließ er auch ein neues Trauerspiel von sich, Virginie, vorstellen; ein Stoff, vielfältig bearbeitet, weil er scheinbar von tragischem Effekt ist, der aber wenigstens noch nie so bearbeitet worden ist, daß er theatralischen Effekt

hervorgebracht hatte. Ginige Lobpreisungen der politischen Freyheit, beren laharpe fich balle barauf schämte, wurden freylich beklasscht, konntentaber boch ber Sandlung keine achte Wärme mitetheilen.

Balb nach bem gten Thermibar, b. L. nach. bem Sturg von Robespierre am 28. Jul. 1794, erhielt er feine Frepheit wieber, und ben 31ften December beffelben Jahres ward auch bas Epa reum von neuem eröffnet. Geine Gefinnungen ' hatten fich inbeg gewaltig geanbert. De la Guerre déclarée par les tyrans revolutionaires à la raison. à la morale, aux lettres et aux arts; bief ist bie Heberschrift ber Rebe, bie er an biefem Lage bielt. und bie bald barauf auch im Druck ere fcbien.") Die Versammlung war bie jahlreichfte. bie je fich im Epceum eingefunden batte, und ber Rebner warb mit einer gemiffen Bangigfeit bernommen. Go hatte jur felben Zeit noch Diemand gewochen. Alles war noch in gurcht und Bittern: il semblait que l'on eut peur d'entendre ce qu'il n'avait pas peur de dire; et quand les acelamations rompaient le silence, c'étaient les cris de l'indignation soulagée; mie es in bem Diefer Rebe vorgefehten Avertissement beifet.

<sup>\*)</sup> Man findet, fie auch an der Spige des gten Bandes von dem Cours de Litterature, mit welchem die Litteraturgefchichte des achtzehnten Jahrhunderts beginnt.

The said of the sa

Mattere fing nun feinen Eurfus über alte und neue -Lieberatur gang von born wieber an, und machte es fic vornamlich jur Pflicht, ber eingerife fenen Barbaren in Sprache und Dentart ente . gegen ju arbeiten. Mehrere Borlefungen ließ er beshalb auch gleich bructen. Gine berfelben: - Du Fanatisme dans la langue révolutionnaire; machte befonderes Gluck, und murbe mehrmalen Aedrudt, auch ins Deutsche überfett. ife Beplich größtentheils gan; andere Buborer als : bor ber Revolution; und bie Ropfe maren noch gu mitte, fo bag man fich nicht munbern barf, . wenn labarpe grablte, bag faft nach jeber geens Digten Borlefung ein lebhafter Streit unter ben - Buborern entftanb. Dieß mar befonders ber Sall, als er in ben erften Dionaten bes Jahres 1797 auf bas lehrgebaube ber frangofifchen Philosophen bes 18. Jahrhunderts ju fprechen tam. Salande infonberbeit fanb gegen ibn im Inceum und im Journal de Paris auf, und vertheibigte gerabeju ben -Afheismus. Dies bewog labarpe'n, feine Borles fung über bie Schriften von Selvetius befonbers . bruden zu laffen. ") De bald barauf Barthes lemy und Carnot gefturgt murben, fo mußte Labavpe, eben fo wie Marmontel, ber fich im Sengt ber Alten fur bie Wiebereinführung bes

<sup>&</sup>quot;) herr Prof. heben fir eit but fle, wie wir fcon im vortgen Studt angezeigt haben, aberfebt, und fie verbiente es überfatt ju werben.

driftlichen Gottesbienftes erflett Batte, bus Diele entflieben, und benbe milften fich liber ein Baffe berbergen, wenn fie nicht nach Bunana transpots tirt werben wollten, moraus fich boch weift ets giebt, bağ es unter ben Anel-Chriften des fo gut Sampffer giebt, als unter ben Chriften, unt baf nicht bie pofitive Religion, fonbern ber Rings beitebuntel ben Sanatifmus erjeugt, bee butin beftebt, bag man alle Menfthen zwingen will imfrer Deinung gu fenn. Eift nachbem Sonapatte bas Directorium geftiefe batte, wagte to Labatpe, 'im Januar' 1 8005' dus feinent @@luffwintel beraus ju tommen litte von neuem tie Lyceum und bem Dational - Juffifult, beffen Mitglieb er geworben war, ju eifcheinen. Indes hatte er feinen Cours de Litterature unsgearbeitet, beffen, "Druck nun begann; fo mie im folgenden Jahr Der von Correspondance littéraire adressée à son Altesse Imperiale Le Grand Duc, aujoute hui Empereur de Russe, et à M. le Comte André Schowalow, depuis 1774 jusqu'à 1789; weldes Bert ihn aber neuen, unfäglichen Berbruf, ja Die Weifung jujog: Paris ju melben. Der fanfte und lette Band, meldet bie Briefe von 1785-1789 enthalten follte, burfte gar nicht erftheinen. In ber That war es auch unbesonnen von ihm, biefe Correspondeng bekannt gu machen, well barin von manchen iht febr bebeutenben Staatsmannern in Frankreich als fchlechten Reimern gefprocen, auch wohl eines und bas andere von

ibnen ergablt wirb, bas nicht ju ihrem Rubme gereicht. Außerdem gefcab ibm indeß tein leib. und der Druck bes Lycee burfte fortgeben. Auch ericien von ibm eine Urberfegung, ber Pfalmen mit Anmertungen begleitet. Boran fteht eine, für einen Ratholifen und Frangofen grundliche, Abbenblung: sur l'esprit des livres saints et le style des prophètes. Diefes Buch war ber Stimmung gemaß, bie Bonaparte ben Parifern um biefe Beit in Sinficht ber Religion gab; mehrere Auf. lagen vergriffen fich in turger Beit. Bielleicht trug es auch bagu ben, bag, als Bonaparte be-- Ichlog, Die Academie française wieder herzustellen, Labarve, als eines ber wenigen noch lebenben Mitglieder berfelben, wieder nach Paris jurud berufen murbe, mogu auch ber ifige Prafibent ber Befesgebungstammer, fein Freund Bontas nes, viel bengetragen haben mag, ba Bona. parte ibn in litterarifden Angelegenheiten ju Ras' the ju ziehen pflegt. Der falte Winter von 1802 war aber nicht geeignet, die Biederherftellung feiner Gesundheit in einer Stadt, wie Paris, ju Mit einer Art von angftlicher Ers wartung fab er bem Lage entgegen, ber ibn mit seinen alten Freunden in der Academie frangaise wieber vereinigen follte: aber biefe Freude marb ibm nicht; eine tobtliche Rrantheit überfiel ibn im Januar 1803. Aus feinem Teftament bat man folgende Stelle befannt gemacht:

le lègue 200 francs aux pauvres de ma paroisse. Ma nièce ") n'avant rien, et ce que je laisserai étant peu de Chose, il ne m'est pas possible de faire davantage pour cette classe qui est si à plaindre. J'engage chaque Français \*\*) à se rappeler que la religion fait un devoir sacre de soulager les indigens, et de faire tout ce qu'on peut pour adoucle le sort des infortunés: je remercie Mousieur et Madame de Talaru des marques d'amitie qu'ils m'ont données; j'en conserverai le souvenir jusqu'au dernier moment. Je remercie égalèment les respectables docteurs Malhouet et Portal, des soins qu'ils ont bien voulu me donner, wec un grand zèle, dans ma maladie. Je prie MM. de Fontanes, Château-Briant, de Couttivron, de Chabannes, Recamier, de Herain, Liénard, Migneret et Agasse, de se souvenir, combien je leur étais afraché. Je nomme M. Boulard, netaire, mon ami depuis vingt ans, mon executeur testamentaire. Je supplie la divine Providence d'exaucer les vœux que je fais pour le bonheur de mon pays. - Puisse ma patrie jouir long tems de la paix et de la tranquillité! -Puissent

<sup>\*)</sup> Er mar zweymal verheirathet, hat aber feine Rachtommenschaft hinterloffen.

<sup>\*\*)</sup> Er wollte alfo, daß fein Teftament im Drud erfchiene.

les saintes maximes de l'Evangile être géméralement suivies pour le bonheur de la société!

Als Derr Fontanes ihn ben zoten Februar Abends besuchte, ließ er sich die Gebete der Stersbenden vorlesen, und sagte zu seinem Freunde, nachdem dieser an sein Bett getreten war, ihm seine vertrocknete Hand reichend: Mon ami, je remercie le ciel de m'avoir laisse l'esprit assez libre pour sentir combien cela est consolant et beau. Des andern Morgens verschied er. Freywillig solgten seinem Leichenzuge die berühmtesten Gelehrten Frankreichs. Das National-Institut sandte eine Deputation, und herr von Fontanes, der sie ansührte, hielt, nachdem der Sarg an der Gruft niedergesest worden war, unter fregem himmel, solgende schone Rede:

Les lettres et la France regrettent aujourd'hui un poète, un orateur, un critique illustre. Laharpe avait à peine vingt ciriq ans, et son premier essai dramatique l'annonça comme le plus digne élève des grands maîtres de la scène française: l'héritage de leur gloire n'a point dégénéré dans ses mains, car il nous a transmis fidellement leurs préceptes et leurs exemples. Il loua les grands hommes des plus beaux siècles de l'éloquence et de la poésie, et leur esprit, comme leur langage, se retrouve toujours dans les écrits d'un disciple qu'ils avaient

Sarme. C'est en leur nom qu'il attagna jusan'an demite moment les feneres doctrimes littéraires; et, dans ce genre de combat, sa vie entière ne fut qu'un long dévoûment au triomphe des virais principes. Mais si ce dévonment courageux fit sa gloire, il n'a pas fait son bonheur. Je ne puis dissimuler que la franchise de son caractère et la rigueur innpartiale de ses censures éloignèrent trop souvent de son nom et de ses travaux la bienveillance et même l'équité. Il n'arrachait que l'estime où tant d'autres auraient obtem l'enthonsissme. Souvent les clameurs de ses chnemis parlèrent plus haut que le bruit de ses succès et de sa renommée. Mais à l'aspect de ce tombeau, tous les ennemis sont désar-Ici les haines finissent, es la vérité seule demeure. Les talens de Laharpe ne seront plus enfin contestés. Tous les amis des Lettres, quelles que soient leurs opinions, par-, tagent maintenant notre deuil et nos regrets. Les circonstances où la mort le frappe, rendent sa perte encore plus douloureuse. Il expire dans un âge où la pentée n'a rien perdu de sa vigpeur, et lorsque son talent s'était agrandi dans un autre ordre d'idées qu'il devait au spectacle extraordinaire dont le monde est témoin depuis douze ans. Il laisse malheureusement imparfaits quelques ouvrages dont il ettendait sa plus solide gloire; et qui

mediane elevenus ses premiers titues dans la postétité.... Ses mains mourantes sons détachées avec poine du dornier monument qu'il elevait. \*) Coux chi en connaissent euclques parties, avouent aue le talent poétique de l'auteur, graces aux inspirations religiouses, n'eut mande antent d'éclat, de force et d'originalité. Gur mit quell'avait subressé avec toute l'énergio de son-caractère; des oviniens atiles et consolumes ieur ienquelles repone le gretime social; elles ont enrichi, son semburent ses pensées et son style de bezutés nouvelles. elles dus ducore : uduadi : les souffrendes de ses Bardieir iothe. Le: Dieth an adverienc Menally Madiner in countly, then De litteln Morser henr Chipages Bankgyripen diel benitier de leure leçons. Les amis qui l'ent vu dans ce dellaire moment, où l'homme ne déguise plus rien, savent quelle était la vérité de ses sentimens : ils ont pu juger, combien son cœur, en dépit de la calomnie, renfermait de droiture et de Déjà même les sentimens les plus bonté. doux étaient entrés dans ce cœur trop méconun, et si convent abreuve d'amertumes. Les injustices se réparajent. Nous étions prèts à le revoir dans ce sancmaire des lettres er du mont, dont il était-le plus ferme soutien; lui-même se félicitait neguère encore

<sup>&</sup>quot; Manich fein Gebicht Aben bie Belision.

trompé non-voeux et les siens.. Puissenz au ine moins se conserver à jamais les tradicions des grands mudèles qu'il sût interpréser avec une raison si éloquente! Puissenz-elles, mes chers sur confrères, en formant de bons écrivains, donner un nouvel sélat à cette Académie française qu'illustréseur tant de noms fameux decompais cent cinquante aus, et que viens de réesté tablir un grand-hoque, si superiour à celui

ros ab Die Grabstätte baharpe's ift auf bem Kirchmise Sangirard, dicht ben dem Hoppiant der Marchame Becker: Einde feiner Franchenhar ihm
odinen Denkfrin, init folglinder Juschrife, sehenriassel.

Ici gissent les dépouilles mortelles de Jean-François de Laharpe, l'un des quarrante de l'Académie française, et membre de l'Institut national, décédé à Paris, âgé de soixante-quatreans, le 22 pluviôse an XI, ou II février 1803.

Poète, orateur et critique célébre, ses écrits dureront autant que la langue française. Généreux et désintérensé, il fut bon parent et bon ami. Ni l'ambition, ni la crainte, ni aucun désir de fortune n'ont pu-le faire dévier de ses principes. Il a supporté avec fermeté, dans sa vieillesse; la douleur et la pauveté.

Ptoin de franchise et de courage ; il n; montré combien il est glorieux d'avouer et de ; réparer ses fautes.

Quelquesois trop sevère dons ses jugemens littéraires, il était prêt à rendre service à l'auteur même qu'il avait critiqué.

Sincèrement attaché à sa religion et à sa patrie, il leur aurait sacrifié ses jours; ses veilles et ses travaux les ont abrégés.

Il a en la pureré du goût de Racine et de Boilean, et il est mort d'une manière aussi édifiante que ces grands hommes.

Ses derniers voeux ont été pour que chaque citoyen s'occupêt de soulager les infertunés et d'entretenir la paix et la concorde dans son pays.

Lecteurs, faites ce que vous pourrez pour accomplir res voeux, et priez Dieu pour le repos de son ûme.

Unter seinen Papieren hat fich ein vollstanbiger Commentar über die Tragodien von Ras eine und über die von Boltaire vorgefunden; an dem erstern wird bereits gedruckt. Sollte das Wesentlichste davon nicht schon in dem Cours de Litterature stehen?

Womit er fich in ber letten Beit feines les bens am meiften beschäftigte, war ein Gebicht uber bie Religion, ju bem fich ohnges fahr funfzehnhundert Werfe vorgefunden haben. Man hat baraus folgende Schilderungen Rou & feau's und Boltaire's befannt gemache:

L'un qui, dès sa jeunesse, errant et rebusé. Nourrit dans les affronts son orgueil révolté. Sur l'horizon des asts sinistre météore, Marqua par le scandale une tardive aurore. Et pour premier cesai d'un talent imposteur. Calemnia ces arts, ses seuls titres d'honneur; D'un mederne cynique affects l'ignerance; Du paradoxe akier oraa l'extravagance, Ennoblit le sophisme, et cria vérish Mais par quel art honteux s'est-il accrédité? Courtisan de l'envie, il la sert, la caresse, Va dans les derniers rangs en flatter le bassess Et insqu'aux fondemens de la société-Il a porté la faulx de son égalisé. Il sema, fit germer chez un peuple volage Cet esprit novateur, le monstre de notre age. Oui couvrira l'Europe, et de sang, et de deuil. Rousseau fut parmi nous l'apôtre de l'orgueil: Il vanta son enfance à Genève nourrie, Et pour venger un livre, il trouble sa patrie. Tandis qu'en ses écrits, par un autre travers, Sur sa ville chétive il régla l'Univers. l'admire ses talens, j'en déteste l'usage: Sa parole est un feu, mais un feu qui ravage. Dont les sombres lueurs brillent sur les débris. Tout, jusqu'aux vérités, trompe dans ses écrius: Et du faux et du vrai ce melange adaliere Est d'un sophiste adroit le premier caractère.

Tour - à tour spettat de l'une et l'autre loi,
Admirant l'Evangile, et reprouvant la foi,
Chrétien, déiste, armé cobtre Génève et Resne,
Il épuise à lui seul l'inconstance de l'homme,
Domande une stetue, implese une prison;
Et l'amour propre enfin égarant se raison,
Frappe ses derniers ans du plus triste délise;
Il fuir le monde entier, qui contre lui conspite,
Il se confesse au Monde, et, tonjours plein de soi,
Dit hautement à Dieu: Nul n'est meilleur que moi.

L'autre, encor plus fameux, plus éclatant génie, Put pour nous soixante ans le dieu de l'harmonie, Ceint de tous les lauriers, fait pour tous les succés, Voltaire a deson nom fait un titre aux Français. Il nous a vendu cher co brillant héritage. Ouand, libre en son exil, rassuré par son age, De son esprit fougueux l'essor indépendant Prit sur l'esprit du siécle un si haut ascendant; Quand son ambition, toujours plus indocile, Prétendit détrôner le Dieu de l'Evangile. Volsaire dans Ferney, son bruyant arsenal, Seconait sur l'Europe un magique fauai. Que, pour embriser tout, trente ans on a vu luire, Par lui l'impiété, puissante pour détruire, Ebrania, d'un effort aveugle et furieux, Les trônes de la Terre appuyés dans les cieux. Ce flexible Protée était ne pour séduire: Fort de tous les talens, et de plaire, et de nuire, Il sut multiplier son fertile poison.

## 208 Laharpe Leben und Schriften.

Armé du ridicule, éludant la raison,
Prodiguant le mensonge, et le sel, et l'injuré,
De cent masques divers il revêt l'imposture,
Impose à l'ignorant, insulte à l'homme instruit:
Il sut jusqu'au vulgaire abaisser son esprit,
Faire du vice un jeu, du scandale une école.
Grace à lui, le blasphéme, et piquant et frivole,
Circulait embelli des traits de la gaité:
Au bon sens il ôta sa vieille autorité,
Repoussa l'examen, fit rongir du scrupule,
Et mit an premier rang le titre d'incrédule.

#### VIII.

Bilderbuch für Mythologie, Archaeologie und Kunst. Herausgezeben von A. Hirt, K. Pr. Hofr.,
ord Mitgliede der K. Akademie d. Wiss.,
u. Prof. bey den Akademieen der bildenden Künste und der Baukunst. ErstesHeft: die Tempelgöttere Mit 12Kupfertafeln und 26 Vignetten. Berlin,
Sander, 1805. XVIII u. 102 S. Kert
in 4. (4 Thr.)

Dren Zwecke suchte ber Verf. dieses vorständig angelegten und wohl ausgeführten Bilderbuchs zu vereinigen. Der erfte ist, dem Unterricht in der Mythologie mehr Reiz, Anschaulichkeit und Bollständigkeit durch Benusung dieses bildlischen Compendiums zu geben; der zweyte, eine bildliche compendiarische Uebersicht der archäolosgischen Studien zu liefern, in so fern sie sich mit den bildlichen Denkmalen des Alterthums beschäfstigen, welche den Maasstad der afthetischen Cultur der Alten abgeben; der dritte, den Geschmack LXXI. Bb. 2. St.

oder ben achten Sinn für eble und schone Gestalten und für Bedeutsamkeit in Bewegung, Dandlung und Miene durch die Betrachtung und Bergleichung der Abbildung guter Kunstwerke und der Prinzipien, welche die Alten baben geleitet haben, \*) zu bilden.

Jest über die Art der Ausführung. Die Gegenstände, welche die alte Kunft bearbeitete, werben nach bestimmten Classen abgeheilt. I: Die mythologische; Tempel-Götter; Umtergötter und Genien; Mythen der Geroen, theils nach Stämmen, theils nach Spochen und Willern. II. Die antiquarische; Wettelmpfe und Spiele; religibse Verrichtungen, Opfer, Todten-Fenern u. dgl: III. Die his fortsche; Bildnisse berühmter Personen und historische Densmaler überhaupt 1. der griechischen Bolterschaften; 2. der Römer; 3. der fremden Bolter, welche Gegenstände der bildenden Kunst für die Griechen und Römer waren; als

") Der Bf. führt auch in diefem Wert, wie einst in einer besondern Abh. in den horen, alles auf die Charafterist als den haupeschlässel jurid, um über alle Erscheinungen in dem Runstreise der Alten Aufschluß zu bekommen, wogegen. Gothe in der den Winkelmannschen Briefen beygegebenen Geschichte der Runst im 18 ten Jahrh. die Schönheit als das hochste Princip geltend macht, welcher die Charasteristit untergeordnet ift.

ber Megnpter, Aethioper, Perfer, Parther, Phrygier, Schthen, Thracier, Gallier, Germanen, Dacier, Sarmaten.

Der Berausg, giebt in verfleinerten Umriffen und mit möglichfter Bufammenbrangung ber Rie guren auf Einem Blatt, fo viel möglich, treue Abbildungen bes Borguglichsten aus ber Antite, welches er theils aus ben archaologischen Rupfers Werten, theils aus feinem eigenen Borrath von Copien alterthumlicher Bildneren : Berte, melde er in Italien fab, entlehnte, und movon ein madrer und in Italien gebilbeter Dabler, Summel, Beidmungen und Stich abernahm. ber jebes Denfmahl entnommen, wird immer ans gezeigt, moben bie Denkmable von einiger Erhebs lichfeit, welche benfelben Begenftand vorftellen, angeführt merben. Der Commentar foll furg. gebrangt fenn. Die mythologischen und antiquas rifchen Motigen, bie bas erfte befte Compenbium ober Borterbuch barbietet, find nur angebeutet, bas eigentlich Archaologische und Artiftische be-Schäftigt ben Erlauterer am meiften. Bas er gur Geflarung und Beurtheilung ber einzelnen Bilbs werte bepbringt, ift nicht etwa blos bas Gemeine and Eriviale, fonbern es find feine, jum Theil neue Anfichten und Bomertungen, bie bas Bild berbuch auch bem wichtig machen, ber in bas Studium ber Antife langft eingeweiht ift. aber ben lefer, ben Schuler ober ben liebhaber erchaologifther Stubien in ben Beift ber Runft

und in die Aunstgeschichte einzuleiten, wird er im jedem Seft besondre Uebersichten geben, bergleichen im ersten die an der Spise stehenden Bemerkungen über das Götter - Ideal find.

Um den Charafter der in diesem Heft vors tommenden mythologischen Personen, auf welche es hauptsächlich ankam, hervorzuheben, ist von sedem wichtigern Gegenstande, ben welchem die Denkmable es zuließen, der Ropf insbesondere, und nach einem größern Maaßstade gezeichnet worden. Außer dem Kopfe wird auch die ganze Jigur dargestellt, um einen Begriff, theils von der Gestalt und den eigenthümlichen Stellungen, theils von den Gewändern und Attributen zu gesten. Wo die Wielseitigkeit und Schönheit der Kunstwerke es zu erfordern schien, ist der Gegensstand in mehreren Figuren abgebilder; auch ist ben jedem die Vorstellung eines oder des andern merkwürdigen Mothus ausgehoben worden.

Die Gallerie der Tempel Götter eröffnet Baturnus. Heben wir aus diesem Abschnick folgende Bemertung aus: "Bekanntlich giebt es eine beträchtliche Anzahl alter Münzen, welche auf der Vorderseite den doppelköpfigen Janus und auf der Rehrseite das Vordertheil eines Schiffes darstellen. Dieses Gepräge auf R. Müns zen ist eines der ältesten. Das sich das Schiff auf die Ankunft Saturn's in Latium beziehe, leides keinen Zweifel: aber die doppelköpfige Vildung

Des Janus Scheint jum Theil felbft fur bie fpatern Miten ein Rathfel gewefen ju fenn. Balb find Sende Befichter bartig, balb ift nur bas eine mit bem Bart, bas anbere aber unbartig gebilbet. Die Erflarungen find mannigfaltig. man bas eine Geficht für Saturn und bas ambere für Sanus; fo murbe bas Befrembenbe menfallen. (Macrob. Sat. 1, 7.) Welches trefs fembere Bild für ihre Mungen tonnten bie Romet wählen, als die verbundenen Ropfe ber Regenten, unter benen bas golbene Alter blubte, und von benen man glaubte, baß fie querft bas Bel eingeführt batten! --Aus demfelben Grunbe fceinen bie Romer auch ben Tempel Saturn's zur Rieberlage bes öffentlichen Schakes gemählt au haben. Uebrigens ift bie Bereinigung gwener befreundeter Ropfe von der Rudfeite nicht nur auf Mungen, fonbern auch in Marmor eine nicht feltene Erfcheinung."

Unter bem Abschnitt Jupiter S. 21. tommt eine Beschreibung einer unsers Wissens noch nicht bekannt gewesenen merkwürdigen Base vor: "Der wahre Jupiter Pluvius kommt nur auf einer Base ber k. Sammlung zu Neapel vor. Altmene, wahrscheinlich weil sie in Abwesenheit ihres Gemahls den Besuch eines andern Amphittepo angenommen hatte, ward zum Feuer verurtheilt. Ein Knecht zundet auf Besehl seines herrn mit einer Fackel ben Holzstoß an, auf dem,

Jupiter erscheint auf einem Gewolfe über ihr, mit einer Rajabe zu jeder Seite, die aus vollen Urnen auf den Holzstoß herabregnen. Dies Wumder, bas den Ampsitopo seinen Rebenduhler km=nen lehet, scheint ihn mit seiner Gemahlinn aussgeschnt zu haben. Unfre Erklärung ist übrigens nicht bloße Appothese; denn in der Zeichnung steht bey jeder Figur ihr Rame. Wahrscheinlich kam dieser Auftritt in irgend einem jeht verlornen Stud der Tragiter vor, welche diesen Mpsthus öfters bearbeiteten."

S. 22. wird als Wignette ein Relief ber ton preuß. Sammlung abgebilbet, welches die Jund Lanuvina mit dem gehörnten Ziegenfell, fatt des helmes auf dem Paupt, im when Styl der alter ften latinischen Bildueren vorftellt.

Den Apollo von Belvebere halt ber Af. nach S. 32. für ben, ber seine Mutter an ber Riobe gerächt und ihre Sohne durch sein Geschoß getödetet hat. Zeichnen wir hier noch die Charafteristis der Apollinischen Iveal, Züge S. 33. aus: "Led mer ber unbärtigen Götter hat ein Gesicht von einem so länglichen Oval; keiner eine um die Augenbraunen so gewölbte und so hohe Stien wie Apollo. Er ist des erhabnen Baters ähnlichster Gohn, und gleichsam der jugendliche Jupiter. Seine Miene haucht selbst in Ruhe Begeisterung; bewegt sie sich zu harmonischen Tonen, so entglüht, sein Antis von flammender Annuth.

Erhaben furchtbar und furchtbar schön ift er, wenn gereizer Unwille seine Bewalt hebt und faine Zige schwellt."

Bon der Vorstellung der bren fachen Sen tace urtheilt der Wf. S. 40: "Der Künfler, der sie juerst drepfach bildete, war Alkamenes. Wahrscheinlich bestand das Werk aus einer Säule, an welche dren Statuen mit dem Rucken gelehnt waren. Man pflegte ein solches Bild witten auf Drepwege ju stellen: daber der Bepmame Trivia, den die Göttinn erhielt. In der Volge ließ man die Säule in der Micke weg, und schlos die dren Figuren auf der Ruckeite unmiderblar an einander. Nebst den gewöhnlichen Astributen der Digna, als dem Hunde, dem Wurfespieße, den Fackeln, dem halben Monde u. f. w. fügte die Willführ späterer Symbolens Deuter noch andere Zeichen zu dem dem drepgestalteten Bilde."

S. 42. und 45. kommt die Borstellung eines feltenen Mythus, Bulcan auf dem Esel, nach zwer Basen in Tischbeins Hamiltonscher Sammlung vor. Da des Bf. Deutung neu und evident ist, so sehen wir sie nach S. 43, hieber: "Bulcan wurde als Kind von der Juno, seiner Mutter, aus dem Himmel geworfen und rächte sich an ihr durch einen kunstlichen Stuhl, auf dem sie, als sie sich darauf sehte, von geheimen Jest sein seitzen bewegen lassen, in den Olymp zurückzus lehren. Endlich übernahm es Bacchus, ihn zu

Er berauschte ben Biberfomftigent Banbigen. in Bein, feste ton auf bas muntere, lange phrige Thier, ben Giel, und führte ibn fo, cals einen neuen Bachanten, unter Mufit und Stubel, in ben Botterfis gurud. Rad Paus fanias (1, 20.) mar biefer Zug bereits in einem alten Lempel bes Bacdus ju Athen gemablt. In unfern bepben Bignetten ift ber bartige Bocchus mit feinem Befolge beutlich chatafteri-Ert; und auch Bulcan ift es binlanglich burch Sammer, Sange und bas Reuer. Auf ber einen fieht man ibn noch als Jungling ohne Bart; auf der andern aber bartig vorgestellt. Rach Ariftides (H. in Bacch, T. 1. p. 29.) war ber Efel, auf bem Bulcan ritt, beflügelt. Die Zeichner unferer amen Bilber mennten aber, bag bie Raivetat des Zuges fich beffer burch bas Erottiren als burch bas Fliegen bes langohrigen Thieres berausbeben laffe. Und in ber That - mer flebt nicht mit Bergnugen biefe Bemablbe, wenn er jemals einem Wettlauf ber muntern Thiere bengewohnt bat? -- In Malta, wo ber iconfte Schlag bon Efeln ift, gebort noch jest bas Bettrennen Diefer Thiere ju ben Rationalfesten."

Das Ideal-Geficht der Benus wird S. 60 alfo gezeichnet: "Das Geficht der Göttinn ift ein länglichtes Oval, die Stirn nicht zu hoch, der Umriß der Augenbraunen heiter. Durch die ets was gedruckten Augenlieder scheint das Auge Nein, und dadurch entsteht, was wir im gewöhn-

lichen Sprachgebrauch bas Blingein nennen. Diefe Liebeblidfenben Augen find in glen Bilbern ber Benus darafteriftifch. Der Mund ift fletn , Die Lippen nicht ju voll, aber mit großer Anmuth umagen. Der Ruden und die Spike ber Mafe runden fich zierlich; die Wangen haben eine reis zende Ruffe: in ber Mitte bes runbfichen Rinnes bildet fic ber feichte Schein eines Grubdens." Das Relief in ber Willa Albant, meldes 6. 62 abgebilbet ift, nahm Bintelmann von ber Eraiebung bes Bacdus, ber Berf. fehr finnreid pon ber Benus mit bem Amor und ben Grazien. Benus fift befleibet; auf ihrem Schoofe ftebt Amor, Die Sand nach ber Mutter ausgestrect; por ber Benus fteben bie brep Grazien nach ber Deutung bes Bf.; bie altefte, gang ermachfen, balt ben fleinen Amor benm laufgaum, Die benben anbern find noch als Rinber von verschiednem Alter vorgestellt. Die Arbeit ift bochft tob; boch ift etwas Gemuthliches und Raturliches barin, und ber Bf. fagt bavon: "Es ift ohne Zweifel das alteste noch vorhandene griechische Bildwerk in biefem Steine (es ift namlich in griechischem großtornichtem Marmor gearbeitet); und wir erhalten baburch einen anschaulichen Begriff von bem noch fehr roben Buftande ber Runft in einer Periode, morin Die Griechen ichon ben Darmor ju bearbeiten angefangen hatten, welches nicht vor ber 35ften Olympias gefcab."

In bem Artifel Merfur bemerten wir G. 65. was über bie Berebilber auf alten Bafen wortommt, welche wahrscheinlich meift Borftellungen aus Mimen und Getor . Spielen waren : su zeigen, bag bie alte Kunk fich auch ber Berrbilber (boch boffentlich nur in Beichnungen, menne wir namlich bie Dasten in ber Sculptur ausnehs men) nicht enthielt, und bag bie Runftler, ebes fo wie die Romiter, ibre Botter in burlesten Bes Halten und Berfleibungen auftreten ließen, molben wir ein paor Bafengeichnungen biefer Art ans führen. Auf einem Gefäße, bas vormals in ber Cammlung ber Waticanifden Bibliogbet ftanb, macht Jupiter, mit Benbulfe bes Merfur, Unfalt, auf einer leiter ju Altmene'n' in bas Renfter zu fleigen. Berbe Gotter im Coftum des Miedrigtomifden. Auf einem anbern Gefåß, in der Sammlung Biscari zu Catanea, fict Municer, eine turze biebauchige Zigur, mit großer Dafe, auf dem Ehron, bas Zepter in ber Reche ten baltenb; vor ibm ftebt Merfur als ein Sclav. ber vom lande ju Martte tommt, amen burchfichtige, von Weiben geflochtene Rorbe, an einer Stange auf der Achsel tragend. In Diefen Rors ben fieht man zwen Sigurchen, bas eine ben Achilles, das andere den Beftor borftellend. vortreffliche Parobie auf die Entscheibung bes Schicksals amifchen ben benben Saunthelben bes trojanijchen Rrieges!"

Meber bas Berfaltnif ber Befalten bes Derfur . Apollo . Bachus und Mars erflart fich bee Bf. S. 66, alfo: "Merkurs Ibeal flicht gegen ben Apollo, Bachus und Mars auffallend ab. Merfur fat nicht das Schlante und Erhabene bes Avelle, micht bas Rundlithe, Weiche und fchmarmerifcha Saufte bes Bardus, nicht bas Rubne und Duftere bes Mars. Das Borftechenbe im Charafter bes Merfur ift bas Rraftvolle und Bewandte. Befrauselt liegen ibm bie furmen Saare um ben Rapf und bie Stirn: bie Dbren und ber Dund find flein: feine Bilbung bat in biefer Ruckficht viele Aebulichkeit mit ben Ropfen bes jungen Berfules und andrer Beroen, als des The Teus, Meleager u. f. m. Geine Stellungen . er mag fteben ober figen, find immer einfach und bequem; ber Ropf vorgefentt, ber Blid bebachtig."

Den einheimischen Tempel. Gottern ber Grieden und Romer gesellt ber Af. S. 87 ff. noch einige frembe, spater aufgenommene Gottheiten hinzu, ben Mithras, ben Deus Lunus (die neuere Deutung beffelben auf ben Atys wird nicht erwähnt), die Ist und ben Horus.

Auf ber letten Tafel fangen icon Gottheiten vom zwepten Range an, Bebe, Jris, Wictoria, Bortuna, Batum, Nemefis, Spes, welche die bichtende Phantafie ben Obergottern, als unters geordnete und bienende Wefen, beyfügte, und

welche zwar ihre Altare und Rapellen, aber felts ner eigne Tempel . Gebaube hatten.

Wir schließen unser Beschäftigung mit diesem geistvollen Bilderhuch mit den Worten des Werk.:

"Wer durfte es in der Ersindung und in der feinen Auswahl des Eigenthümlichen, sowohl der ganzen Gestalten, als der einzelnen Symbole, mit dem Aunstgeist der Alten aufnehmen? —

"Bon den Griechen siehe die Borbilder, nach dies "sen übe den Aunstsign früh und spät!" So rief Hora; und was können wir, zwen tausend Jahre nach ihm, anders thun als seinen so tief gesühlten. Ausruf unsern Zeitgenossen wiederholen?"

#### IX.

Augusteum. Zweyter Heft. In Commission b. Hempel in Leipzig. 1805. fol. von ©. 73—108.

XIte Aupfertafel. Eine altgriechtsche ober wenigftens von einer altgriechischen Bilbfaule copirte Statue, an ber einige Theife neuer Unfas find. Es ift eine weibliche Sigur mit langem Uns dergemand, bas fich guchtig um ben Bals fcmiegt: bas leichte Obergewand wird vom Gurtel gehalten, über ben, auf eine gang eigenthumliche. Beife, ber obere Rand beffelben in wellenformie gen fleinen Salten gefchlagen ift, welches eine ana genehme Wirfung macht. Die linke balt ein Fruchthorn; die rechte bebt bas Obergewand ein wenig in die Bobe (ungefahr was die Frangofen hausser nennen), ein Weft, ber ben Borftellungen ber hoffnung abnlich ift, und baburch Unlag gegeben bat, biefe Statue für eine Spes ju erfla-Dem Berf. fcheint bas Fullborn boch eber für eine Ceres ju fprechen. "Indeffen, fest er bingu, bat mich bie Stellung ber Guße, Die eine rhothmifche Bortbewegung anzubeuten fcheint, in Berbindung mit dem in die Höhe gezogenen Demande, auf die Muthmaßung geleitet, ob nicht
vielleicht diese Statue für eine altgriechische Pries
sterinn der Demeter, für eine Chorführerinn ben
den Elensinischen Festen zu halten sen. Solche
fenerliche Processionen murden allemal am sechsten
Lage ihrer Jener unter Gesang und Musit gehalten, um die Bildfänle des Jacchus von Athen zu
holen, die dann auf ähnliche Weise zurückgebracht
wurde. Außerdem sindet sich ausdrücklich, daß
eine Priesterinn den Chor der Eleusinischen Weis
der ansührte, wann sie unter Hymnen zum Quell
Kallichorus zogen, an welchem Demeter, ben
Ausstücklung ihrer Lochter Persephone, ausgeruht
hatte."

XII. Reflt Die Borber , Geite einer griechiichen Bafe vor, von welcher bereits Bottiger in ben griech. Vasengemälden, Beft 3. G. 6 ff. eine Erflarung gegeben bat. Der Bf. tritt ber Mennung berer ben, welche bie in ben Grabern . Groß. Griedenlands gefundenen Bafen für Bab. gefäße balten, und erlaubt fich fogar Die Bermus thung, bag bie Sabriten, welche fie verferigt, im Dienft ber Mufterien geftanben, bag fie vielleicht ausschließend fur Die Beweihten gearbeitet. biefen als eine Art von Diplom gegeben worden. etwa eine ober mehrere nach ber Angahl ber Brabe, Die jeber im Orben erhalten, und bag fie Den Gingeweihten vielleicht barum mit ins Grab gegeben morben, um in teine prafanen Danbe ju

frn. Bottiger laft ber 26. fagen, et beziehe bie Borftellung ber Bafe auf einen Gibben bet figenbe Ronig bem junger Rrieger , ber ibm rudwatts aur Geite fteht , auf eine fenerliche Beife leifte, indeni er ibn bas Stepe tron beruhren laffe. Allein Bottiger fant, bet junge Releger schwöre dem alten König, indem er beffen Stepter berühre. Unfer 2f. begiebt bagegen die gange Bandlung auf eine tuftration, welche bet figende Ronig verrichten wolle, ju mele dem Zwed er in ber rechten (nicht in ber linten, wie ber 28f. fage) eine Schale balt, in Die eine Priefterinn Waffet gießt. Um biefe Sanblung bequemer verrichten ju konnen, nimmt ihm bee junge Menfch ben Stab, welchen ber Alte nachlagia in ber linten balt, ab.

XIII. Bilbfäule ber Ephesischen Diana, ober eigentlich nur ein Bruchstuck davon, da der größere Theil, vorzüglich die untere Halte, spatere Ergänzung ist. Ueber die mystische Worstele lung dieser Göttinn heben wir die Erklärung des Pf. S. 90 s. aus: "Bermuthlich war es in ganzalten Zeiten, wo man höchstens nur Vorübungenzur Kunft annehmen kann, ein hölzerner Kloh; der oben und unten einer menschichen Grstale ahnlich sah, die zwar nach und nach verbessert, aber ohne wesentliche Veränderungen bendehalten wurde. Wenigstens sühren die ältesten Münzen, welche die Göttinn am einfachten darstellen, auf diese Vermuehung. Die Statuen, welche sich

bis auf unfere Beisen erhalten baben und in giemlicher Angabl vorhanden find, reichen ben weitem nicht an jenes Zeitalter, fonbern find Probutte der fpatern Ruftit, in welchen die erfte Ginfachbeit smar jum Grunbe, aber unter einem Saufen thie rifder und vegetabilifder Embleme verhult liegt. Unter die Thier - Aggregate, wohin die Borftel. lung Diefer Gottinn neuerlich verfeht murbe. mochte fie jeboch nicht wohl zu rechnen fenn: bent nicht bie Bottinn ift aus Thiergestalten gufammengefest, fonbern nur bas Bebaufe, mas fie um-Sie selbst befindet fich in Dieser phantaftis fchen Umgebung, wie eine Dumle unter ihrer mit Thiergestalten und Dierogipphen bemablten Decke, und nur ber Ropf, Die Sande und Jufe von ihr find fichtbar. Nicht einmal bie Brufte geboren ibr ju, benn es find thierifche Brufte, die fic auf ber außern Bulle befinden. Ein Beweis mehr. Dag nur bas Bebaufe aus Thiergebilben besteht, ift die fdmarge Rarbe ber Bottinn, Die fich nicht blos auf die fichtbaren Theile erftrect. Sie muß vollig fcmary gebacht merben, wie bie Sfis, mit ber fie, als bergleichen Bildungen entstanden, für einerlen Befen, fur bie Datur gehalten murbe, bie allen lebenden Geschöpfen bie Arme öffnet, um fie an ihren vollen Bruften ju nabren. Sinn ift aut, aber bie Borftellung ift moftisch und geschmacklos."

XIV. Eine nur wenig ergangte Pallas, welche aus ber zwenten Periode griechifcher Runft zu fenn:

istine: 'Die Stellung ift einfach und bie gange Beftalt Chrfurdt gebietenb. Die Falten unb Bruche ber Gewander find burchgangig im gros Ben Girl gearbeitet: nirgenbs ift eine Spur bon Rleinlichtelt ju entbeden; aber bie Bierlichteit if Br auch fremb. G. 94: ,, Die fcuppige Zegis. duf melder eine icone tarve ber Gorgo baftet, bedt nicht queruber bie gange Bruft; wie an an-Dern Statuen ber Pallas, fonbern giebt, fich von ber rechten Schulter unter ber linten Bruft binab bis auf die Mitte ber gangen Geftalt, und bann bintermarts über ben Ruden wieber jur rechten Schulter hinauf, mo fie mit bem Vorbertheile Berfelben burch einen Knopf befestiget ift. Die Art, wie ber Runftler fie behandelt bat, lage beutlich ertennen - bag fie aus Leber beftebt; auch ift fie an einigen Orten mit Borben verfeben. Bahricheinlich bat Die Aegis ihre Richtung bese wegen fo erhalten, um burch Burudfchlagung ben vorbern Balfte uber ben linten Arm fich ihrer, nach alter Art, als Schild bedienen ju tonnen; duch icheinen bie: Riemen, burch welche nur bie Dard geftetft werben burfte, ju Sefthaltung berd falben bestimmet gewofen zu fenn ; fumal ba binten unter ber rechten:Schulter ebenfalls Riemen angebracht fdeinen, bamit ber bintere Theil ju gleichem Bebuf abgefnopft werden tonnte, auf welche Art bann bie Aegis jum Schilbe und Bruftharnifth jugleich biente." Durch bie Bemertang, baf bie Megibe (Facius bat feine LXXI. 23b. 2. St.

Abh. barüber unidingst mit einigen entern auch guarischen Aussigen wieder jusammendenten las gen't ein übergeworfenes Gell wer bas at Schlen beite bei Brust schilben bellen oder über den Arm gewickelt Schilben beile vertrat, wied es deutlich, mie die alten Dichter sie bald für einen Brustharnisch, bald für ein Schild nehmen konnten.

Muf Taf. XV giebt der Berf, noch eine Abs
bitbung eines Theils diefer Statue, von der
Machelte. Die Seltenheit des Costums, in Ang
fehung ber Regis und bas Große im Stol der Jalren, sowohl im Rucken als an der Seite, wa bas Gewand über die Deffnung zusammenschlägt, dewog ihn baju. Auch fügt er auf demselben Blatt den Kopf einer andern Statue der Pallas in Oresden ben, welche einen großen Meis ster verrath, an welcher aber ein großer Theil bes Korpers sehlt und die Oraperie sehr gelite ten hat.

AVId Mesculap, ein schönes Wert von ab sem großem Stol, aber häßlich durch die hand gines eleuden Erganzers verunstaltes. Sie ift pu Untium unter ben Ruinen bed Aesculap Lempels gefunden worden.

XVII. Die falsch erganzte Statue, welche unter bem Ramen ber Agrippina berühmt ift. Einige haben sie für eine Riobe erklart, ber 21f.

Brengführt bind wied enfolegaimit Beftreiting ber Un finbene von Riddilla, feine bebeid icht Dalla. Meeten : 1 pois Sand einvorgueungne Merbellungs. mer geriffen diber selftlige geftlige with perfere men and the design and the design and the second attidingit: Kopffunfpriniglish gofeitti geniofen): Ph. bag bas Mammidininin fille Thanbillerbefreit Beroine vorstelle, und zwar, ba fie auf einem Felstrud fist, vielleicht bie Ariabne. Die Statue ift unbeschreiblich schon gewesen. G. 105. "Einer ber vortrefflichften noch unverfehrten Theile, an welchem bie Blurbe ber erften Coons beit noch nicht vermischt morben, ift bie linte Seite bes Rorpers bis zum Unterleibe nebft dem Obers arme und ber gangen linfen Schulter."

XVIII. Gine febr große, gewöhnlich Aleranber genannte Statue, beren Stol, fo wie bie Diefen in ber Draperie, in eine gludliche Des riobe ber Runftgeschichte geboren. Der Ropf gebort nicht zu ihr, und bas Bange wird vom Berf, fur einen ebeln Bacchus im Deplus genoms men, worauf ihn bie Korper- Form und ein ahnlicher Bacchus in ber Willa Albani führte. Geine Phantafie bentt fich, bag, wie ber Bufall biefen Bachus ju ber vorher genannten (vermeintlichen) Ariabne im Dresoner Augusteum geführt, fie auch ursprunglich Gine Gruppe gebildet und ben Moment vorgestellt hatten, wo Bachus Die Ariabne auf Maros findet und gur Gemablinn erfieft.

# 228 Lingusteinnie Zwepsie Heft.

XIX - XXII. ftellt eine und bisfelba sacetell fache Statue ibres großen : Wetthes megen eift amenmal, cang born und von ben Seite, sund bann mereroftent bie obere Balfte gleichfalls von vort und von ber Svice vor. Die Erläuttrund bielet Bifbiaule wirb, auf ben britten Enfe aufmeinett. Der jur Dichaelis : Dieffe erfcheinen fall.

Fortsetzung der im vorigen Stück angefangenen Anzeige von Marmontels Memoiren.

### Charafterschilderungen.

Unter ben Gelehrten, welche jebe Woche einmal regelmäßig ben Dabam Geoffrin fpeifeten, man d'Alembert ber munterfte, belebtefte, brola ligfte in feiner Rroblichfeit. Dachbem er ben Bormittag mit algebraifchen und bynamifchen. ober aftronomischen Rechnungen jugebracht batte, fo schlupfte er aus seiner Glashutte, wie ein Soulfnabe ber Sloffe entlauft, und munfchte nichts als fich zu vergnügen. Diefer große Dathematiter und Philosoph mar bann so beiter und. iuftig, bag man in ihm nichts als ben angenehmen. Befellichafter erblichte. Die Quelle biefer acht naturlichen Frohlichkeit mar ein reines Bemuth. fren von leibenschaften, jufrieben mit fich felbit, und jeben Lag fich über irgend eine neu entbectte Babrheit freuend, Die seinen Gleiß spornte und belohnte. Dur Die ftrengen Biffenschaften gemabren biefen Bortheil, und feine anbere Art son Studien fo vollständig als fie.

Die Beiterfeit von Mairan und fein fanf. ter und lacenber humor floffen aus berfelben Quelle, hatten bie namlichen Urfachen. Alter hatte ben ibm bewirft, was die Matur fur D'Alemberethat: es barre alle feine Bemurhsbe wegungen gemäßigt, und bie Barme, welche ihm noch übrig war, trug blos bas Gepräge ber lebhaftiateit eines muntern, aber gefegten, verftanbigen und unterrichteten Gasconiers, unb batte babet einen eignen Con, ein feines und füßes Salz. Der Philosoph von Beziers mar mohl me weilen angftich beforgt über bus, mas in Whink porging ; aber wenn er barüber effice Austlinfe Durch Briefe bon feinem Freunde, bent Barer Parennin, erhalten batte, fo glangte fein Wencht vor Freude. D wie glücklich ift berjenige, "bet feine andere Unrube fennt; ale über ben lauf ber Gestiene, wher über' Die Sitten und Runfte bet Chinefen! Rein Lafter entftellt ibn, teine Reue nagt an feinem Innern, teine Leibenschaft betrubt und qualt ibn. Er ift fren im achten Sinne bes Borts, fren von aller gualenben Burcht; bone. welche Frenheit aar teine reine und bauerhafte Frohlichteit ftatt finbet.

Diarivaur batte mobi gewünscht auch biefe! beitere Bemutheftimmung ju haben; aber er hafte immer etwas im Ropfe, was ibn beschäftigte und Da er butth ibm ein befummertes Unfeben gab. feine Schriften ben Ruf eines icharffinnigen und feinen Denters ethalten batte, fo glaubte er, fich"

Bees dis einen folden zeigen gu muffen, unb et war unausgefest bamie befchaffigt, jeben Begriff gu gergifebern, unr bie verschiebenen Geiten beff Alben aufzufinden und ins Licht gu Rellen. dab jus bag bieft ober jene. Sadje mabr: fen Bil & au einem gemuffen Duntt, ober je mach bem man fie ins Muge fufft: aber et batte immer irgend eine Ginidranfing in Bereitschafey irgend eine Bemettung zu machen, bie Diemans. Den als ibm einfiel." Diefe ftere Aufmertfamteit? Diefes ewige Berarbeiten feines Beiftes mar peins lich für ihn und bfters auch für Undere: aber es ernaben fich juwellen baraus herrlithe Anfithtell and glangenbe Lichtfunten. Die Unruhe feines Blid's verrieth jewoch, bag er abeeben Erfota bei forgt war, ben er begierigft erwartete. Die, glaube ich, gab es eine gartlichere, reigbarere und furchtsamere Eigenliebe; aber ba er die ber Ang bern forgfältigft fchonte, fo ehrte man Die feinige, and beflagte ibn blos, daß er fich nicht ente fibliegen tonnte, etwas einfacher und naturlichet gu fenn.

Ehaftelfur, beffen Begriffe nie gang klau waren, ber aber unenblich viel Beift befaß, und bem von Zeit zu Zeit lichtvolle Gedanken entwischten, gleich Bitgen aus einer Nebelwolle, Chabstellur brachte in diese Gesellschaft den gefälligken Charafter und die Hebenswurdigste Offenhels. Gen es, daß er in fich selbst Mistrauen setze und darüber ins Klare zu kommen hoffte, sen es, daß

or durch Untersuchung seine Begriffe berichtigun wolke, er liebte den Streit und ließ sich gem barauf ein, aber mit Anmuth und ohne heftig pe werden. Sobald ihm die Bahrheit einer Bed hauptung einleuchtete, mochte sie von ihm selbst oder von einem andern herkommen, so war er passeichen. Nie hat wohl noch jemand mehr Benuff aus dem geistreichen Gespräche zu ziehen verstame den als er. Ein wihiges Wort, ein seiner: Godanke, ein gut angebrachtes Geschiedechen konnsen ihn entzücken; und man sah sein Gesicht heiteren werden, so wie die Unterredung belebter ward; ob er selbst oder ein Anderer in der Gesellschafts glänzte, galt ihm gleich; wenn sie nur durch Bischauseichnete, so strahlte sein Auge Freude.

Der Abbe Moreller, ber einen reichem Borrath von Kenntnissen aller Art besaß und diese gehörig geordnet hatte, war eine mahre Junds grube von gesunden, klaren und daben scharssinnisgen Ideen für die Unterredung; eine Quelle, die nie stockte und auch nie überströmte. Ben unsern Mittagsmahlen zeigte er sich stets offen, billig und fest, als ein Mann, dem Kopf und Herz auf der rechten Stelle sigt. Er besaß das Lalent, mit Feinheit zu spotten, welches man bisher dem Englander Swist allein zugeschrieben hatte, in einem augnehmenden Grade. Ben dieser kelchetigkeit, bitter zu senn, wenn er gewollt hatte, war es doch Niemand weniger als er; und wenn er school Niemand weniger als er; und wenn er

so gefchah es blos, um die Anmagung zu züchtle gen ober die Bosartigkeit zu bestrafen,

Saint. Lambert, ein Mann von ber feinsten Lebensart, aber daben ermas kalt, brachte in die Unterhaltung den abgeschliffnen zarten Ton, der in seinen Schriften bemerklich ist. Ohne von Natur lustig zu senn, ließ er sich durch die kustig keit Anderer beleben, und in einer philosophischen oder litterarischen Unterredung zeigte Niemand mehr gesunde Vernunft, noch einen feinern Beschmack als et. Dieß war der Ton des kleinen Hofes zu kuneville, wo er gelebt und den er sich zu eigen gemacht hatte ").

Selvetius, burftend nach schriftstellerischem Ruhm, war noch mit seinen Gebanken am, Schreibepulte, wenn er zu uns tam. Er wunschtz ein Wert zu schreiben, bas Aufsehn errege; baber war fein Dichten und Trachten, wa nicht eine neug Wahrheit, so doch eine kuhne und neue Meinung zu finden, zu entwickeln und zu behaupten: die weuen und fruchtbaren Wahrheiten sind im achtzehnten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung äußerst selten geworden; er mahlte daher ein Parador, um es in seiner Schrift über den Berschand (de l'esprit) durchzusehen. Sen es nun, daß er, nach langem Bruten, endlich selbst für

<sup>\*)</sup> Am hofe bes vertriebenen Konigs von Pohlen, Stanislans Lecsjinsty, bes Schwiegervaters pom Lubwig XV.

bufr biett, woodt er Andere utergen wolker fen es, bağ ibin noch Breifet Bagegere übrig blies ben, Die er gern heben wollte; ,wir ergogten uns barang ihm-nach, und nach die Fragen vorbringen ju boren, Die fon aben beschäftigten, und beren Somierigfeiten ju fojen er bemubt mar. bem wir ibm aber einige Beit bas Bergnugen gee gonnt hatten, uns ju belehren, jogen mir ibn in unfer Gefprach über andere Materien, und nun ging er auch borauf, ein, und bas fo.unbefangen, aufrichtig und ernftlich, im naturlichen Con ber gewöhnlichen Unterhaltung, als inflematifc und fopbiftifch man ibn in feinen Schriften finbet. Richts gleicht meniger ber lauterfeit feines Chas ratters und feiner alltäglichen lebensweise, bie ertanftelte, absichtsvolle Sonderbarteit feiner Schreibart. Diefer Mistlang wird fich immet awischen ben Sitten und Meinungen berjenigen finden, Die barauf ausgehen, noch nie geborte Dinge ju fagen. Belvetius mar in feinem Bemuth gerade bas Gegentheil von bem, mas er behauptete, bag ber Menfch fen. Man fante fich gar teinen beffern Menfchen benten, als er war: frengebig, großmuthig ohne Prunt, und wohlthatig aus Bergensgute, ließ er fich bens geben, alle rechtliche Leute und fich felbft gu vet laumben, nur um'ben moralifchen Sanblungen teinen andern Bewegungsgrund ju geben als ben Gigemuß. Aber, merichn fanute, vergaß febr bald ben Schriftsteller über Den Menfchen, und

liebee ihmminit allen feinen Sigenheiten. Weiche Annehmtichteit die Gelehrten in feinem Saufé fanden, wiedeln ber Folge vortommen.

Ein noch weit leibenfafafticher für ben Rubm eingenommener Menfc war Thomas: aber, libereinfimmenter mit fich feloft, erwartete er benigludlichen Erfolg feiner Bemuhungen eine . gig von bergeitenen Sabigfeit, bie er befaß; feine Befühle und Begriffe mit bewundennenbirbigen Starte destudruden, fither baburch auch geng botannton: Borftollungen iben Bloig Ger. Reubeis and bes Cigenthumlichen gu-geben. Don' Untere laß bainte botthäftigt, eine weit verbreitete Celes britat ju ertangen und beshatb tir feine Berrache tunger bereicfe; vernachläßigte er frenlich barüber bie Socies in ber Gefellichaft liebenswurdin auf ericheinen." Bein Charaftet mar Erint mit Ganfe muth gewaart immer nachbenkenb; fcweigenb, lachelte et tum ben einer beitern Unterrebung ; ohne je lebhaften Antheil an ihr ju nehmen. Gels ten fprach er felbft über ibm gelaufige Daterien ; es fen bem in einer vertrauten, wenig jahlreichen Befellfchaft: aber batti ergoß fich auch feine Seele, und man erftaunte Aber feine hellen Eine. fichten und Die Fruchtbarfeit feines Beiftes. Beif unfern Mittagsmahlen befehre er blos eine lebige Stelle, und nur in Rudficht feiner lierrarifchen Berdienfte und moralischen Gigenfchaften ward er gern gefehen und geachret. Thomas opferte ftets Der Tugend; ber Babeheit, beni Ruhme, nie

den Grazien; und-boch lebte er in einem Jahen hunderte, wo tein glanzender schriftellerischer Ruf ohne ben Sinfluß und die Gunft der Grazien zu erlangen ftebe.

Die Grazien erinnern mich von einer Berfon gu fprechen, beren Dentweife und Sprechart biefes Geprage im bothften Grabe trug; Das gine sige Frauensimmer, welches Frau von Geoffrin ben ben Mittagsmablen ber Litteratoren wie eingelaben batte, und dieß mar b'Alemberes Freundinn. Die Demoiselle Lespinaffe, welche Beinbeit bes Betragens, Berfanb, und mannichfaltige Renneriffe mit ber größten Lebhaftigleit, ber feurigiten Seele und ber entjunbbarften Ginbildungsfraft, Die je ein Dabchen felt ber Sapphe befefe fen bat, in fich bereinigte. Das Zeuer, welches in ihren Abern und in ihren Rerven ftromte, und ibrem Geifte fo viel Thatigteit, Blang und Reip gab, raffte fie vor ber Beit meg. 3d merbe in ber Rolge bavon fprechen, wie feht wir fie ver-Dier bemerfe ich nur, mas fie ben unmilten. fern Mittagemablen mar, me ihre Begenward affes belebte. Immer jog fle unfere Aufmertfamfeit'auf fich, fie mochte nun juboren ober felbft fprechen; und Diemand fprach beffer. Sie flagta uns, ohne barnach ju ftreben, ben Wunfch ein, ibr zu gefallen, und ohne Ziereren hielt: ffe boch ju frepe und unicidliche Meugerungen gurud und machte uns auf: une felbst aufmerffam, fe haß wir.

aldes boebrachsen, was welbliche Ohren hatte be-

Meine Abficht ift micht, Die ganze Reife unfrer Mitgafte ju fchilbern. Co qub unthaffhe barunger, bie wenig bentrugen, bas gefellichaft 11de Berenugen ju erhöhen und blos mit genoffent unterrichtete Manner übrigens, Die aber mit ife ren erwerbenen Einfichten geigten, und mur fo wien, um einzustummein, nicht aber um auch aus Wiftenen. Dief mar ficherlich jeboch nicht bee Rall mit bent Abbe Rannal, bet ther in ben encarden gefehten Bebler verfiel, unb ju reichlich, Alles mas et mufte, ausframte. Er batte fic nech mide in feiner bollen Grafe: weldt als Phildforb? wich als viel umfaffender Gelthrier dezeigt: abet Scharffiein, richtiges Urtheil utto ein beutliche Ausbruck maren bereits an ihm bemerflich; uab ' er verband bamit Gutmuthigfeit und gefällige Bitten, wourd er allgemeln unter uns beliebt Dur fand man, bag er ben Strom feinet Rebe nicht genug mäßigte, und bas fein Gebacht nif ibn que su aut bebiente. In ein eigentliches Befprach konnte man felten mit ihm kommen? weil er in einem fort fprach, und erft im Alter; michbem er rufiger und bebachtiger geworben war, fernte er bas Bergnugen tennen, mit Am. bern ju fdwahen.

3d will nicht bestimmen, ob Frau volt Geoffrin absichtich bie merkwurdigsten Fremben; bie nach Parts tamen, in ihr haus jog, unt

heffen Ruf baburch in gang Europa mitembreit pber ob es eine naturliche Bolge best Gionges und ber Annehmlichkeit mar, Die biefes Spass burch Die bafelbit vereinigten Gelehrten exhielte genus es fam nicht feicht ein Burfen Dienftera. ober fonft angefebener Mann ober ein Frauenginuner gleicher Art nach Paris, ber und bie nicht auch Trau von Geoffrin befucht und gemuniche bettenben einem untrer Mittagsmable zu fenn und baran Theil ju mehmen. . Un folchen Togen bor beme Frau von Geoffrin, alles auf; um in vallem Gilanne in erfteinen nub ibiel Ganten Abif ibiefem in fofe. femen mar Bante - Dollantoppie recht :: liebenswirtig some actions of the parties of the first that the f Pico!). Bemobnlich: waren, biefe Matte gemable auch gusteichnend belebt; und felten fehlen ges @ Muserit maren v ... 3 in ebergist, machierlies a line and and and line in the first we

Unter hen Bremben; die langerhier peuneld sen sober für immer zu, bleiben gedachents machen sie eine Auswahlt die griftreich fien und liebense würdigsten werdest fornziech unter die gespöhnliche Liebgesellschaft ausgenienman. Drenzunter die sen zeichnechnisch besondere aus, und standen in Kusche zuf Pemandheit des Geistes Ind Kennen wise aller Ausschnen, ber ausgebilderlien Franzon sen nach: dieß waren der Abbe Gelichnis, den Marquis vom Capacaioli, nachben neapolitas mischer Gesendere an unserminger, und der Graf van Exeus, schneher Minister.

Der Iche Galiani war, feiner Gestell nach, ber niedlichfte kleine Hartefin, ben Italign je hervorgebracht hat; aber auf den Schultern diefes Parlefin, jos., der Kopf, eiges Machiapete Epiturger, pach feinen Grundfagen und mit einem jun Melancholie geneigten Gemuth hatte er bach alle Dinge in ber Welt von ber lacherlichen Seite herracheetg: beber bas Welprach auf, einen polich iften ober, mproliften Begenftant fallen mochtes fa wußte er hatu ein brolliges Bajdichten gutere gablen, mefches immer benfelben ins tarffe lich Kellte, und eine, eben fo unermarkete als geiftreichs Amnielung enthielt. Diesu tam poch, bag im feiner Erzählungemeile und if feinem Beberbene fpiel Daben Die naipeste Drolligfeit herrichtes, man kann daber leicht benten, melch überichmengliches Bergnugen une ber, tiefe, Ginn feiner Ergibe lungen, ber mit bem icherzhaften Con bes Erzibe ferg in bem fichneibenbiten Contraft ftand, mathen 3d übergreibe nicht, menn ich fage, has man Effen gub Trinten vergaß, um ibm, of Stunden Igng, Buguboren. Cobalb er aber feing Rolle geendigt, batte, war, er eine Rull in ber Ben fellichaft; faß, traurig und ftumm in einem Bing tel, und ichien ungebulbig duf bas Stichmort ju lauern, un mieder porgutreten. a Dan mußte ibn blos horen, ...er mochte raifonniren ober ergableng Wenn jemand ihn unterbrach, fchrie er: mich boch eift endigen, und bunn tonnt ihr nach Gefallen reben!" Satte er, mun alle feine Ben weisgrunde erschöpft (benn er pflegte eines an bas andere zu reiben) und jemand wollte ibm barauf antworten, so vertroch er fich unter ber Menge, und war weg, ebe man es vermuthete.

Caraccioft batte, auf ben erften Anblick, wegen feiner Schwerfalligleit und Leibenfarte. Das Anfehn eines Dummfopfe- Er mußte fores then, wenn mit bemerten follter . Beift Recte the Diefer Rleischmaffe. " Je langer er fprach, befto mehr belebten fich feine Mugen , bie enblich gleich Sternen funfelten. Beinheit; Munterfeit, Els denehumlichkeit ber Bebanten, ein naturlicher Busbruct, ein anmuthiges Lacheln, ein empfine Dungevoller Blick maren in ibm vereinigt, und: Laben ber Battichteir eine liebensmurbige, neifte reiche und intereffante Geftatt. Er iprach bas Reangoulde nur ichlecht und mit Mubet aber er war berebt in feiner Mutterfprache : und wenn bet frangoniche Ausbruck ibm fehlte, entlebnte er aus Dem Mtalianischen bas Wort, Die Wendung, bas Bilb, beffen er bedurfte. Auf diefe Beife ber" Adrite er feine Rebe nach Belieben mit taufenb fuhnen und malerifthen Ausbrucken, um bie mit ifin beneibeten. Auch begleitete er feine Rebe mir bemfelben neapolitanifchen Beberbenfpiel, bas ber Abbe Galliani fo meifterhaft in feiner Gemalt batte, um ihr mehr Ausbruck ju geben, und man fagte von bem einen wie von bem andern: fle zeigten Berftand bis in ihre Fingerfpigen. wußten auch eine Menge Anetboten, und fast jebe

haselben hatte einn feinen, meralischen und tiefen Sinn. Caracrieli hatte die Menschen gründe lich ftubirt, jedoch seine Beobachtungen mehr als Staatsmann und Geschichtsorscher, denn als Menalist und Satzrifer angestellt. Er favote die Bitfan, Gebräuche und Polizenanstalten der versichtedenen Välfer, und wann er danon etwas ans führte, so geschah es blos, um seine auf Prinche nien beruhenden Mennungen dadurt zu unterflühen.

den Meighehum pop Kenntniffen undichiem nicht Mempigefälligen Ausbrud; er wan baben auch einzendigefeichnutstrufticher Mann. Mirmand von und wiedereichnutstrufticher Mann. Mirmand von und wiede fich benificher Mann, dem Freunde genophische haben; aber um Caracciclie Grande fchaft buhlten mir alle, und ich, der ich mich ihr ver lange erfreut habe, weiß und kann wicht ger nug sagen, wie wunschenswerth sie war.

Am imigsten vertraut war ich indes mit dem Grafen von Creuß, der auch zu der littesemischen Dicklassellschaft der Franzusen Geoffrin gehärtg. En frehte nicht eben eifrig damach, zu gesallen und die Ausgerksamkeit auf sich zu ziehem mar oft nachdenfend, noch ökterer zerstraut, aber den unterhaltendste Fischgenosse, sobald er sich der den Die Natur harre ihn reichlich mit Besühl, Wärme, Feinheit des moralischen und äschesischen Sinnes, mit Reigung für das Schöne jeglicher Art und mit dem Drang LXXI. 286. 2. St.

mullich ju fenn ausgeffattet. :: Et bifaf bie Babel mit fraftigen Sugen alles ju follbetn und ausjub Beudeny was er je Dieftwirdiges gefehn ober mas fein Genitth ericuttert hatte. Er war jum Dichs rer geboren, ober nie ift irgend Einer jum Dich ter geboren worden. Roch jung und boch unter vichtet und verftandig wie ein Breit, forach er un fere Sprathe wie ein geborner Frangofe, und fait olle europäifden Sprachen gleich det feinigen, We gelehrten ungerechnet. Rein Zweig ber alten wie ber neuen Litteratur war tom freutt. Won ber Chemie fprach er wie ein Chemifeets von ber 34 gant ale din Stiffer bes thindus, und infontes beit von Schweben und Spanfen als ein aufmert famer Boobachtet ber Gigenthumlich leiten biefet Simmeleftriche und ihrer verschiebenen Erzenio So bag et uns burd feine Rennentife unt ezeridente und burch feinen fibonen Ausbraf Wi gößte.

Montags zu Mittag freiften mehrere Klinftiter und Kunstfreunde ben Madam Geoffrin, und
Marmontel war auch von ver Parthie. Mit beit
Kunstlern; sagt er, hutete ich mich wohls weislich;
von etwas anderm zu sprechen, als was auf ihre
Kunst Bezug hatte; benn ich mertte gar balb;
daß fast alle zwar einen gesunden naturlichen
Werstand, aber wenig eigentliche Schuttenntnisse
besassen. Der gute Karl Banloo besäß in

einem boben Grabe jebes malerifche Palent, nur fein Benie; Die Inspiration fehlte ibm , und er batte zu wenig gelefen, um, bebm Mangel berfelben , burch Erhabenheit in ben Gebanten unb burd Große bes bargeftellten Gegenstanbes in Bernet, bemunbernemarbig in ber Aunft, Baffet, Luft, Licht und bas Spiel biefer Elemente ju maten, batte alles febr lebbaft bor Angen, mas baju'gehort: mar aber außerbem, ob fcon ziemlich jovialifch, ein gang gewöhnlicher Menfc. Soufflot befag naturlichen Scharfe fin, mar ein überaus geschickter Architeft: unb fein ganges Benehmen überaus fein und artig: aber fein Gebantentreis ging nitht über fein Reifbrett hinaus. . Bouder batte viel Reuer und Seben, aber teine Erhebting ber Beiftes; feine Ibeen maren gemein : Theater's Pringeffinnen bienten ibm gum Dobell für bie beilige Stungfrau und fur bie Bottinn Benus, und fein Befprach alich feinen Bilbern, jenes wie biefe betriethen, unter welchen teuten er lebte. Der Bilbhauer Somoine geftel burch fein anspruchlofes Befen fo:ein bebeutenber Runftler er auch mar: aber er weach wenig über feine Runft, und beantwortete toum bie ibm ertheilten tobfpruche; was um fo mehr Bermunderung erregte, ba fein Blid Reuer und Rlamme mat. Latour, der bie Dobes Philosophen malte, war ihr Schuler geworden, bestimmte bas Schidfal von Europa, unb'hielt es unter feiner Burbe, von Maleren ju fprechen, fo peinlich es auch war, ihn über Pettif und Moral fprechen zu hören.

Unter ben Runftfreunden führte ber Braf Caplus bas große Wort, ben Marmontel nicht als liebenswurdig fchilbert. "Ich babe mir nie Die Dibbeidenommen," fagt er, "ju untersuchen, marum er mich nicht leiben mochte: aber ich weiß febr gut, marunt Er mir unausfteblich war; name lich wegen ber Wichtigfeit, Die er auf fein febr ges ginges Berbienft und feine bocht befchrantten Renntniffe legte. Biegfam und nachgebend beb benen, von melden die Runftler leben muffen, nabm er gegen bie lettern bie Protections . Miene an, begunftigte mittelmäßige Zalente, Die fic für ihn beugten, und verfchrie folde, die ju ftelt waren, um feine Bunft ju bublen. Er bing fic an Belehrte, ließ fich von ihnen fleine Auffate über erhandelte lappalien machen; gab fie prach: tia gebrudt und mit Rupfern vergiert beraus; febte Preife aus über die Gefichtsformen der Iks und des Ofiris, um bas Unfebn ju baben, als mare er in ibre Bebeimniffe eingeweiht, und mit diefem Drunt von alter Belehrfamfeit und Runftfenntniß ichlich er fich in die Atademien als Mitglied, ohne ein griechisches ober lateinisches Berf lefen ju tonnen. Er batte fo oft gefagt und von fich fagen laffent er fen ber Bieberberfteller bes einfachen Sinis, ber einfachen gormen, bes einfachen Schonen in ber Architettur, bag man es nach gerade ju glauben anfing, und burch feie

nen Briefwechsel mit den Diertantis brachte er es dahin, daß man ihn in Italien und durch ganz Europa für den Mäcen aller schönen Künste hielt. Dieß gab ihm denn eine Anmasung in Ton-und Geberde, die mir, wie alle Charlatanerie, unerträglich war."

Bon gang anberer Art waren bie wochents Heben Tischmablzeiten ber einem Zinanzpachter, Delletier, bie ieboch nicht lange bauerten; ben' diefen ging es febr luftig ber, auch bestanden fie blos aus acht bis zehn jungen Mannern, unter benen besonders Colle und Credillon bet Sobn bervorragten. Unter belben erhob fich ein unausgefehtes Bikfeuer mabrent ber Dablzeit; Derfonlichkeiten tamen nie vor, aber bie ichrifts ftellerische Sitelfeit warb nicht geschont: man mußte fie Preif geben, wenn man fich mit in ben Betttampf einluffen wollte. Colle glangte im Scherz über allen Ausbrud, und Erebillon, fein Beaner, verstand es insbefondere, ibn ju beleben und ju reigen. Ich weiß nicht mehr, moruber wir eigentlich fo fehr lachten, aber ich erinnere mich noch recht gut, bag wir es unausgefest thaten, und fo, daß uns oft bas Baffer in bie Augen tam. Die Art, wie Colle feine Spage vorbrachte, war einzig. Freglich über-: - idritt er baben zuweilen bie Grangen ber Boblane ftanbiateit; aber baruber nabm man is ben biefen!

Mablgeiten nicht febr iftremee. Der eingige Bernard gab fic nie ber Freude gang bin. Bein Charafter machte mit feinem Ruf einen fons berbaren Abftid. Er führte. megen feiner Poeffen, ben Bennamen: le Gentil; aber ale ich ibn tennen lernte, war er nichts weniger als gentil, b. i. munter und angenehm. Die Guftaleie ten, bie er ben Damen fagte, maren unfchmade baft; batte er ber einen verfichert, fie fen frifch wie Bebe, ober ihre Gefichtsfarbe erinnere an bie Bottinn Rlora, und einer andern, fe babe bas bezaubernde lacheln ber Bragien, ober einen Mymphen artigen Buche, fo mar er fertig. 3ch babe' ibn ju Choift bemm Rofenfeffe gefeben, bas er jahrlich in einer Art von Meinem Tempel fenerte, ben er mit Theater, Garbinen vergiert batte, unb. ber an biefem Tage fo mit Rofen . Buirlanden behangen war, bag uns ber Ropf von bem vielen Dufte ichmindelte. Diefe Reverlichfeit bestand in einer Abendmablgeit, moben alle Frauen Gottheia ten bes Frühlings fich zu fenn bunkten. ftellte ben Oberpriefter vor. Bare er irgend himmlifcher Eingebungen fabig gemefen, mußte er bier begeiftert werben: aber auch nicht Ein sinnreicher Einfall, munterer Scherz, ober lebhafter Bedante tam über feine Lippen; er mar falt- boffich. 3m Umgang mit Gelehrten, mochten diefe auch noch fo luftig werben, blieb er dief gleichfalls; und ben unfern ernften und philosophis fden Disputen madie er ben Stummen. Uebets

baupt hatte er mur febr befchrantte Renntniffe; er konnte nichts als finen Doib. : Ueber feinen Beamstand von itgend einiger Wichtigfeit außerte er baben eine eigne Meinung; nie bat jemand fogen Bonnen, wie Bernard über bief ober jenes bente. Er lebte, wie man ju fagen pflegs, vom Ruf feie ner galanten Bebichte, Die er bie Rlugheit hatte, nicht in ben Druck ju geben. Wir faben voraus, was erfolgen murbe, fobalb fie gebruckt maren. benn wir mußten, fie fepen froftig; ein unverzeihlicher Rebler, jumal in einem Bebicht über bie Aber mir batten ibn megen fei-Runft ju lieben. ner Burudhaltung, Befcheibenheit und Sofliche feit zu lieb, um bas Bebeimniß zu verfcmagen. So lang er lebte, galt er für einen guten Dichter.

Der Baren Solbach und feine . gelehrten Freunde.

Ich habe nie recht erfahren konnen, warum tr Atembert fich von biefer Gefellschaft entfernt hielt. Er und Diberot, die zusammen die Entrelopadie herausgaben, waren anfangs innigst verbunden: diese Freundschaft aber war erkaltet; einer sprach von dem andern mit vieler Achtung, aber sie lebten nicht mehr mit einander, und sahen sich fast gar nicht. Ich habe es nie gewagt, sie darüber zu befragen.

\*) D'Alembert fuchte in ber Gefellschaft Erholung; Diberots fetes Dociren war ihm baber Jean Jacques Monffenn und Affi fon gehörten aufangs einige Zeit zu biefer philofophischen Gesellschaft: aber der Eine brach mie ihr öffentlich; der Andere, minder ungestüm und ein feinerer Weltmann, jog sich zurück und blieb endlich gar weg. Beyder Benehmen glaube ich entrathseln zu können.

Buffon, als Auffeher über bas Königl. Naturalien = Cabinet und Verfasser eines burch ganz Europa berühmten Werks, glaubte sich selbst genug zu senn; er sab, die encyclopabische Schule missiel dem Könige und hatte also auch nicht die Gunst des Hofs; er fürchtete von dem ihr dros henden Ungewitter mit getroffen zu werden; um dem Sturme zu entgehen, wünschte er eine abgesonderte Barke zu haben, mit der er nach dem Winde sich richten und zwischen die Klippen durchscheichen könne, falls er es nicht rathlich fande, die vollen Segel aufzuspannen. Man nahm ihm dies auch nicht übel. Indes hatte sein Ruckzug noch einen andern Grund.

Buffon, umringt in feinem Saufe bon Gefälligen und Schmeichlern, und an eine blinde Rachgiebigteit für feine spstematischen Ideen gewöhnt, mar oft febr erstaunt, unter uns nicht biefelbe Nachgiebigteit und Gelehrigteit ju finden.

vermuthlich zuwiber: er mochte fich nicht mit fim herumstreiten.

36 fab ibn mweilen bochft mitvergnügt über ben erfahrnen Biberfpruch meggeben. Mit einens unbeftreitbaren Berbienft verband er einen menigftens gleich großen Stale und Ligenbunfel. Durch Anbetung verhatichelt und von ber Menge angeftaunt, empfand er mit Berbruß, bag bie Mathematiter. Chemifer und Aftronomen ihm nur eine febr. untergeorbnete Stelle unter fich anwiesen; bag felbft die Raturforscher wenig geneigt waren, ibn an ibre Spipe ju fellen, und bagunter ben iconen Beiftern er blod für einen eleganten Schrifefteller und großen Colorifien galt. Ja mehrere berfelben tabelten fonar feine m berebte Schreibart in einer Gattung, Die burchque eine blos einfache und naturliche Sprache forbere. 36 erlnmere mich, bag, als eine feiner Berehrerkmen mich fragte: wie ich von ihm fprechen wurbe, wenn ich genothigt mare, in ber frangoufchen Alabemie die Lobrede auf ihn nach feinem Tobeju halten? ich zur Antwort gab: ich-wurde ihn. unter bie Dichter bon ber befdreibenben Gattung fegen und ihm unter benfelben einen febr ausgezeichneten Plas anweisen. Wit welcher Antwort fie eben nicht febr gufrieben gu fenn fcbien.

Buffon alfo, bem es unter feines Gleichen: nicht recht wohl ward, beschrändte fich auf allerunterthänigste Tischgenoffen, kam weber mehr in die eine noch in die andere Andrewie, maches dafür um so eifriger seine Aufwartung ben ben Misniftern und verfandte seine Werte an die auswärtigen Hofe, von woher er bagegen prächtige Gefthenke erhielt. Sein friedlicher Stolz trat jedoch Riemanden in den Weg und that Riemanden: Schaden. Ganz anders war es mit Hans Jam kob Rousseau.

· : Mach bem Enthufiasmus, ben feine zwen zu Dion gefronten Schriften in jungen. Ropfen erregt hatten, berechnete. It ou ffenu ... baf es ibm leicht fenn murbe, mit Paraborien in einem glans. genben Gewande und von feiner, Beredtfamfeit. unterftust, fich Unbanger ju verfchaffen und eine Gelte ju ftiften. Der Rubm eines bloffen Gefabrten ber Philosophen = Schule genügte ibm nun. nicht mehr; er wollte eine Schule für fich baben .. beren Oberhaupt und einziger Lehrer er mare. Dahin glaubte er aber nicht zu gelangen, wenn er fich, wie Buffon, ohne Bant und Geraufd. von unfrer Berbindung trennte. Um Auffebn gu: machen, batte er eine antite Philosophen . Miene angenommen; anfangs ericbien er in einem veralfeten Uebetrod, nachber gar als Armewer gefleibet, in ber Oper, auf Raffeebaufern, wie auf Gpakiergangen: aber bie Bprubergebenben wolls ten nicht fteben bleiben; weber feine fleine fcmu-Bige Berude und fein Diogenes . Stod, noch feine Pelamube jogen bie Augen auf feine Person. Es beburfte eines Donnerschlags, um bie Reinbe ber. fconen Geifter und insonderheit bezer, Die man ats Philosophen verschrie, ju benachrichtigen: 3. 3. Rouffeau habe mit biefen Leuten gebrochen.

Diefer Bruch, :hoffer er, wendt viele Gemuther für ihn fimmens und er hacte gang eichtig ausg punktirt, daß die Priefter nicht füumen wurden, füch für ihn zu erklären. Es war ihm also nicht genug, sich von Diderot und seinen Freunden zu trennen; er sagte ihnen Grobheiten, und durch einen gegen Diderot geschleuberten verläumderis schen Zug gab er das Zeichen zum Kriege, den er ihnen benm Abschied erklärte.

Indes troftete sich die Gesellschaft leicht über Bender Verluft und ward durch Rousseau's Unsbankbarkeit wenig beunruhigt; sie fand in sich selbst die süßesten Freuden, deren der Mensch fähig ist, und die aus der Frenheit im Denken und dem Umtausch ber Gesinnungen hervorgehen. Wir wurden hier nicht, wie ben Madam Geoffrin, am leitseile geführt und gegängelt. Doch artete die Frenheit nie in Frechheit aus: es gab Gegensstände, die uns zu heitig und wichtig waren, um sie auch nur der Prüfung zu unterwerfen. Gott, Tugend, die heiligen Vorschriften der natürlichen Moral, wurden nie in Zweifelgezogen; wenigstens in meiner Gegenwart, das kann ich versichern \*\*).

<sup>\*)</sup> Das heilige scheut nicht die Prüfung; es bewährt fich durch hiefelba, wie Gold im Feuer.

<sup>\*\*)</sup> Der ehrliche Marmontel war wohl nicht Philosoph genus, um bas Gefährliche von Diberots Principien, zu durchfchauen. Wenn man bie Natur-Gefene nicht von einem heifigen Mesen ableitet

Der Raum für Unterfuchungen blieb weit genig, und fle nahmen micmntet einen fochen Flug, baß ich die Schuler eines Porhagves ober Plato pi horen glaubte "). Galiani fete burch

fo erbebt ber Egoismus fein Daupt, bas uneis gennungige Boblwollen verfchwindet, Sabfucht ergreift bagegen alle Gemuther, weil Alle nach Sinnengenuß geißen; Die moralifchen Gefühle erichlaffen, ber Burgerberein icht fic auf. Dag Die Grundfate ber Encyclopabiften . Schule Religion und Ctaateverfaffung untergruben, Rebt nicht zu leugnen. Minifter, Abeliche, Kinangiers, Gelebrte, Raufleute, Ranftler, banbelten biefen Grundfagen gemaß; wie tonnte ba bet Burgerverein noch befteben? Gelbft viele Geift liche entfagten ja im Jahr 1792 ber driftlichen Religion, und nicht etwa blos bem Babfithum. Ein folechter Corant ift boch immer ein Schrant, und ein aberglaubifches Religionsfofem treibt boch bie Menfchen, ihren Mitmenfchen in vielen Rallen Dienfte gu erzeugen, gefchabe es auch aus Burcht vor ewigen Sollenftrafen. Gewiß ermirbt fich baber Bonaparte Berbienfte um bie Menschheit, baf er ben religiofen Cultus wie ber in bie Sobe ju bringen fucht, thue er es auch bloff aus herrichbegierbe. "Rur ware frenlich gu munfchen, er mochte einen bernunftigen Cultus einführen. Inbeg fort er bich nicht ben ber Proteftanten', Bubern fceint ibn vielmehr su begunftigen. .

") Beil er benbe nur vom horenfagen fannte. Diefe griechifchen Philosophen waren ja entschiebene Gottes - Berefice, und Gent Gotteslengner. bie Eigenthumlichkeit seiner 3been, und burch bie schlaue, sonderbare und unvermuthete Wene bung, die er dem Gesprach gab, und womit ex die Auflösung einer Streitfrage herbenführte, uns alle in Erstaunen . Der Chamiter Roux entwickelte uns, als ein Mann von Genie, die Ges heimniss der Natur \*\*). Der Baron Holbach,

Reiner von ihnen hatte weber Diderots Ponsees philosophiques, noch beffen Interpretation de la Nature, am allerwenigsten aber ben Code de in Nature für Geistesfrucht von sich anerkannt. Aus bem Code de la Nature, der 1773 erschienz schöpften die Revolutionairs insonderheit ihre Beweise; man sehe unter andern die geschickte gerichtliche Vertheidigung von Babbus.

- Daliani bestritt gewöhnlich Diderots Paras borien, aber nur im Scherz, und deshalb blies ben fie Freunde. Galiani betrachtete alle Philosopheme als Seifenblasen, an deren Farbenspiel man sich erlustigen könne. Ihm ahm bete nicht, daß folche Saße, wie: Quand viendra donc cet ange exterminateur qui abattra tout ce qui s'elève et qui mettra tout au niveau? Feuerfunten gleichen, die den surcherlichsten Brand verurfachen können, wenn sie in Strob ober faulendes holz fullen, und Niemand da ift, ber sie vernichtet.
- \*\*) ,Ins Innere ber Ratur bringt fein erschaffner Geift!" fagt Daller. Chen bag bie herren bie Geheimniffe ber Patur zu ergrunden glaubten, machte fie, mit bem Apostel Paulus zu reben, zu Rarren.

· ber alles belefen und nichts Biffenwurdlags bere geffen batte, theilte uns reichlich bie Schake feis nes Gebachtniffes mit. Bornehmlich aber mar es Diberot, ber, mit feinem fanften und überzeugenben Bobflaute und mit einem Beficht, vom Reuer ber Begeifterung ftrablenb, alle Rorper . erleuchtete und alle Bergen ermarmte 1). Der fennt Diberot nicht, ber ihn nur aus feinen Schrife ten fennt. Sein Begriff von bem, mas ben arogen Schriftsteller mache, leitete ibn irre. 3m Sprechen, mo er fich ergeben ließ, mar er ungleich naturlicher und ber Blug feiner Bedanten reiner; bier vergaß er feine Theorien und überlieft fich bem augenblicklichen Ginbrud', und alsbann mar er entjudenb. 3m Schreiben fehlte es ibm fets an ber gehörigen Ordnung ber Sbem! bieß Befchaft mar ibm ju mubfam: er ichrieb frifc bin, ohne vorhergegangene reifliche Ermagung bes Zusammenbangs. Daber bat er benn auch, wie er felbit geftand, nie ein Buch, aber mobl

## \*) Inbem er aber Berfe wie

Et des boyaux du dernier prêtre

Serrons le cou du dernier roi!

in Umlauf brachte, fireute er boch wohl feinen guten Samen aus. Mußte aus bemfelben nicht ber Gefang: Tous les Aristocrates à la lanterne! hervorgehen? In Frankreich find Berfe, Lieder und Scherzreben von einer gang andern Wichtigkeit als bep uns.

hereliche Blatter gefchrieben "). Bep ber mundlichen Unterredung verschwand bieser Fehler; Sprunge im Denten find hier erkaubt, fie befors bern fogar bas Bergnugen: benn im Gespräch sicht man Mannichfaltigkeit und Abwechselung.

Bang in feiner Große erichien Diberot alse bann, wenn ibn jemand über eine ichriftftelleri-The Arbeit ju Rathe jog. War ber Gegenstand von Bichtigfeit, fo war es eine Freude gu feben, wie er fich ihin anelgnete, von allen Seiten wenbete, unb fofort enthectte, mas fich ibm abgeminnen ließe. Mertte en, ber Autor fen bem behandelten Stoffe nicht gemachfen, fo bearbeitete er ihn in feinem Ropfe von netem, ohne viel unf bie Borlefung gu boren. Bar es ein Schaufplel; fo entwarf er gang heue Stehen, eine betanberte Bermid. lung, und gab ben Charafteren eine andere Benbung. Dun glaubte er oft gebort ju baben, mas ibm geträumt batte, und rubinte uns biefes ober jenes Bent, bas man ihm vorgelefen batte, in welchem wir bech, wenn es gebrucke erschien; fast Hichts von bem fanben, mas er uns baraits eraablt batte \*\*). Ueberhaupt war er mit allen

<sup>&</sup>quot;) Ramlich tein wichtiges zusammenhangenbes phi-Losophisches Wert. Bou feinem Theater ift hier nicht die Rebe.

Diberot hatte ein redliches herz, aber er war ein excentrifcher Ropf. Er ubte bie Lugend und

Aweigen der menschlichen Erkenntniß so vertraut, und alles, was er wußte, war stets seinem Geiste so gegenwärtig, daß er sedesmahl sich auf das parbereitet zu haben schien, über was man ihn befragte; daher seine fluchtigsten Bewerkungen den Anschein tiefer Forschung oder eines langen Nachsbenkens hatten.

Diefer Mann, einer ber erleuchtenften bes Jahrhunderts, mar zugleich einer ber liebenemuts bigften \*). Seine gange Seele ftrablte aus feinen

lehrte das Laster. "Dieß seh beffer," wird man fagen, "als, gleich den Pharifaern, bie Lugend lehren und das Lastvo üben." Dicheigt namlich für den Mann selbst; aber nicht fun das Jubit tum. Die Lehre des Heuchlers macht wenig Eindruck: aber der Jerthum eines Diperot ober J. J. Nousseau verführt Lausende.

\*) Alle, die ihn gefannt haben, bezeugen baftibe; unter andern der schätbare schweigerische Schrifts feller Mei fer. Geine Jerihamer singen wohl größtencheils aus einer mangelhaften Nature fenntniß hervor. Ar glaubte gefunden Mature ben, die menschliche Geele tonne nichts und bers senn als ein Aggregat physisch, geistiger Krafte. Ware dieß, so mußte Eigennuß das Triebrad aller unster Handlungen senn Bas Triebrad aller unster Handlungen senn. Dieß nahm er auch an, und folgerte daraus: alle Resigions Systeme hatten im Eigennuße der Priester und der mit ihnen verbundnen Herrscher ihren Grund. Die Philosophie hingegen lebre, daß man die hochsten finnlichen Freuden genieße, wenn man Undern wohlthue. Daher die

Augen, schmebte auf seinen Lippen, wenn bas Bespräch auf Gegenstände bes Boblthuns tam, und seine Rebe glich bann einem alles überwältigeten Strom, ber bie Bergen mit fortriß. Die hat ein Gesicht bie Bergensgute besser bezeichnet.

## Piccinj.

Rufifalifche Ragbalgerenen.

Dein Freund, Der Marquis Caraccioli, neapolitanifcher Befandte, batte noch in ber lege ten Beit Ludwigs XV. ben Sof ju bereben gefucht, einen geschickten Componisten aus Italien tommen au laffen, um bie beroifche Oper au Paris, bie feit lange in Berfall mar und bem Stagt um ermefliche Summen toftete, wieber in Aufnahme Madame Dubarry, bie neue su bringen. Beliebte bes Ronigs, mar in ben Plan eingegangen, und ber Baron von Breteuil, frangoffe fder Befandte am Sofe ju Reapel, erhielt nun ben Auftrag, bem berühmten Diccini einen Jahrgehalt von 2000 Chalern auf lebenszeit amgutragen, menn er nach Paris gieben und fur bie große Oper fdreiben wolle.

Raum war er angelangt, als ibn ber Marquis von Caraccioli ju mir brachte und mich

glangvollen Lobreden auf die Lugend, abnlich im Con ben Befchreibungen von den Gefühlen schwärmerischer Madchen, die Jesum als ihren himmlischen Brautigam in Gedanken um. armen.

erfacte, bas für ihn zu thun, was ich für Gretry auf dem Theater der komischen Operatte gethan hatte, nämlich ein Stud für ihn zu verfertigen.

Bu gleicher Beit mar gber auch Blud aus Bien \*) angelangt, und ber jungen Koniging von ihrem Bruber, bem Raifer Joseph, fo marm empfohlen worben, als wenn die Wohlfahrt ber diterreichischen Monarchie bavon abbange, wie er Man batte in Bien, nach au Daris gefalle. bem Entwurf eines Ballets von Moverre, eine frangoniche Oper verfertigt, betitelt: 3 phige= nia in Aulis: Blud batte fie componirt, und Diefe Oper, mit welcher er in Frantreich auftrat, hatte ben größten Benfall gefunden. Die junge Roniginn batte fich laut für ibn erflart, und Diceini fand, ben seiner Ankunft, alles voll Lobes ber beutschen Dufit. Aber bas war noch nicht bas Schlimmfie! Ben Hofe schadete ihm vorhamlich, bag er von ber Matreffe bes verftorbenen Ronigs nach Paris gerufen worden war, und in ber Stadt befam er alle frangoffche Dufter ju Reinden, benen bie Ausführung ber beutften Mufit ungleich leichter mard, und melde verzweis felten, ben Con und Ausbrud ber italienischen fich ju eigen ju machen.

<sup>\*)</sup> Im Original steht: Allemagne. Go abbreffirten mehrere Parifer Gelehrten ihre Briefe an ben verstorbeuen herausgeber dieses Journals: à Mr. Weisse, Poète celèbre à Saxe en Allemagne.

Ware ich ein wenig politisch gewesen, so hatte ich mich zu der Parthen, die oben schwamm, gehalten: aber die begünstigte Musik glich, in ihren deutschen Formen\*), dem, was ich von Pergolese, Leo, Buranello u. s. w. gehört hatte, so wenig, als Crebillons Schreibart der von Racine, und jene dieser in der Musik vorzie-hen, dies ware eine Verstellung gewesen, die ich in der Lange nicht hatte aushalten konnen.

- Bubem hatte ich mir in ben Kopf gefest, bie italienische Must auf unsere benden lyrischen Buspen; und auf ber tomischen war es mir, wie man weiß, so ziemlich gelungen. Zwarmar die Must von Gretry teine ber best nitalianischen; sie erreicht bep weitem nicht das Zussammenstimmende, das uns in den Arbeiten großer Conseser hinreist: aber man findet darin einen
  - Pormes tudesques, bas find grobe Formen!
    Man fieht hieraus, welche Worftellungen von
    Deutschland und deutschen Sitten auch Gelehrts wie Marmontel in Frankreich haben. Da ffe und Bach waren Stifter deutscher Anfitschusien; Gluck bildete fich nach französischen Musflern, daher er auch den Franzosen ungleich mehr als seinen Landsleuten gestel. Weder in Berlin noch Oresben hat Glucks Musit so gefallen, wie ehedem die von Hasse, Graun, Naumann, und spater die von Mozart und Hapdn. Wäre Gluck nicht nach Paris gegangen, so wärde er noch weniger Aussehn in Deutschland gemacht haben.

leichten Gefang, einen natürlichen Ausbruck, Arien und Duetts, die mit Verständ entworfen sind, zuweilen auch einen glicklichen Gebrauch der Instrumente im Orchester. Läßt sich seine Musik schon nicht, in Absicht der Anmuth und des Reichthums, mit der von Piccini, Satchini, Paistello vergleichen, so muß man ihr doch Rhythmus, Accent, Prosodie zugestehen. Ich hatte also wenigstens im Komischen gezeigt, daß die französische Sprache zur Ruste eben paschickt sep, als die italienische.

Es blieb mir übrig, dieß auch im Tragifchen ju erweisen, und der Zufall war mir gunftig, dieß zu bewerkftelligen. Die Aufgabe war aber hier ungleich schwerer; jedoch aus ganz andern Ursachen, als man bisher geglaubt hatte.

Die eble Sprache ift erst ens für die Mufit ungleich weniger passend, weil sie teine so lebhaften, durch den Lon sich heraushebenden und
für den Ausbruck des Gesangs bequemen Wensdungen darbietet, als die komische; zweptens,
weil sie in der Bahl des Ausbrucks weniger Frenheit und Abwechselung gestattet. Aber eine ungleich größere Schwierigkeit entsprang für mich
aus der Idee, die ich von dem sprischen Gedickt
gesast hatte, und von der theatralischen Form,
die ich demselben zu geben wunschte. Ich hatte
davon einen halsbrechenden Versuch mit Gretry
in der Oper Cephalus und Profris gemacht. Indem ich die Handlung in drep Gemälde

vertheilte, worin bas eine, wolluftig und glane und, ben Palaft ber Aurora, ihr Ermachen, ihre: Liebesbandel und die Freuden eines überirdifchen Sofftaats barftellte, bas zwente, bufter unb' foredlich, Die Berfdworung ber Giferfucht, wie fie ihr Bift in Die Seele ber Drofris gieft. bas britte aber, rubrend, leidenschaftlich, tras eifch, ben Arrebum bes Cephalus und ben Tob feiner Beliebten, bie, von feinen Pfeilen getrof. fen, in feinen Armen ben Beift aufgiebta glaubte ich, in biefen bren Bemalben, Die Ibee eines intereffenten Schaufpiels burchgeführt ju baben ; ba aber biefer erfte Berfuch nicht gladlich ausfiel, und id mir die Schuld bavon jum Theil benmaß, fo ging mein Mistrauen gegen mich felbft bis jur Jurcht. \*):

<sup>)</sup> Eben fo misalucte Schillers Berfuch: Ballenfteins Geschichte in brep Gemablben auf. Die Bubne ju bringen, wovon bas erfte jeigen, follte, aus welchen Bestanbtbeilen fein Rriegebeer - aufammengefest mar; bas zwente, mas man mit einem folchen Rriegebeer unternehmen; britte aber, in wie weit man fich auf baffelbe. verlaffen tonne. Dergleichen philosophische Ibeen find nicht theatralifch ausführbar. Man geige baben noch fo viel bramatifche Runft, immer werben nur einzelne Scenen ben ber Borftellung Mirtung thun. Das Gange lagt ben Bufchauer talt. weil es fich um einen philosophischen Bebanten brebt. Dief ift auch ber Rall mit Bef. fings Rathan, obicon bas Stud nur Ein

Das Sefühl meiner eignen Schwäche und bie hohe Meinung, die ich von dem berühmten. Componisten hatte, den man mir in Piccini gab, brachte mich auf den Gedanken, Quinaults-herrliche Opern umzuschmelzen, alle unnühen Spissoben und Schilderungen herauszuwerfen, sie das durch einsacher zu machen, Arien, Duetts, Montogen im obligaten Recitatif, dialogirte und mit einander contrastirende Chore hingegen einzuschalten, hiedurch diese Stude der italiendschen Muste anzuvassen, und so eine Gattung der lyrischen Dichtunft zu schasser, und baben zu wechselnder, belebter, einfachet, und baben zu sammenhängender und weit tascher im Kotthaligi der Pandlung, als die italienische Oper.

Selbst im Metastasio, ben ich studiest und ben ich als ein Muster in ber Behandlung ber Sprache für ben Gesang betrachtete, bemerkte ich boch eine Menge leere und langweilige Scesnen. Immer eine boppelte Intrigue, episodische Liebeshandel, nicht gehörig verbundene Unterredungen, Arien, die wie verloren da stehen und jeden Auftritt schließen, gleich den Schluße Bis gnetten, mit benen man sie sehr richtig verglichen hat. Alles das wollte mir nicht behagen. Ich

Semalbe ift. Ein Drama ju einer Patabel berabwürdigen, heißt Melpomenen oder Thalien als Magd ber Minerva gebrauthen. Bepbe Musen find ju ftolz, um sich diest gefallen zu laffen. Sie haben ihre eignen Aleare.

Sandlung, in der eine Stuation in die andere singreift, und selbst der Geganstand und Bewegegrund des Gesanges ist, so daß der Gesang nichte als der lebhaftere Ausdruck der dusch die Scone verbreiteten Gesühle ist, und daß die Arien, die Doppelgesänge, die Chore aus dem Recitatif hervorgingen. Ich wollte überdem, daß die krangissische Oper, benm Gewinn dieser Bortheile, ihren Pomp, ihr Wunderbares, ihre fenerlichen Auszuge und Tänze, ihre täuschende Scenerey bepbehielte, und daß sie, mit allen Schönheiten der italienischen Musik bereichert, nicht minder ein Schauspiel wäre:

Où les beaux vers, la danse, la musique, L'art de tromper les yeux par les couleurs, L'art plus heureux de séduirs les cœurs De cent plalairs font un plaisir unique; wie Woltaire fags.

Siezu nun ward die Oper Roland neu bearbeitet. Nachdem ich damit zu Stande gestommen war, freute ich mich so innig, als ware das Stud ganz das meinige. Quinault, schien es mir, habe gewonnen in seiner verzüngten Gestalt; die Idee, welche ich mir von einem ihrischen Drama in unserer Sprache gemacht hatte, war ausgeführt, oder doch auf dem Punkt, durch einen geschickten Muster es zu werden. Diefer Zonfünstler verstand aber durchaus tein Fram

soffich; ich ward sein Sprachmeister: "Wenn werbe ich im Stande senn," sagte er auf Itas lienisch zu mir, "an diesem Werke zu arbeiten?" — Morgen des Tages! war meine Antswort; und ben andern Morgen ging ich zu ihm.

Man bente fich, was ich zu thun batte: Bers fur Bers, bennah Bort fur Bort mußte ich ihm erffaren, und wenn er ben Ginn einer Stelle richtig gefaßt batte, fo beclamirte ich fie ibm vor, und machte ibn jugleich auf ben Accent, Die Profoble, ben Rall ber Berfe, ihre gangen und hatben Rubepuntte, fo wie auf ben Bufammenbana jeber Obrafe aufmertfam. Er borchte begierig auf, und ich batte bas Bergnugen gu feben, wie er fofort in Roten febte, was er ber-Randen batte. Sein Ohr mar fo trefflich, baß feine Duft faft nie meber gegen ben Wortaccent, noch gegen bas Sylbenmaag verftieg. Die feins ften Beugungen ber Stimme enteingen ibm nicht; er faste fie ichnell auf und fand ben jeder Empfins bung entiprechenben Ton.

Es war für mich ein unaussprechbares Bergnügen, so unter meinen Augen eine Kunft, ober vielmehr ein Genie fich entfalten zu sehen, wobon ich bis dahin keinen Begriff gehabt hatte. Seine Harmonie war in seinem Ropfe. Sein Orchester und alle Wirkungen, die es hervorbringen wurde, ftanden ihm par Augen. Die Melodie schrieb er mit Einem Jeberzuge hin, und

füllte hinterbrein die leer gelaffenen Plage auf seinem Papier aus, indem er bestimmte, was die Instrumente und die Sanger zu thun hatten, was die Instrumente und die Sanger zu thun hatten, was der er gerade wie ein geschickter Maler verführ, der zuerst die Umrisse entwirfe, und diese dann nach und nach mit Jarben ausfüllt, sie öfters von nouem überarbeitet, um sie zu erhöhen und diesen oder jenen Zug zu verstärken. War er mit alle dem fertig, so eröffnete er sein Klavier, das ihm bis dahin zum Schreibepulte gedient hatte, und nun; hörte ich eine Arie, ein Duett, ein in allen seinen: Theilen vollständiges Chor, mit einer Wahrhelt des Ausdrucks, einer Einsich des Vortrags, einer Zusammenstimmung, einer Zauberkraft in den Accorden, die Ohr und Verstand ergößten.

Sier lernte ich ben Mann kennen, ben ich fuchte, ben Mann, ber feine Runft inne hatte und mit ihr nach Gefallen schaltete; und bieß ift bie Geschichte ber Musik jum Roland, ber, trof aller Cabale, ein glanzendes Glud machte.

In der Zwischenzeit, und fo wie das Werk fortruckte, versammelten fich die feurigen Freunde einer guten Mustk, an deren Spise der Reapolistanische und ber Schwedische Gefandte standen, ben dem Alavier von Piccini, um jeden Tag eine neue Scene zu hören, und jeden Tag ward ich für meine gehabte Muhe durch die süßesten Freuden entschädigt.

Unter biefen Dufifliebhabern geichneten fich insbefondere die bewden Berren Morellet aus. bie mir perionlich gewogen und bie blenftfertigften. Rreunde maren, Die Piccini in Arantreich batte Anden fonnen. Bleich anfangs batten fie für ' feine Wohnung, bie erforberlichen Mobilien und erften lebensbeburfniffe geforgt, und ibn ben fich aufaenommen. Sie liefen es an nichts feblen. und ihr Saus war bas feinige. Es fcmeichelte mir ju glauben, bag uns fo benfammen ju feben, ihnen aud Freude made, und ben Antheil erbohe, ben fie an biefem lieben Rremben nahmen, ber jest unfrer Freundschaft eine neue Rabrung gab'.

Der Abbe Morellet und ich hatten feit gwangig Jahren immer in benfelben Befellichafe ten gelebt; oft entgegen gefegter Deinung; ") waren wir ftets einander gewogen geblieben, und nie hatte eine Bitterfeit fich in unfern noch fo leb. haften Streit gemifcht. Sein Bruder, ber furs lich erft aus Italien guruckgetommen mar, batte bald mein Berg, burch feine Reblichkeit und Offenheit, gewonnen. Sie lebten jufammen, und ihre Schwefter, Wittme eines Berrn Legrin

<sup>\*)</sup> Beil ber Abbe bie Lehrfage bet Encyclopadiften . Bbilofopben beftritt. Geine berrliche Berfpottung ber Varaborien . Gucht ift auch. burch Engels Rurforge, in beutfder Sprache erfdienen.

de Montigny, tam mit ihrer einzigen bamals noch fehr jungen Tochter von ihon nach Paris, um ihrem haufe noch mehr Anmuth zu ertheilen.

(Diefe Richte ber Berren Morellet beirathete Marmontel bas Sabr barauf, in einem Alter von 54 Jahren. Er lebte mit ihr in einer febr vergnugten Che, ungeachtet ber großen Berichiebenbeit ibres Alters. Auch entfproffen aus diefer Che mehrete Rinder, bereit geiffige Bilbung ibn mabrend ber Revolutioneneit bes ichaftiate. Not Jahne lebte er bestialb auf bem fanbe febr eingemgen und bauslich. Rur ben Unterricht feiner Rinber ichrieb er mehrere lebrbucher, Die ift gebruckt merben. Auf bie Anfangegrunde ber Sprach = lebre find wir befonders neugierig, und mas den barauf bie in Deutschland mobnenben frangoficen Ramilien aufmertfam.)

(Der Befching im nachften Stud.)

#### XI.

Dactyliotheca Stoschiana, oder Abbildung aller geschnittenen Steine, die ehemals der Baron Philipp v. Stosch besaß, die sich jetzt aber in dem k. preuß. Museum befinden. Nebst der Beschreibung derselben von Joh. Winkelmann und mit Anmerkungen und Erläuterungen von Friedr. Schlichtegroll. Zweyter Band. Nürnberg, Frauenholt 1805, in 4.

Seit 1793 ersthienen in dem für die Beforderung der schönen Kunst sehr thätigen Frauenholzsischen Berlag Abbildungen ägyptischer, griechischer und römischer Gottheiten, mit mythologischen und artistischen Erläuterungen, von herrn Prof. Schlichtegroll (zu der ersten Lieferung auch noch insbesondere ein Commentar des herrn Prof. Vogel, der dessen Versuch über die Religion der alten Aegypter und Griechen, 1793 bepgefügt war), wovon bis zum J. 1797

vier Befte in 4. ericbienen, bie ben erften Banb bes Wertes ausmachten, welcher nun ben Titel erhielt: Auswahl vorzüglicher Gemmen aus derienigen Sammlung, die ehmals der Bar. Phil. v. Stosch besass, die sich jetzt aber in dem kön. preuss. Cabinette befindet. Mit mythologischen und artistischen Erläuterungen begleitet von F. Schlichtegroll. Erster Bd. Schon bamale murbe ein amenter Banb verfprochen, welcher bie mer f. murbiaften noch rudftanbigen Gemmen nebft Commentar liefern follte. Ein noch gunftigeres Loos bat biefes fur Archaologie und fcone Runft fo ichabbare Wert getroffen: benn ber ehrenwers the Berleger will es nicht ben einer Ausmahl ber mertwurdigern Gemmen ber berühmten Stofchifden Cammlung bewenden laffen, fonbern er will bie gange Sammlung in mod. lichft treuen, gar nicht ober nur wenig vergrößers ten Rupfern geben.

Das Ganze erhalt nun folgende Einrichtung: Der schon vorhandene er fte Band unter dem Litel: Auswahl vorzüglicher Gemmen u. s. w. mit seinen 48 Rupfertafeln hat jest, um sich andie Fortsehung, die wir hier anzeigen, anzuschließen, benselben allgemeinen Ettel erhalten: Dactyliotheca Stoschiana etc. Erster Bd., ber mit einer Vorerinnerung der ersten Lieferung des zwenten Bandes begleitet ist. Der zwente und dritte Band wird nun den gesammten Gemmen, und Pasten. Schaß der Stoschiaden Sammlung ums

faffen und in balbjabrigen Beften, beren jeber 12 Platten nebft ben Erflarungen begreifen mirb. beraustommen. Was wir vor uns baben, ift bes amenten Bos. erfter Seft mit 12 Rupfertafeln, ber mit einem besondern grauen Umschlag verfes Die Rupfer erhalten 67 Gemmen, noch nicht nach bem angenommenen Dageftabe, fe in ber Große ber Originale ju geben, weil noch vergroßerte vortreffliche Beichnungen und Rupfer-Platten von Preifler und Schweitart vorbanden maren, Die nicht unbenußt bleiben burften. ben folgenben Beften werben bie Bemmen aber nach Beichnungen geliefert, welche Br. Rath Schlichtegroll in ihrer mabren, bochftens um ein Beniges vergrößerten Form, mit Bepbehaltung ibrer Eigenthumlichfeiten, unter feinen Augen perfertigen lagt, von welchen wir bereits mehrere febr gut gearbeitete Platten ju feben Gelegenheit gehabt haben. Blos etwa ein Dugend der iconften Bemmen, melche Br. Frquenholy bereits nach febr vollendeten Zeichnungen von Rabl, in ber Bergrößerung, wie bie im erften Bande, bat ftechen laffen, follen noch an ihrem Ort eingeschaltet wer-In ber Rolge ber Gemmen richtet fic bas Wert nach der Ordnung bes Binkelmannichen Catalog: Description des pierres gravées du feu B. de Stosch, Florens, 1760. Dem Commen- . tar - ber ju biefem erften heft ift 60 G. ftart liegt eine Uebergebung Diefes Wintelmannichen rafonnirten Catalogs, ber fich felten gemacht

hat, jum Grunde, woben auch die Vorrebe jenes großen Mannes nicht übergangen worden ift. Neue Verichtigungen und Erklärungen, welche die Joetschritte in der Gemmen Runde und dem Studium der Antike überhaupt seit Winkelmannschen herbengeführt haben, sind den Winkelmannschen Erklärungen mit kleinerer Schrift und in möglichster Kurge untergeseht. Gleich in diesem ersten heft hat Denon's Reise nach Legypten und Zoega über die Obelisken viel zur Erläuterung der Vorssellungen ägyptischer Mythologie auf Gemmen bengetragen. Wie vom ersten Bande, so erscheint auch von den folgenden eine französische Uebersschung, und ist zugleich mit der deutschen Ausgabe vom ersten Seft des zweyten Vandes erschienen.

Boraus geht die Uebersicht des Werts. Die Efte Elasse begreift die ägyptischen Steine, ober solde, die fich auf den Eultus dieser Nation besiehen, mit einigen altpersischen Gemmen; aus wels der Elasse in dem ersten heft die Abbildungen und Erläuterungen des ersten Abschnitts: hier og ips phen und des größten Theiles des zwenten: Isis und Osicis vorkommen. Die Gemmen, welche schon im ersten Band abgebildet und commentirt worden, werden natürlich hier nicht wiederholt, sondern es wird nur auf den Band, in welchem sie vorkommen, zurückgewiesen.

Ben ber jur Erleichterung bes Antaufs und Abfurjung bes Berts vom zwenten Band an geansberten Ginrichtung tonnten im Commentar nicht

# . 272 Stoschische Dactylioth. Zwept. Bb.

mebr wie ehmals ausführlichere mothologifche und artiftifche Ausführungen gegeben werben; jeboch findet man von Brn. R. Schlichtearoll ichafts bare Binfe und Bemerfungen, wie über bie Aus gen und ihre befonbere Gestaltung auf agnotifchen Berten, über ben fogenannten Ril. Coluffel Selbft bie neueften phantafte reichen und bal. Schriften bes Brn. von Palin über Die Bieroglys phen und bie von ihm querft in Deutschland betannt gemachte Bieroglophen. Schrift bes in bren Sprachen abgefaßten Dentmable von Rofette and feiner Aufmertfamteit nicht entgangen. mas batte ben aller loblichen Rurge und Defonomie biefer Erlauterungen boch mohl bismeilen bem minber unterrichteten lefer eingeraumt merben bum fen, mie ben ber Gemme N. 35, wo ber Rampf eines Menichen mit einem Greifen boch einige Binte über biefe Indifchen Zabel Befen, wie fie neuerbings von Bottiger und anbern Archaos logen gegeben worben, verftattet batte. über bas Zuviel ober Zuwenig ift nicht leicht eine Bereinigung aller Stimmen ju boffen; aber gewiß uber bas Berbienftliche und Rukliche bes gangen Frauenholg . Schlichtegrollichen Unternehmens und über bie Swedmäßigfeit ber Musfübruna.

## XII.

Nachträge zu Sulzers allgemeiner Theorie der schönen Künste. Sie Senten Bandes zweytes Stick. Leipzig, Opt 1805. 13 Bogen. gr. 8.

## Auch unter bem Titel:

Charaktere ber vornehmsten Dichter aller Nationen, nehst kritischen und historischen Abhandlungen über Gegenstände ber schönen Künste und Wissenschaften, bon einer Gesellschaft von Gelehrten.

Die Abhandlungen biefes Stud's scheinen uns dieselbe gestwicke hand zu verrathen, der die Nachträge zum Sulzer schon viele schähdare Begiträge verdanken. In dem ersten über die Poesie der Alten und Neuern macht der Berfasser einen Bersuch, den Artikel im Sulzer, die Alten, nach den Untersuchungen der neuern Aesthetiker, zu berichtigen und zu ergänzen. Ohne auf Bollständigkeit Auspruch zu machen, wie denn zu Bo. die eigenthümlichen Ansichten in J. Pauls Worschule der Aesthetil unbemerkt bleiben, heht der Berf. die drep Hauptgesichtspunkte aus, von LXXI. Bb. 2. St.

Senen bie Burbigung bes poetifchen Alterthums unter uns ausgegangen : 1) ben afthetifch-techniichen, ber vorzüglich ben Brangofen eigen, und ber fich auf bie Rorm ber Werte bes Alterthums. ben Boblflang ihrer Sprache und ben vollenbes ten Ausbruck ihrer Gebanten ober Empfinbuns gen bezieht; 2) ben Garvifchen, nach welchem bie Poefte ber Alten originel, fimilich und abfichtos, bie ber Reuern nachahment, betrachtenb und abe fichtlich ift; 3) ben Schillerichen, nach welchem uns bie Alten burch Matur, finnliche Babrbeit und lebenbige Gegenwart, Die Reuern burd Abeen rubren. Der Berf. faßt nun bie Eigenthumlichfeiten ber alten und neuern Doefie in fofgenbes jufammen: "In ber Doefe ber Alten beherricht, in ber Regel, bas Object ben Dichter gang, in ber Poefie ber Reuern tritt er felbft, bas Subject, ftarter bervor. - Jene beschäftige fich hauptsächlich mit ber Darftellung ber finntis chen Ratur, biefe mehr mit ber Auffaffung ber Die erstere fucht und erwartet tein geiftigen. -anderes Intereffe für ihren Begenftanb, als bas, was ihm benwohnt, die lettere mifcht ihm gern noch ein fremdes, - bas ber Empfindung, ben. Die eine giebt ben Gegenftanb, wie er ift, bie andere giebt mehr Reflerionen über ibn und über ben Ginbruck, ben er betvorbringt." lagt fich, fragt nun der Berf., aus ber Berfchiebenheit groß fchen ben altern und neuern Dichtern etwas über ben Berch und bie Borguge bonber bestimment?

Diese Frage toft fich in bren auf: 1) Erreichen wir die Alten in ber technischen Bollfommenheit ihrer Berte? Antwort: Wenn wir nicht Gattung gegen Gatteng halten wollen, fondern blos ben ber Bergleichung im Allgemeinen fteben bleiben, fo ift es ben Reuern fo gut als ben Alten ges lungen, technische Bollfommenbeit mit poetifchem Beifte ju paaren. 2) Ronnen wir uns, von Seiten ber Originalitat, mit ben Alten vergleichen ? Brentich benugen mir ihren poetischen Stoff, und ahmen bie Formen ihrer Berte nach, aber bas niendliche Reich bes Schonen, Die mannichfaltige Ratur und bas Menfchenleben find nicht von ifinen fo ericopft, bag ber neuern Doefie nichts Gige nes hinzuguthun übrig bliebe : "Welch' ein Schaß bon neuen Befchreibungen, Gleichniffen, Bilbern liegt nicht in Milton und Rlopftod! Wie unenblich mehr haben Gegner und Bog in ber Matur, mabrgenommen als Theofrit und Birgil? Bas für eine Ballerie ber mannigfaltigften Charaftere -erdfinet fich uns in unfern scanischen Dichtern! - Bie viel anziehende Schilderungen und Situationen find nicht burch bas Berhaltniß ber Liebe, mie .es fich aus bem Ritterthume entwickelt hat, veranlagt und berbengeführt worben! Um wie viel beffer tennen überhaupt unfere Dichter ben innern Denfchen, als ibn bie Alten fannten, und mas berbanten wir biefer Renntnig nicht alles! Die Reichthumer, ju benen wir auf biefem Wege ge-·langt find, maren offenbar ben Dichtern ber

Borgeit unbefannt und murben, wenn wir fie ibnen mittbeilen fonnten, für neuentbedte ertaunt werben". 3) Gind wir, in Abficht auf bie Babi und Behandlung bes wetifchen Stoffes liberhaupt auf bem rechten Bege, ober verlieren wir uns von ihm, indem wir mehr als fie in der Meenwelt leben und auf die Erregung bes Intereffe hinarbeiten? Antwort: Die Klaffe ber Alten und bie ber neuen Dichter tragen bie Bollfommenbeiten und bie Dangel ibres Zeitalters an fic. "Die Dichter ber Alten find in ihren Umrisfen icharf und begrangt, in ihrer Ausführung einfach und gewiß eine bestimmte Anschauung in der Phantafie ju erzeugen, aber talt für bie Empfinbung und fur ben Berftand nicht befriedigenb. Die Reuern find in ihren Rormen freper, in ibrer Sarbenmifdung uppiger und nicht immer gludlich genug, in ber Phantafie bas Bilb fo beflimmt, wie fie wollen, hervorgurufen; aber fie fühlen tiefer und geben mehr ju benten. nicht leicht, bas, mas uns als poetifche Darftels lung in ben Alten gefällt, bon bem jufälligen Reize, ben ihre Bebichte, als Urfunden bes Miterthums, für uns baben, ju trennen. eben fo fchmer, in ben Berten ber Reuern bas Coone, bas aus ber gludlichen Behandlung bes Gegenstandes entfpringt, von dem Intereffe renden, bas ihnen ber Dichter leibt, abjufons bern. Wer bie Wahrheit und Ginfalt in ben . Shilberungen Somers lieb gewonnen bat, wird

fch schwerlich überreben laffen, baß jene Elgenschaften an Hatte und Trockenheit gränzen; aber
den so wenig werben die Bewunderer Alopstocks
einräumen, daß die schärfere Begränzung, welche
man in seinen Gestalten vermißt, nicht durch ihrei Bealische Schönheit ersest werde. Wir ertennen in des Berf. Bergleichung der antiken mit der modernen Poesse und in der Abmarkung dese sen, was dieser und jener zukommt, Scharfsinnund einen analytischen Geist, aber wir sublenuns doch nicht ganz befriedigt, und möchten amwenigsten das Idealisten nur zum Charakter der
steuern Poesse machen.

Die zwehte Abhanblung murbigt ben poetis fchen Charafter bes Birgilius Daro, ine bem fle zwerft feine einzelnen Berte burchgebt und von ihnen ju ben allgemeinen Bestimmungen feis nes poetifchen Charafters und bin Urfachen, ble Um ben Charafter ber ibn gebilbet, fortgebt. Etlogen feffgufegen, vergleicht fie ber Berfo thit Westrite Jonlien. Die ABelt, in welche Mard verfegt, ift im Bangen biefelbe, aus welcher uns Theofrit entlagt, Der Schanplag, aufwelchem feine Sirten hanbeln, liegt innerhalb ber Orangen ber wirflichen Belt, und bie Umgebungen, unter benen' fle erfcbeinen, erinnern nicht an eine ibealifche Schoi. pfung, fonbern an bie mabre Ratur. Aber Theotrits Ratur ertennen wir bestimmt, bas Dertliche' Der Scene wird unsmit allem, was um fie und auf ifr vorgeht, gang nafe vor bas Auge gerudt!

und nach feinen fleinften Begiebungen und Bern baltniffen befannt gemacht; Birgil bleibt feft ime mer bepm Allgemeinen fleben und begnügt fich ber Phantafie ein etwaniges Bild vorzuhalten, ftatt fte. gu zwingen, ein feft begrangtes aus fich: ju erzeugen. Giebt er ja bie Ccene ber Begebenbeit bestimmt an, fo benutt er bas Dertliche boch wie ju jener bramatifchen Darftellung ber Sands lung, ju melder es Theofrit mehrmals fo gefchieft. su benugen verftebt. Theofrit finnt immer gueuft barauf, Sandlung und Bewegung in feine Sopfe len ju legen, Maro vernachläßigt fogar bie fich ibm biergu barbietenbe Gelegenheit; ber Dialog. bes erftern ift treuer Ausbruck ber eigenthumlichen Sitten und Charaftere ber-handelnden Perjopen, ber bes lettern erhalt fich gewöhnlich innerhalb ber Brangen bes bebeutungslpfen Gefprache; ben jenem offenbart fich Alter, Gefinnungen und eie genthumliche lage ber Birten noch in ihren Wettgefangen, ben biefem lofen fie fich in bloge poetie fche Uebungen auf. Doch ein Sauptunterfchieb zwischen benben Dichtern ift ber, bag Theofrit Die Grangen ber Bufolischen Dichtungsart forg. faltiger als Birgil beachtet bat. Bener entfernt fast immer bas Frembartige aus feinen Ibnlien; in ihm ift nichts allegorisch ju beuten; menn er ben Raub bes Splos ober bas lob bes Ptolemaus, fingt, fo verläßt er bann bie Sonlle und ift epie icher ober entomiaftischer Dichter; Birgils Dirten reben nicht nut oft gelehrt und geben aus ibrem Charafter benous, fondern, mehrere Gegengande, die er bufolisch ausgeführt bat, sagem hiefer Ausführung fo wenig ju , bag man fie, ben. allem auf Eprache und Daiftellung vermanbten Beife, boch für verungludte Berluche ertiaren muß. In Birgils bibattifchem Gobicht berricht biegrafte Bollendung. Gein umfassender und aufs-Große berechneter Plan begreift bas Bange berfandwirthichaft, aber fo, bag er in ihm vier verschiedne: Theile: begreift, und in. der Ausführ rung, berfelben bie ermubenbe Bollftanbigfeit und Erfcopfung vermeibet. "Geine Unordnung ift nicht nur bie vaturlichfte; fie ift jugleich bie ber beabsichtigten Birtung entsprechendfte, ba bie Wichtigkeit und die anziehende Kraft des Inhalts in eben bem Dage junimmt, in welchem man in bem Lefen bes Gedichts weiter vorructs. Dit ber Burichtung und Bearbeitung ber tobten Daffeber Erbe, und mit ber Ginftrepung bes Saamens. beginnt ber Dichter in feinem erften Buche, alfo mit einem Gegenftanbe, ber, in Bergleich mis ben übrigen bon ihm behandelten, ber fprobefte, ber Jorm, und ber ichmachefte, Der Wire. fung nach, ift, weil er, man mochte fagen, ber Bewegung enthehrt. In bem smenten, treten wir bereits, an ber Sand bes Dichters, in Die reiche und bantbare Matur felbft, in ben ... Chatten ber Obsthaine und Rebengarten, und; unfer Bergnigen machft mit ber frepern Ausfiche. und unter ben befannten Umgebungen. In bem,

britten begegnen wir bem frofflichen, üppigen 200 Die naklichen Beerben, bas muthige Roff und ble Romaben Afrita's und Sontbiens werk Ben uns, ber Reibe nach, vorgeführt, und bie rege Schöpfung erregt auch bie Ginbilbungstidfe Rarter. Enblich im vierten empfangen was bie Burger eines wohl eingerichteten Ctaates, Thiere," bie, wenn wir auf ihre Natur, Bafigfelten, Des febe, Ordmungeliebe und Sitten feben, Menfchen bermanbe ju genn fcheinen, Die fleifigen Bienen, und Die poetifche Schifderung ibrer le bensweise ift nicht biog ber mufligen Phantaffe, fonbern feibft bem bergleichenber Berftanbe wills Aber biefe Sorgfalt berrath fich micht blog in ber Berefieilung bes bibatelichen Stoffes, dis des Sauptbestandtheils bes Bangen; fie wirb' fir ber Bertheitung ber Mebenwerte und Beriterungen eben fo fichtbar." Geines fproben Ctoffes ift Birgil gang Denter, und es giebt tein ber Befebung, Beredlung und Berfinnfichung gun' fliges Mittel, bas er nicht gefannt ober bas er angumenben bergeffen batte. "Dd fein Stoff auf ferhalb ber Grangen bes an'fich Poetifchen und Großen liegt, 'vielmehr gu bem Geringfügigen' und Biberfirebenben gehört, fo urrheilt er tiche tig, bag bas Bange einen fich immet gleichbleiben. ben, anfpruchlofen und gemäßigten Grundton baben muffe. Diefen Charafter tragt Die Sprache feines Gebichts burchgangig, und fie verlaugnet ifn, die Einfeitungen zum erften und britten Buche

ebierechnit, Ribft bann nicht, winn det Dichtell einen etwas bobern Blug beginnt. Dieft Sprache ift iber bie gewähltefte, gunbeffe, glattefte, und ermangelt tehres Comudes; Den Wiefe Gattung: Des poetifchen Style vetträgt. ' , Sie ift nicht biog eigenchamlich und mabr, fie ift gugleich frafts woll und fart, gatt und lieblich, 'mannigfaltigi with abwechflind. Bald fchopft fie, fich ju bes reidern , anto ben Schaben bes Afterbums, buld; ous ver gulle ihter Schwefter, Der griedifcheng bulb fucht fit geringfugige Gegenftande burch eine giadliche Stellung ber Bortes bath einem toesathleten burd eine aberraftienbe Benbung Diets und Anfeben gui geben; balb ift es eintemplaer bebeiftenber Bud', balb ein unerwartetes Bild, wobutt bas Bange auf einmal Beift und leben gewinnt; felbft aus den Liefen bet Belehrfamteit forbert fie nicht felten einen ftrablenden Diamant! ober eine glungende Perle gu' Lage." Dit bem Wolltommenheit bes poetischen Ausbrucks hale ber rhythmifche benin Birgil gleiches Maaß. welcher Befonnenheit weiß Birgil bie Bortfufe' au wahlen, bie Ginfchnitte gu verandern, bie Bereglieber in ein richtiges Berhaltmiß gegen eine: anber ju ftellen, ben Sinn bald mit bem Berasi meter ju enbigen, balb in ben anbern binuber latfen ju laffen, mit einem Worte, von allen Bortheilen, welche bie Metrit barbietet, Bes brauch'zu machen, um ben Bebanten burch bie-Bewegung ju unterftuben, und bie ronthmifche:

Mentode forfitierpuete", In eguddentebp in pedicies gen. daß fie gleichfam ein Spiegel bes von ihne oufgefeften Gegenfindes werbe, jub des Darm; mie bas Weichen bas kanalams mis bas Flinden tige , bas Matte mie bas Spaftige , has Leiches wie bas Mubicpas guruckfürgble.: 'Auch die Wird tung ber Gelbste und Miclauter ift ihm meber; nerbergen noch gleithguleig. Er mentebt, bie-Rummen wie diejoffmen, bie rauben wie die faufe, ten Confonanten, bim mablerifchan Ausbructe anzuwenden, und burch ben Glang ber einzelnzu Lauce femobl gle burch Die Wiederholung gleichigen nember bie Raturlaute nachjuahmem." Gegen Diejenigen, melche Moro's Erfinbungsgabe in frie nem bibattifchen Bebicht in Unfpruch nehmen, erflart fich ber Berf babin, baß bier nicht von: bar Benutung miffenfthaftlicher Werfe bie Rebe. fenn tonne, fonbern von gebilbetem Stoff, ben er? aus anbern Dichtern ientlehnt und fich angerignet. Was nun die noch vorhaudnen dipatele fchen Dichter ber Borgeit betrifft, fo bat ibm toisner, in Abstat auf Plan, Anordnung und Aus. fommenfegung als Mufter gebient, und bie menis. gen Stellen berfelben, Die er nachgeabmt, finb theils fo verschonert, theils bem befandern Bwecke, bes Dichters gemäß umgearbeitet, baß es zweifgin baft bleibt, job ber Daubenbe bem Beraubrena: ober biefer jenem mehr fchulbig ift. ... Mas bie muthmaßlichen Worganger bes Dichters aber betrifft, ben Micanger, Eratofthenes und Pare

thenius, fo mar der erfte ein zu burftiger Dichtere als daß Maro ihm etwas Bedoutentes batte very banten follen; pon den benden lettern aber find, teine Werke bestannt, aus beren Eirel und Instalt fich schließen ließe, daß viel für die römischen. Georgifa daraus zu gewinnen gewejen ware.

In ber Meneis findet ber Berf. nicht big giadliche Erfindung und Angronung ber Begebenheiten, mie in ber Blias und Donffee. ,, Bas man auch über bie gludliche Einmischung ben Gotter, Die fich in bem gangen Gebichte offene, bart, und von ber poetischen Birfung ber ben. Meneas immer von neuem aufforpernben und ane treibenden Gotterfpruche fagen mag, - meben jene kann den Mangel einen toppflichen, Die Bande lung bemegenben und belebenben, Arfache erfetene noch biefe ibn beschönigen obet, in Bergeffenbeit heingen. Die wird man ber Fragen los: Und mas ift es benn, bas ben Glüchtling Benegs gerade. in das ferne Italien treibt? Bas für ein Recht: bat er, fich in ein frembes Reich einzubrangenund einem madern einheimischen Gurften die ibm; versprochene Braut zu entreißen? Warum bloibt er nicht in Carthage, und mas bewegt Jupitern, ben Rubm bes Belben ju bebergigen, ben er gufa jugeben entschloffey ift ?" Man fagt, mie Aenoag, (11, 111), bas Schidfal; aber hierauf has fcon Juno (10, 65. 66. 74 - 80) gegutwortete "Es ist mobi moglich, bag Die Romer das hobe,; allgewaltige Schicfial, phie melches fie nie bog.

Belibehettfdenbe Boll geworben maren, burde ans an feiner Stolle und Jupiters Befehl gur Abr reife von Afrika ungemein natürlich und ichicflich fanben. Allein für uns, Die mir nur allgemeine, nicht romifche Unfichten gur Lefung bes Gebichts mitbringen, tann bas virgilifde Schicffal fdmer-Ach etwas anbers fenn, als ein bichterifcher Rothbehelf, und felbst biefer ift nicht von ber gludfideren Art u. f. m." 'Bas bie Aufstellung ber eingelnen Charaftere betrifft, fo fehlt es erftiich beni Belben bes Bebichts, bem Meneas, gerabe an ber' Cigenfchaft, an ber es einem Belben'ide fehlen follte, an Gelbstftanbigfeit und innerer Rraft. Als thas da, eingreifend und wirtenb zeigt er fich erft in bent fpatern Befangen ber Meneis. Inbes fdeint son allem, mas er thut, fo menig aus ibm ju Bommen, aus eignem Antrieb ju gefcheben. 3mmer fcheint er bieg und jenes nur ju thun, weit es biefer und jener homerifche Befo auch that, immer nicht sowohl fich und feinen Charafter ju bes fragen, ale vielmebe bie Belben vor Eroja und ibre Thaten ju copiren. In Bergleichung mit Dem bomerischen Agamemnon gewinnt ber Birgi= lifte Aenees badurch auch nicht, bag wir ihn bis sum sehnten Buche meift nur als Kuhrer, Anordner und lenter, und von ba an erft als Rriegen Bief epifcher als ber rubige, fromme' æbliden. und nur rudweise aufbraufende Aeneas ift ber leibenichaftliche, jugendlich ungeftume Turnus. Der wite Muth, ber aus angestammter Zapferfeit

entspringt und burch bie Anspruche bes Meneas auf die ibm langft Anverlobte um vieles erbobe wirb, fleibet ibn ungemein. Smiter ichreiter er rasch und bestimmt vorwärts, immer spornt ihn Liebe und Chre, immer blickt er mit jener Berache gung, bie bem Jungling und Belben fo mobl anftebt, auf bas leben berab, und gittett vor nichts Jo fehr, als vor dem Bedanten, nicht für den useridracinen Rrieger gehalten ju werben, ber er ift. Biegil fteht febr gegen ben Somer im Dachtheil, wenn man die vielgefenerten Ramen und Delben bes lettern mit ben weniger gefannten bes erftern bergleicht. "Dort giebt gang Bracien aus, um Afiens angefebanftes Reich ju gertrummern, bier tampfen Stallens in Partepen go theilte Bollericaften, um ju enticheiben, ob man einen Frembling aufnehmen folle ober nicht; bott giebt es lauter ernfte Schlachten, an benen bie Botter Theil ju nehmen fich nicht ju groß bunten, bier mit Besonnenheit gelieferte Treffen; bort et fceinen befannte Beroen, bier Rrieger, bie ibren Ruf von bem Dichter erwarten." Dauptvorzug ber Aeneis ift ber Reichthum an fole den Empfindungen, Schilderungen und Scenen, melde bie Ergeugniffe einer minder fraftigen, aber gebilbetern, Matur finb. Einzelne Bucher find als Durchaus vortreffliche, unbedingten Benfalls mur-Dige Gange angufeben, beren jedes eigenthumliche. Schonheiten bat. "Er entfaltet in bem gwenten Das Talent eines trefflichen Ergablere; er bemeiß

fich in bem vierten als einen genauen Renner bes menichlichen Bergens und ber leibenicaften, und 'er traat in bem fechften in bas bunfte Gebiet ber Dhitosophie bas liebliche Bild ber Dichtung. " Rommen bie andern Buther Diefen nicht gleich, fo find boch wenige an einzelnen hervorragenden Episoden leer. ,, Beit gefehlt, Diefen ober fenen Ebeil feiner Arbeit mit vorzuglicher liebe ju umfaffen [ift bief aber nicht in ben angeführten Bichern ber Sall?], ober feinen Bleif fur einzelne auffobernbe Stellen ju fparen, geht fein ganges Beftreben babin, nicht blog allen Thellen Diejenige Bolltommenbeit, beren fie, jeber in felner Art, fabig find, ju geben, fondern auch bem Bangen, in Absicht auf Darftellung und Farbe, Die Ginheit ju verleiben, Die Quintilian als bervorftechende Schonheit bemertt.

Der Verf. schließt mit allgemeinen Bemerstungen über Birgils poetischen Charafter, vorstüglich im Vergleich mit dem Homer: 1) Dieser ist plastischer oder bildender Künstler im vorzügstichsten Sinne des Bortes, jener mehr mahlender und beschreibender Dichter. "Eben darum ragen über alle seine poetischen Werke die Georgika so mächtig hervor und befriedigen den Kunstrichter in einem so ausgezeichneten Grade, weil es hier mehr des mahlenden und beschreibenden, als des bildenden Talentes bedurfte und der Mangel des letztern den darzustellenden Gegenständen keinen Eintrag that?" 2) Homer ist dramatisch, Vir-

ail ift es nicht. 3) Bas bem Bitgil an plaff. icher Darftellung ber Ratur abgeht, bas verglis tet er burd Die Dtittheilung eigner Empfinbung gen, Anfichten und Betrachtungen. Bas feine Sprache betrifft, fo mar bie ber frugern fat. Ert Bet noch fo ungefdmeibig und unbehalflich, bag Ad Birgil erft eine epische Sprache mit Bulfe bet griechischen schaffen mußte. "Er ift ben Griechelt gefolgt, ohne fich ihnen ju unterwerfen; er bat feine Sprache bereichert, ofne ihr etwas von if; ver eignen Gelbftftanbigfeit ju entziehen; er for fe vollig umgebildet, ohne fie im Beringften aft berbilden. " Die einzige Ausstellung, Die man an biefer fo gebildeten Sprache bes Maro machen Tann, ift bie, baß fie jumeifen an bas Gebiet bes Mednerifchen und Glangenben binftreift.

Der seinem Alter nach, und weil einiges von setmen fraftigen Berametern in jenen übergegangen,
füglich dem Birgit hatte vorangeben mögen.
Rurzer, als es die Freunde bes alterthumlichen Dichters gut beißen werden, wird ber poetische Sharafter des Lucrez abgehandelt. Epicurs Phifophie hatte nicht bloß seinen Berstand gefangen genommen; sie hatte sich selbst seiner Neigungen bemächtigt und war für ihn zur Sache des Herzens geworden. Dieß brachte ihn wohl, ben einizen natürlichen Anlagen zur Poesse, auf den Gedanken, der Herold dieses Systems zu werben, und in Bersen zu verkündigen, was ihm in Prosa

Denn obgleich Spicurs lebre, vertraut worden. im Bangen genommen, mit einer poetifchen Ein-Pleibung nicht febr verträglich ift, fo bietet fie Doch bem Big und ber Ginbildungetraft manche gunftige und belohnende Geiten bars vorzuglich Der Theil; ber fich mit ben Erscheinungen ber Aber lucres tragt bas Simemoelt beschäftigt. Spftem fo umftanblich, fo regelrecht, fo nacht und fcmudlos vor, bag man fieht, es ift ibm einzig um ben Unterricht, nicht um bas Berguugen bes lefers, ju thun. Sogar ber Dube überhebt er fich, ihn burch geschickte Berbinbungen und leichte Uebergange von Sat ju Sat, van Ibee ju Ibee ju leiten, ben Schluffen burch ver-Becte Benguillet ibie anflaffeupe gorm' nip ben Beweifen burch eine gefällige Gintleibung ibr Reifes Unfeben ju nehmen. Zwar finben fich in bem Bert eine Unjahl nahmhafter Befdreibur gen und Bemablbe, Die aus bem Bangen auffallend hervortreten und ben Schning bes Bebichtes "Sje find fur ben lefer angenehme ausmachen. Heberraschungen, einzeln, wie die Dasen in ber lobifchen Bufte, verftreute Infeln, mo man, nad einer langen Ermubung, einmal mit Bobibebar gen ausruht und fich erholt." Aber fie allein beurtunden noch feine ausgezeichneten Dichterta lente, und gerabe bas Grelle bes Abftiches in biefen Emblemen zu bem Gangen macht einen wibrigen Einbrud, ba ber Dichter von bem trodenften. kaltesten und fteifsten Wortrag obne alle Ueber-

gange in einen befebten, erhabnen, begeifterten und von' biefem wieber ju jenen überfpringe. Großen Ginflug auf bie Art und ben Charafter feines Berts mogen bie philosophischen lebrge Dichte ber Briechen, Die ibm ju Borbilbern bienten, gehabt haben. Die altern fchrieben alle reige los, troden und rauf, Empedofles, beffen Be bicht über bie Matur er vorzüglich nachgeabmt gu haben icheint, fo profaifch, bag Ariftoteles ungewiß war, ob er ihn ben Philosophen ober ben Dichtern bengefellen follte, und bie fpatern ober alexandrinifchen Lehrbichter zwar gemanbter, net= ter und runder, allein, nach ben erhaltenen Heberbteibseln zu fchließen, barum nicht mufterhafter. "Geine Borganger hatten feinen bobern Rlug genommen, feine bilblichere Sprache gerebet. and fich teiner lebenbigern Darftellung boffeißigt, Wie tonnte feine Mufe, Die ungeubte Anfangerinn, fich erbreiften, ben Pfab ber griedifden zu verlaffen und einen neuen noch unverfuchten ju mablen?"

Die spätern epischen Dichter ber Romer. Zuerst kommt zucan an die Reihe. Er verließ die Bahn der Homere und Virgile und Keste ein historisches Gemählbe des Bürgerkriegs zwischen Pompejus und Casar auf, woben er sich in der Folge und Erzählung der Begebenheiten fast ausschließend, wenigstens ohne sich wesentliche Umbildungen zu erlauben, an die wahre Gesschicke hielt. In der Ilias und Ueneis herrscht LXXI. Bd. 2. Sc.

bas Bunberbare, und bie Gotter greifen in bie Banblung ein; in ber Pharfalia wirb alles naturlich und burch menschliche Rrafte vollbracht: Domer und Birgil laffen ihre Begebenheiten aus einander entspringen und fich fo gu einander vers halten, wie Urfache und Wirfung; benm lucan ift nichts von biefen epifchen Pragmatism mabrau-Bene verfegen ben lefer fogleich in bis Mitte ber Sanblung, ichalten bas Borbergegans gene und ibm ju miffen Mothige ein und reifen ibn unaufhaltfam mit fich fort; Diefer bebt rubig mit bem erften Gliebe ber Begebenheiten an, und ichreitet eben fo rubig ju jebem folgenben fork Die erftern laffen, mas gefchieht, werben, ber lettere ergählt blog bas Beidebene ober icon De Nach bem ihm vom Domer und Bic gil meggenommenen epifden Stoffe verfprach fic vermuthlich lucan viel bon ber Darftellung bet mannigfaltigen und großen und in ihren Solgen fo bauernben und fühlbaren Ereigniffe, welche bet Rampf zwifchen Dompejus und Cafar veranlagte Eine an fich fo wichtige, bie Romer fo nabe ans gebenbe Begebenheit ichien ihm feiner Beymifcung bes Wunderbaren zu bedürfen. ftorifche Ausführung tonnte bas Bemuth poetifd ftimmen, fobalb ber Dichter ben bantbaren Stoff, ber in ber Begebenheit liegt, aufzufuchen, gu fichten und ju verarbeiten verftand, fobalb er ibt Die bas Gefühl ber Menfchen und feines Bolles am leichteften ansprechenbe Wenbung gab; bie

ausgezeichnetften Charaftere in bas gehörige Licht ftellte; Dichtungen, bie, ohne ben naturlichen Bang ber Sanblung ju unterbrechen, fie gleichwohl beleben, und Schilberungen und Darftele lungen, bie ibm die Folge ber Ereigniffe barbietet, einmischte; endlich mit aller Rraft und Bulle ber Sprache in bas Gange eine burchgangig große Saltung ju legen und burch Erhabenheit und Burbe ber Empfindungen und Gehanten bas gu erfegen fuchte, mas ihnen an epifcher Sobeit abs Manches von biefem bat ber Dichter gelei-Sehr scharffunig vermuthet ber Berf. aus der Richtung, welche ber Dichter ber Pharfalia nimmt und aus ber ihn beherrichenden frenburger-Lichen Stimmung, Der Schlufftein feines Bedichts, wenn es batte vollenden tonnen, murbe ber Gieg ber Frenheit burch bie Ermordung Cafars, ibres Unterbruders, gemefen fenn. Dadurch hatte bas Bebicht an Saltung, Rundung und Beziehung gewonnen. Die Schlacht in Emathiens Fluren und alles Vorangebende und Folgende geborte bann, wenigstens als Beranlaffung von Cafars Labe, jum Bangen; bie Bobe, ju ber mir ben gludlichen Belben burch ununterbrochne Giege emporfteigen feben, truge bas ihrige ben, uns feinen Fall recht fühlbar ju machen; bas Bebicht endete mehr tragifch als epifch, aber nicht unbe-Indeß wird die innere Defonomie friedigend. baburd noch nicht hinlanglich gerechtfertigt; benn, wie auch lucan die Berichworung gegen

Edfar vorbereitet ober aus bem Borbergebenben abgeleitet haben mochte, ber vorhandne erfte Theil bes Gebichts murbe boch nie in ein pragmatifdes Berbaltnif ju bem zwenten getreten, noch mit ibm ju einem fortlaufenben Bangen gebos ria vereinigt worben fenn. Incan gebt, ben ber Anlage feines Berts, viel zu wenig felbftthatig ju Berte, greift ju felten, als Schopfer und Bilbner, in bie Ordnung ber Dinge ein und Langt viel zu fclavifc an ber Geschichte, bie ibm gwar Begebenheiten genug barbot, aber mebet in ber Rolae, noch in ber Berbindung, beren ber Dichter bebarf. War fein Biel, ble an Cafar gerachte Unterbrudung ber Frenheit, fo mußte et Diefes burch bie Anordnung bes Bangen fraftigte unterftuben. Wie bie Pharfalia vor uns liegt, ift fie ,,ein buntes, an Gruppen und Geftalten raubes Bemablbe, ju welchem ber Befchauer vergebens ben Augenpunkt fucht, um fich bie Abficht bes Runftlers verftanblich ju machen und vom Befchauen jum Genießen überzugeben." bie Charafter . Schilberung feiner Belben, Dompejus, Cafar und Cato betrifft, fo ift tein Zweifel, bag fein erfter beganfligter Beros Dome pejus, ber Freund und Bertheibiger ber beftebens ben alten Berfaffung, unb, nachbem ifin bas Schidfal erreicht bat, Cato ift; bag er aber lebs hafte Parten gegen Cafar nimmt. Allein er vetfehlt feinen Zweck gang und Cafar erfcheint uns weit größer und intereffanter. Bein poetifches Talent

und eigne schöpferische Thatigkeit bet Lucan faft nur in ben eingewebten Dichtungen, Befchreibungen , Gemählben und Reben verrathen , bie ibm entweber gang ober ber Gefchichte boch nur auf eine entfernte Urt angeboren, bie jeboch jum Theil, blos jum Bericonern eingeschaltet, anbre auf Beranlaffung, boch nicht obne fichtbar merbenbe Runft, eingelegt, andre endlich für bie Stelle, wo fie fteben, uber Bebuhr ausgebehnt find. "Lucan, fo folieft ber Bf., ift unftreitig ein Dichter, ber in ber Sauptfache, - in ben Unlage feines Wertes, burdaus ungludlich gemefen ift und, angeftedt von bem verberbten Bes fcmade feiner Beit, auch in ber Ausführung ber einzelnen Theile mannigfaltige Blogen giebt: aber in feiner Empfindungs and Dentungsart herricht (ich weiß nicht, ob von Ratur gegeben, ober burch den Unterricht ber Stoa erworben) eine gewiffe ebmifche Große, Die fich in feinen Reben am Edtbarften ausbrudt und fogar ben ftrengen Runftrichtern Nachficht mit feinen Sehlern abndthigt:"

Silius Italicus. Er hat von bem Livius die Begebenheiten und vom Maro die Masschinerien zur Ausschmudung des Stoffs entlehnt, ohne den Mangel eigner schaffender Kraft und die daraus entspringenden Nachtheile durch die glückliche Benuhung der fremden sich angeeigneten Ersindungen sonderlich zu vergüten. Ungeachtet des Antheils, den er die Juno und Benus an

Sannibal und Scipio nehmen laft, gewinnt bas-Bedicht both burch biefe Ginmifdung boberer Befen feinen Bortheil, und ber punifche Rrieg nimme Denfelben Bang, ben er benm livius nimmt. Ueberhaupt find feine eingeflochtenen Gotter matte Covien ber homerischen und Birgilischen, bloge Riguranten, Die fich einzig um ber Mobe, nicht um des Bedürfniffes willen, von Beit ju Beit in Die Reihe der Ereigniffe mifchen, aber fie nicht beleben noch einen Erfolg veranlaffen, ber ber bos ben Dagwijchenkunft murbig mare. Reine feiner gur. Bericonerung eingewebten Episoden ift von einiger Erheblichkeit, die man ihm nicht nachweisen tonnte, teine bem Birgil abgeborgte, Die er fo ju feinem Eigenthume gemacht batte, baß fie jener nicht mit Recht guruckforbern burfte, teine, bie fo gludlich berbengeführt mare ober fo gang an ihrer Stelle ftunde, wie mehrere ber Meneis. ,,Unges achtet Gilius von teinem ber gebler fren ift, ju benen ein verberbter Beschmad und bie Begierbe feine Borganger ju übertreffen, ober memigftens anders ju reben, als fie, gewöhnlich verleiten, fo balt fich fein Musbruck bennoch mehr innerhalb ber Brangen bes Daturlichen und Wahren, als ber Ausbruck Lucans. Dlan vermißt offenbar ben ibm feltner, als ben biefem, bie virgilifche Mäßigung und Befcheibenheit, findet feltner Urface Ach über auffallenbe Uebertreibungen gu argern, und ftogt in ber Lefung feines Bebichtes feltner auf jene Schwierigfeiten, Die aus ber Duntelheit ber

Einfleidung entfleben. Aber bafur halt Lucan burd zwen andre Borguge ichablos. Er zeichnet Ech erftlich in ber Sprache burch eine aroffere Chenheit und Bleichformigfeit aus, als Gilius, ber bie feinige gewöhnlich mit bem Dufter, bas en por Augen bat, andert, und er belohnt amens tens burch einen größern Reichthum an neuen und wahrhaft afthetischen Ibeen, auf welche ber Rachabmer Silius fo felten gerath. Ben jenem ftebt man wenigstens von Beit zu Beit, einen fühnen ober erhabenen Bebanten aufgebalten, pioklich bewundernb ftill, ben biefem folenbert man immer gemachlich, und ohne irgenbmo mit luft ju vermeilen, weiter; ben biefem Bost man boch zuweilen auf eigene, ben biefem immer nur auf fremde Unfichten und Empfin-Dungen; jener pragt robes Bolb aus, biefer pragt fcon gemungtes, und verschlechtert es nicht felten durch Zusak."

Valerius Flaccus und Papinius Statius follen im nachsten Stud abgehandelt werben.

Wie in ben meisten Studen ber Nache träge, werben auch in diesem die poetischen Verdienste eines neuern Dichters, diesmal Christian Felir Weiße, erwogen, dem auch unsre Bis bliothet bereits ein Denkmahl geseht hat. Sein Hauptverdienst ist, eine dem Theater und der dras matischen Kunft der Deutschen für jene Zeit vors theilhafte Richtung gegeben und seine Theaters fluce burd Folgenbes ausgezeichnet ju baben: 1) Durch bie minber fclavifche Beachtung fenes Regelzwanges, welcher bie ausschließende Berthrung und Machabmung ber frangoffchen Bubne ber beutschen aufgebrungen batte. 2) Durch Erbebung über bie faliche Bartheit und Schonung. bie ben frangofischen Tragifern fo eigen ift und ben Bufchauer um alles großt und erhabene Gefühl bringt, indem fie ibm alles Bittre erfparen will. Er verfett nicht blog in eine traurige Stimmung, fonbern erregt ben Affett bes Mitfeids. 2) Durch Bermeibung langer, ermubenber Beitfcmeifigfeit und ber nuchternen, platten Befcmakigfeit, bie fich mit Empfindungen bruftet, ohne fie ju gemabren. Selten vertaufcht er Datur und Ginfalt um blendenben Schimmer und uppigen Prunt. Sein Bers runbet fich nicht bloß gefällig und zierlich ab; er ift meiftens voll und fcreitet mannlich einber. Er verfucte fich in mebe als einer Gattung bes Luftspiels; weber tomische Charaftere ju erfinden, noch tos mifche Berhaltniffe und Beziehungen auszubenten, feine Starte mar. Am beften gelang ibm Das rührende luftspiel. Aber feine Stude geborten nicht blog ben ihrer Erfcheinung gu bem Beften, mas die Dufe bes beutschen kuftspiels aufzumeifen batre, fondern fie mirtten überhaupt wohlthatig auf ben Theater . Befchmad, trugen gur Ausbildung des Dialogs, dem es noch fo febr an Leichtigkeit, Beschmeibigkeit und Ungezwurgenheit fehlte, ben, und ermedten bas Befühl für bramatifche Schilderungen aus ber Sphare Wenn fie gegenwartig des bauslichen lebens. nicht mehr auf unfern Bubnen gefeben merben, fo tommt es baber, weil bas Beitalter nun über ion binausgegangen. "Seine Thoren geben gwar ein mabres, aber immer nur flach gehaltenes Bilb, an bem bie Buge nicht beutlich genug bervortreten. Es feblt an jenem icharfen Beobach. tungegeifte, ber nicht bloß die allgemeinen, leicht bemerkbaren Meugerungen ber Thorheit und Leis benfchaft aufgreift, fonbern fich auch ber feis nern und eigentlich darafteriftifchen bemachtigt. und an jener gludlichen Erfindungsgabe, Die für Die handelnden Perfonen unter mehreren Beles genheiten, fich ju entfalten, Die intereffantefte Das icherzhafte Singspiel bat er wählt." querft unter uns eingeführt, ob er gleich nicht somobl eigner Erfinder als frener Machbild's ner frangofischer Originale ift. Schon baburch, Dag er faft ausschließend Stude bearbeitete, beren Scene auf bem lande ober in ber Jonllen . Belt liegt, bat er ihnen manche nur in biefer Ophare sinheimische Schonbeiten ertheilt. Der Befang ift naturlicher und mahrer geworben; ber Reig ber Darftellung bat burch bie bem landmann eis genthumliche Einfalt und Unfchuld gewonnen. Berade in biefer Battung find bie Beife'n eigne burchfichtige Bermidlung, bie lodre Schurzung bes Anotens, Die einformigen Charaftere und ber

Dialog von leichtem Gehalt an ihrer rechten Stelle. Glangende Aufzüge, reiche Scenerien und Reerenen. funftvoll gefeste und von Inftrumenten vielfach begleitete Befange fucht man vergebens in Beis Bens Operetten, in welchen Dichter und Tonfeber (Biller) lieber burch anspruchlose Einfalt gewinnen, ale barch bleubenben Schimmer bestechen Aber gerabe in biefer jeitgemaßen Bes bandlung ber Battung liegt 'es, warum fie nicht mehr, wie ebedem, gefallen. "Die Oper bat ben befchrantten Rreis ber Wirflichfeit verlaffen und fich in bas Bebiet ber Moglichkeit binuberge fluchtet, ober, wenn fie in bem wirklichen leben fpielt, ibm boch fo viel Zufälliges und Unmahrfceinliches bengemischt, bag man fich in ber Sphare bes Möglichen ju befinden glaubt. Dichter geben barauf aus, Die Einbildungsfraft burch unerwartete Ereigniffe aufzuregen, burch Borführung phantaftischer Erscheinungen und Bebilde zu beschäftigen, und die Buschauer find geneigt, ihnen allen schalen Unfinn und alle flagliche Reimeren zu verzeihn, sobald ber erfte burch ungelebene Theater-Bergierungen und unerwartete Bermanblungen vergutet und die lettere burch ben Rauber einer beraufchenden Barmonie gehoben mirb." Dag feine Trauerfpiele von ber Bubne verschwunden, liegt unftreitig in ber fcmachen Zeichnung ber Charaftere, in ber nicht fcharf genug beobachteten Ratur ber Leibenfchaften, in ber beschranften Renntnig bes innern

Menschen und in der Sprache. So sehr Weiße, als er anftrat, in Hinsicht der lettern, den Zeits genossen vorauseilte, sobald wurde er von ihnen überholt. Seine scherzhaften Lieder haben die Sphäre des leichten, frohlichen Gesangs ers weitert; aber am vortheilhaftesten erscheint er als tyriter in den Amazonen stiedern. "So mannichfaltig und glücklich erfunden die Situatios nen sind, in die er seine Heldinn versetz, eben so wahr, groß und edel sind die Empsindungen, die er ihr leiht, und so start und erhaben die Sprache ist, die sie redet, eben so männlich und fräftig ist der Rhythmus, in dem sich diese Sprache bewegt."

### XIII.

Lyrische Anthologie. Herausgegeben von Friedrich Matthisson. Neunter, zehnter, eilster, zwölster Theil. Zürich 1805. bey Orell, Füsli und Compagnie. 12. Neunter Theil 285, Ichnter Theil 297, Eilster Theil 270, Iwdister Theil 284 Seiten.

Das Denkmahl, welches einer ber erften und liebenswurdigften Dichter unferer Nation feinem Runftfinne sowohl, als seiner Runftliebe errichtet, und womit er jugleich seinen Zeitgenossen und ber Nachwelt ein Geschent macht, über dessen Werth sich bereits alle unbefangenen Stimmen vereinigt haben, nähert sich allmählig seiner Vollendung.

Man konnte mit Recht erwarten, bag bie Borgüge, die wir in unserer Anzeige ber ersten acht Bande dieser Anthologie gerühmt haben, auch ber Fortsehung nicht fehlen murden, und Niemand wird sich in dieser Erwartung getäuscht sinden. Jeder Band ist eine neue Urtunde, daß herr Matthisson nicht weniger zum Anthologen als zum Dichter geboren ist, eben so viel Beruf hat, fremde Werte zu wurdigen, als eigene hervorzu-

Mut Schabe, bag er ben legten Beruf feit geraumer Beit gang ju vertennen icheint! Diefe vier neuen Theile liefern Die Befange von 93 Dichtern, und nahmentlich fteben im neunten Theil: Ernst Theodor Johann Brudiner; Jfaschar galtensohn Behr; Friedrich Juftin Bertuch; Geißler; Johann Jacob Thill; Johann Benjamin Michaelis; Alas mer Eberhard Barl Schmidt; Gontob Nathanael Sischer; Ludwig August Uns Ber; Friedrich Angust Alemens Werthes; Wilhelm Zeinse; Lorenz Leopold Hasche Pa; im jehnten: Gottfried August Burger: Ludwig Seinrich Christoph Zolty; Chris. Rian Grafgu Stolberg; Griedrich Leopold Graf zu Stolberg; Johann Martin Miller; im eilften: Friedrich Sabn; Karl Fries brich Cramer; Johann' Beinrich Dog; Rari August Rutner; Anton Matthias Spridmann; Johann Wolfgang von Gis the; Friedrich Muller; 'im prodiften: Rart Aemil Freyberr von der Lübe; Zeinrich Aunuft Ottotar Reichard; Gerhard Anton von Zalem; Gottlieb David Zartmann; Bamuel Gottlieb Burde; August Gottlieb Meigner; Ludwig Rarl Eberhard Seinrich Friedrich von Wildungen; Friedrich Andreas Gallisch; Raroline Louise von Alente, geb. Rarichin. Bir baben die Ers baltung folder lyrifden Doefien; Die entweber

von ihren Berfaffern gar nicht gefammelt mutben, ober in theils ju wenig befannten, theils bereits wieder vergriffenen Gammlungen enthalten find, fcon in unferer erften Ungeige, als eis nen ber wichtigften Zwede ber Anthologie genannt. Auch bie gegenwärtigen vier-Banbe liefern eine nicht fleine Anzahl von Gedichten, bie ohne Grn. Matthiffons Bemubung bem großern Theil bes Dublifums unbekannt geblieben und vielleiche gar ein Raub ber Bernichtung geworben maren. Ehill, ein bereits 1772 verftorbener Wirtemberger, ber feinem weniger unbefannten, im Johr 1775 verftorbenen Landsmanne Sartmann in bichterischen Talenten weit überlegen mar, bat nur wenige Bebichte binterlaffen, bie in herrn Dyls Laftenbuche fur Dichter und Dichters freunde, und in des verftorbenen Staublin Schmabischem Mufenalmanache gerftreut finh. Die vorzüglichften Diefer, Webichte finbet man bier gefammelt, und jeber lefer wird fich überzeugen, Daß fie ber Erhaltung in jedem Betracht murbig Den Freunden der liebenswurdigen und bescheibenen Dufe, bes Beren Berthes wied es ebenfalls angenebm fenn, einige, wie es icheint, feiner vorzüglichern Berfuche, und barunter einige bis jest noch ungebructte Stude bier aufgestellt ju feben. Much die Bedichte bes Berrn Sprich. mann, bee verftorbenen Gallifch, und einiger andern gehoren in dieje Rlaffe. Geinem Brundfaße, einzelne Stellen, welche nur an bie Denich.

lichteit ihrer Urbeber erinnern, nicht als unantaftbare Beiligthumer ju betrachten, und mehr Rudficht auf Die Forberungen bes guten Gefdmads, ils auf die Gigenliebe ber Dichter und bie Borurtheile gewiffer Runftrichter ju nehmen, ift Berr Matthiffon unerschutterlich getreu geblieben. und er batte um fo weniger baben ju magen, ba er fich bisber ber Beile auf einer Geite mit fo ente fcbiebenem Beruf, und auf ber anbern mit fo mei. fer Magigung bebiente, bag, wenn auch bie Bege her nicht gerade ju feinem Chftem bentraten, fle boch auch nicht fur rathfam erachteten, ihre Stimmen bagegen ju erheben. Die icharffinnigfte Rrie tit und ben feinsten Gefcomad verrathen bie Menberungen in bem Sprobenfpiegel bes Beren Ber. tuch; in ben Geißler'schen Romangen ; in einigen Gedichten von Thill, Werthes, Zartmann, Gallifch und bem Mabler Muller, Mahmentlich berbient bas Bebicht bes letten : Amor und seine Taube, eine besondere Muszeichnung, und wir rechnen auf ben Dant unferer Befer, wenn wir ihnen burch bie Bufammenftellung des Originals und bes Abdrucks in ber Anthologie bas Bergnugen ber Bergleichung berschaffen.

Ballaben vom Mabler Muller,

Anthologie.

Mit Amorn fliegt Mit Amorn fliegt
. Ein Taubchen bort Ein Taubchen bort
Bom weichen Schoof Ep. Bom weichen Schoof Epi
therens, therens.

MBein ift fie Des Anaben Luft Und traulichfte Gefpielinn Und traulichfte Gefbielin. Doch fiben fie . Am Rofenftraud Und ichmaben mit einander. Und fofen mit einanber.

Dieß Taubchen ift Des Knaben Luft Doch fiben fie Am Rofenstraud

#### Laube

Dag liebeft bu Dein Laubden nod, Lind wenn es einst Erblaffen muß, fen, Dem Taubden? mid. Die ich fo treu, Dief foneibet mir, Dent ich baran, Ins Bergen tiefe Bunben.

#### Die Laube.

Dag, liebft bu auch Dein Taubchen noch, Mein golbig fraufer Amor? Mein goldgelodter Amor? Und wenn es einft Zum Orfus muß, Birft bu's auch nicht vergef. Wirft bu's auch nicht vergefe fen. Dein Caubden? mid, Die ich fo treu. So jartlich treu bich liebe? So jartlich treu bich liebe?

#### Emor.

Someig Somdherin, Bie fonnt' ich boch. Du Liebe, bein vergeffen L Did jarilidfte, Did freundlichfte Bon allen meinen Lauben. Komm, hupfe schon Auf meine Bruft,

Und fonabel mid, Bebn Rugden - ich Geb' treu fie bir juride.

Tanbe.

Beb', faffe nicht, Du liebst mich nicht,

Mein Laufden, Rill! Bie tonnt' ich bod, Du Liebe, bein vergeffen? Did jartlidfte, Did freundlichfte Bon aften meinen Tauben! Romm, bupfe traut Muf meine Bruft Romm, wollb' die feibne Fiche Und molbe fcon bie Bis gell Mun fonable mich, Und beiß und treu

> Ermiebr' ich beine Ruffe. Die Laube.

Mein, feinen Rug! Du liebft mid nicht,

3d liebe bid, Ich Amor, ich Bin dir mur'treu gewogen, Bin gang dir bin egeben, 21ch gerne trag It beinen Pfeil Und deinen Gilberbogen! Doch einft wirft du Bergeffen mich, D Bleiner geb, Rein Rugden mebr. Laff, laff mich lieber weinen.

Du Rleiner baft gelogen, Du taufcheft mich, bu Sole ber !

`Id liebe bid. Und ich allein Doch du wirft einft Bergeffen, ach! Bergeffen mich m Grabe. Geliebter, ge. ! Mein teinen Ruf! D laff mich lieber me.nen.

#### Amor.

Bal Lofe du, Berftedeft bu gel? Gleich tuffe mich, 3d folage bich, Ich binde dir die Flagel.

Bilt Amorn nue Betrüben du, Rennft gae ju mobl Mein treues Berg, Du lose fleine Laubel

Taube.

Dichlage nicht Mid Jammernde Mein goldig frauser Amor. Mein gold gelockter Amort. Ep liebes Rind! Mich peinigt's fo Im Bachen und im Schlume Im Bachen und im Eraus Rein Blamden finft,

LXXI. 28. 2. St.

Amor.

Sa! Lose mie? Berftedft du folau Den Ochnabel in ben Bich Den Ochnabel im Geffee der ? Gleich einen Rug! Conft folag' ich bich, Und binde dir die Ochwine gen. Betrüben willft Mur Amorn bu, Als liebt' er bich nicht imer. Als liebt' er bich nicht imer. Du tennft ju wohl

> Du lofe, fleine Laube! Die Laube.

Mein treues Berg,

D schlage nicht Mich Erauernde, D fußes Rind, . Bie peinigt mich's

Rein Blumden finft,

11

# Enrische Anthologie.

36 benf baran Rein Erdoffein von ber Go fcmilgt mein Berg in · Lilie. Oo fint' ich einst," Oo fall'ich einft, Do lieg' ich ettift bergeffen. Du schwingst bich bin

In alle Welt Bis ju dem Gotter Baale, Mus goldner Meftarfchale. Fliegft fern und fern Bon Stern ju Stern, Und ich lieg tief im Thale.

Dentft nimmermebr Un mich, indefi Mein armes Bergen mor Du allerschonfter Knabe

bert,

Dief Bergdestreu, Das bich nur faßt, Dief Bergen, lieber Umor. Bergeffen ach! Won bir ach! ach! Du allerschönfter Anabe.

### Amor.

Salt Liebchen ein, Salt Ochabden ein halt Taubchen ein, Mein Berg jerfcmilgt 3ch fanns ja nicht ertragen. Glaub's nimmermebr Und nimmermebr Rann beiner ich vergeffen. Micht Conn' und Mond, Micht Jahr und Tag fcen,

Und follteft du

Rein Blattofen falle, Nammer.

So fint ich bin. Do fall' ith einft, Go lieg' ich einft vergeffen. Du, Solber, trinfft Hoch im Olymp Schwebst im Triumph Bon Stern gu Stern, Car. fchlummre tief Staube.

Bergeffen, ach! Bon bir, von bir, .

### Amor.

D flage fo Micht langer mehr! Dit biefen Erauer:Rlagen, Laff' ab, laff' ab ju trauern Mein Taubden, ach! Mein Berg gerfdmilgt In Jammer, wie bas beine. O nimmermebr, Du Bariliche, Bird Amor bich vergeffen! Dein Bild wird nie Dein fager Bilb Soll mir bein Bilb verlde In meiner Bruft erbleichent

Ich fatterft bu.

Ach solltest du Erblaffen einft, du Liebe! Dann weint' ich laut, Dann Schluchzt' ich bang, Dann wollt ich nicht mehr In Thranenthau gerfliefen

Im Mprtenhain, Bo Benus foldft Ben roth und weißen Rofen, Auf Lilien und Rofen. Begraben dich Gar faufteglich, Und Morgends bann Und Abende dann Ben deiner Urne meinen, Und Beilchen füß Und Liljen zart Muf beinen Leichnam ftreuen Bum Tobtenopfer frangen. Bur Chre dir Der gartlichften Und treuften aller Sauben. Und treuften aller Sauben.

Mein Taubden, einft Bum finftern Orfue nieber; Danu wird vor Gram Das hers mir gang

Im Mprtenbain, Bo Benus ruht Bill ich bir dann Ein Grabmahl weihn, Ein Grabmahl dir erbauen Go meiß, wie beine Stugel, Im Morgenglang Und Abenolicht Bey beiner Urne meinen. Und taglich fie Mit Trauerlaub Bur Chre bir, Der jartlichften

#### Taube.

Du liebes Rind, D liebfier Cchas, Den ich einft muß verlaffen, Dich muß ich einft verlaffen! Ach konnt' ich doch Im Grabe noch Dein holdes Untlig fcauen! Dein holdes Untlig fcauen! Ein andre tragt Die Pfeilen einft, Dit andern witft du fpielen. Wird eine andre fuffen. Dieg Mundlein füß, Die Bange gart Bird eine andre fuffen. Wird figen bier Auf beiner Bruft, Bo ich fo gerne fclummer. Und fcherat mit

### Die Laube.

Du holdes Rind, Du Liebling, ach! Ud! fonnt' ich nur Im Grabe noch Doch diefen Mund, Bie Deftar lug, Fier wird fie rubn Muf diefer Bruft, Bo ich fo fauft einft rubte. Die Flügel molbt Sie freundlich dir, . beinen Locten!

Ochlägt freundlich bir Ach! bent ich bief, Die Ridgel auf, Dann mocht' ich gleich Scherat auch mit beiner Bum Orfus nieberfcmer Pode.

Aliegt neben bir, Bie ich gethan, Raft freichelnb bid - ad mebe! Bermeifeln muß,

Ad bent ich bran, Ja ja ich muß verzweifeln.

#### Umot.

Anf biefer Belt Rein Edubchen mehr Bift bu fur mich verloren. Auf biefer Belt Rein Ochabchen mehr,

Sternen. Sold Treue gibt's Auf Erben nicht, Im himmel nicht, als beine. Auf Erden und im himmel Sold herzchen giebe's Auf Erben nicht, Schon fast ichs auf

In rothes Gold In fostlich Gold und Pers Und trag' es ftets Huf diefer Bruft, Bo bu fo gerne schlummerst, Geliebte, bein, Damit ich, wo Ich schweb' und bin, Mog alle Zeit gebenken An dich, o bu

#### Mmor.

Auf diefer Belt Rein Taubchen mehr, Bift du fur mich verloren! Auf diefer Belt Rein Saubchen mehr! Das fcmbr' ich ben ben Das fcmbr' ich ben ben Sternen!

Do treu, wie beins, Schlug nie ein Berg Ochon berg' iche einft Im feinften Gold', " Im himmel nicht, als beir Much wie ein Berg gebilbet, Und trag' es ftets Auf biefer Bruft, Bo du fo gern entschlums. merft. Damit ich, wo 3d ichweb' und bin, Dein moge ftete gebenfen! Der jarelichften

Und treuften aller Lauben!

Die jartlichfte Und treufte aller Lauben.

So fcmuren fie, So fdmuren fie Und Amor drúckt Und Amor drückt Dein Taubden fanft und Gein Taubden fanft und ftreichelt's, ftreichelt's: Da girrt es frob. Da girret's frob, Da finfet ibm Da traufelt ibm Das Thranlein aus bem Ein Thranden aus bem Auge. Muge. Mun bapft's entaudt Entiddet banft's Auf Amors Bruft Auf Amore Bruft Und fingelt um ben Anaben, Und walbt die Gilberfingel. Moch fteigen fie Mun fdmeben fie In blauer Luft; In blauer Luft, Es fieht fie Benus fliegen. Epthere fieht fie fcmeben, Ermeicht wird fie, Und wird erweicht, Odf nidet fie Und nickt voll Huld Unfterblichfeit bem Laube Unfterblichfeit bem Laube den.

Wie groß muß ber Dant fenn, ben herr Matet thiffon fich von bem Publikum versprechen barf, wenn er seinen Verbiensten um die paterlandistehen Dichter und ihre Werke nur einigermaßen entspriche!

## XIV.

# Rurgere Anzeigen.

Erholungen. Herausgegeben von W. G. Becker. 3008 u. 4100 Bändchen. Leipzig, ben Hempel. 1804. 8.

In einer ber beoßen Erholung gewibmeten Cammlung ift man nicht berechtigt, Meifterflude ju fuchen. " Der liebhaber find mancherlen, und Ambrofia ift nicht die Speife, die von ben meiften verlangt wirb. Der Inhalt diefer bepe ben Bandchen wird baber bie Alaffe van Lefern, für welche fie gunachft bestimmt find, nicht unbar friedigt laffen. Freplich entfprochen einige Beng trage ihrem Zweck ein wenig ju febr; bem fie gen mabren bas non plus ultra ber Erholung: ben Ben bem Auffage von D. B. G. Beder: Ueber einige Bortheile, bie burch Pris batbuhnen erreicht werden tonnten und follten, treten wir ber Behauptung bes Brn. Berausgebers, bag die bochft zweifelhaften und auf andere Beife eben fo gut, mo nicht beffer ju erreichenben Wortheile die gewissen Nachtheile in teinem Zalle

aufwiegen wunden, mit voller Agberzaugung bent Der Uebersehung bes rasenden Roland von Burbeminschen wir - teine Mollendung.

Moliere's Lustspiele und Possey. Für died beutsche Bühne. Von Heinrich Zschoffe." Erster Band. Zürich, ben Heinrich Gesner." 1805. 8. 264-Seiten.

: Berr Bithoffe beweist burch biefe Arbeit & bag es leichter ift, einen Aballino ju fchreiben, als mit Molieres Genius ju ringen. Der große franzofifche Dichter bat viel, febr viel ju verlieren, und burch feinen neuesten Dollmetfch bat er bens nabe alles verloren. Rie batten wir geglaubt, bag es moglich fen, benm Moliere, in welcher Geftalt er duch erftheine, ju gahnen. Aber bem Schopfer bes gtofen Banditen Wies gelangen, uns eines Befe fein gu belehren." Beiche Begriffe muß ber Mannvon bem Beift feines Anters haben, und welchen Matten, bolgernen und fchleppenden Dialog bat er tom untergefdoben! In ben lacherlichen Dres deufen vertaufchte Dr. 3. Die alten frangofifchen' mit neuen beutschen Gitten, und lagt fatt ber Belbinnen feines Originals ein Paar ber poetifchen Doefie ergebene Rarrinnen unter bem Rabe men : bis Eleganten , auftreten. Aber fo menig wir bie Beranderung an und fur fich felbst miß. billigen, fo ift bod feine Satyre gu fach und gu

gehaltios, als daß fie ein Seilmittel gegen die ficsterarische Influenza unsers Zeitalters werden tonnte. In der Worrede verspricht Br. Sichoffe einen kritischen Versuch über Molieres Geift. Er schiebe doch ja diese Arbeit nicht langer auf! Vidleicht hat das Nachdenken, das fie erfordert, einer gunftigen Einfluß auf sein Uebersegergeschäft, wenn er ja demielben nicht zu entsagen geneigt ift.

Moliere's Lustspiele und Possen. Für die deutsche Bühne. Von Heinrich Zschoffe. Zwerzer Band Zürich, ben Heinr. Gesner. 1805. 8. 272 Seiten.

Derr Zichotke fahrt fort zu beweisen, wie: Moliere geschrieben haben wurde, wenn er Derr. Zichotke gewesen ware. Zur die Nachrichten, die er den meisten seiner Uebersehungen anzuhängen pflegt, sind wir ihm besonders bankbar; denn aus einer derselben erfahren wie, was wir nie errathen; hatten, daß die abgesehren Zeilen, in welchen die verbollmerschte Mannerschule abgedruckt ist, Verse, und zwar Jamben sind. Wellen unsere teser eine. Probe davon? Wir geben sie auf ihre Gesahr, und zwar die erste, die wir aufschlagen.

Ein ernftes Wort von Ihnen ausgesprochen, ... Satt' ihn gu feiner Pflicht guruckgeschreckt; ... t Er hatte fürchten lernen Ihren Grimm ... 1 Und meinen Biderwillen. D, mein Barmund! Er rahmt fich offentlich bes Briefes nun, Den er mir fandte; prablt nun offentlich, Daß ich thn liebe, baß ich Sie verachte; Daß ich mit Frenden mich ihm geben wurde, Wenn er von Ihnen mich erlofen tounte.

Man muß gestehen, wenn biefe Verfe auch nicht in Molieres Geift find, so find fie boch abscheulich genug, um diefen Geift zu beschwören.

Karten - Almanach. Tübingen, in der J. G., Cottaschen Buchhandlung. 1804.

Wenn einft in fpatern Beiten von ber jest' berrichenden Umanaches Manie ber Deutschen gefprochen with ,. fo fann man mobl teinen flarfern Beweis bavon anfibren, als bag im Jahr 1804 ein Rartenfpiel unter bem Litel: Almanach, auf bie leipziger Buchermeffe gebracht murbe. Und wodusch, wird man fragen, unterscheider. Sch benn biefes Rartenfpiel von anbern. feiner: Gattung? Jebes Blatt, bom Uf bis jur Bebengi ift mit Riqueen bezeichnet, und in biefe Siguren. find die Beichen ber Rarten felbft, oft auf eine. sicht ungladliche Art, als Theile verwebt. Bir. batten alfo bier Boutrimes in ber Beichentunft. Aber wer wird einen gangen Band mit Boutris: mes anfüllen ? Ber anders, als ber Spetulations. geift, ber aber mohl, wie es ihm zuweilen zu bes! gegnen pflegt, auch ben biefer Unternehmung fich ? ein wenig verrechnen burfte. Die vierzehen Sets ten Tert, welche ber verstorbene Juber diesen Karten bengelegt hat, tonnen jum Minfter eines verschraubten Style bienen, und es ist nichts weniger als ein Spiel, sie zu lefen.

Gedichte von Schoder. Tübingen, gedruckt bey Reiss und Schmidt 1805. 8.

. Beil fen ber 128ften Seite! Sie beschlieft ein Buch; beffen vollstandige Lecture felbft die jurs nende Juno ichwerfich einem Berfules jugemuthet batte. Poch bie Arbeit ift von uns überftanben, und ber Berfaffer hat Unfpruch auf den Dank: offer feiner Recenfenten, benen er Befegenheit verfcafft, ju erfahren, was fie ihrer Matur bies; ten bupfen. Donebin icheint herr Schoder ein, fehr: junger und-gutmuthiger, nur etwas, leichte glaubiger Mann gur fenn, ben mabufcheinlich eis rige muthwillige Mitfchuler einft ben ber Lerture; ber Schillerich en Bebichte überrafchten, unb,: bor himmel verzeihe ihnen bie Gunde, fich fings: gegen ben arglofen Freund vernehmen ließen : Der? Benter follte fie boblen, wenn nicht ber Rabme Schober in kurjom ben Rabmen Schiller überftrable. herr Schoder glaubte ben unzeitis een Spakmadern, und bas ift allerbings ein Unglud für ibn. Inbeffen ein weifer Mann verso fteht auch que bem Unglick Bortheil: ju gieben,

und bieß wied ber Jul bes herrn Schober senn, wenn es nicht blos feinen Mitschüsern, sondern auch andern elblichen beuten, die es herzlich gus mit ihm meynen, und ihm weder schweicheln, nach ihn zum Besten haben wollen, wenn er auch died sen zu glauben sich entschließen kann.

Bir tonnten, wonn wir telne febr auten Areunde von Gerra Schoder maren, uns meib. Ads uber ihn Auflig Machen, und was noch mebel ift, uns Anmortungen erlauben ; bie ibn verif muthich ungemein breiden, und an Enbe gal eraurnen murben. Denn welcher funger ber gottlichen Runft murbe es gern boren, ihrenn man ibm ins Angeficht bebungeete: 'er vermechele Ras fen mit Dichten, und fcheine ben Unfinn zu feinem Aphleierwahlte gut Gabin; weltenefernt, begeiftere gu fenn, tonne man iber nicht eiremabl fur befeffen erthiren; er fpiele bloß ben Beraufthten, und Diele ibn als ein Stumper; bus Element feiner Bejange fen nicht Beuer, wie er glaube, fonbern Waffer, aber frentich Waffer wine Marbeit; feine Phantafie fen eine fpride Dirne, und ihre Glügel maren aus irgend einer Opern: Barderabe geftoblen; bas Mitleid, bas feine als ein Zerrbild ber erscheinende Ohnmacht perdiene, muffe man feinem Duntel verfagen? Aber noch einmabl, unfer Wohlwollen verbietet und biefe und abnliche impertinente Phrafen, burch welche fich, um uns eines eigenen Musbrude bes herrn Schober gu bebienen, manche Bewohner bes.

""Biffigen Beltalle"

en Benies bon einer gewissen Battung nur zu gern perfundigen; es verbietet uns biefelben, und vers, Rattet uns bochftens, ibm im Bertrauen ju fagen: bag er bie Leute, bie ibn gur Doeffe ermune terten, gerichtlich ju belangen bas Recht bat, baf Die Behauptung, Schillers Gefft rube auf ibm, Lein ma res Wort ift, und bag, menn er noch lander mit biefer Ginbilbung fich tragt, es aufi feine Befahr gefchiebt; bag man bas berühmte; Blimden Wunderhold auch nicht einmabl bem: Rabinen nach tennen muß, um auf ben erften-Bogen, Die man bruden lagt, bas Dublifum. mir nichts. dir nichts zu versichern :- Man fen ber. Auferftebung in bem Ruhme gewiß, fen gewiß, in Luistonas Beiligthume ju ben Berrlichen ber Welt geftelt ju werden; bag er felbft biefe und abnliche Behauptungen bepnabe auf jeber Geite feines Buchs lugen ftraft; Daß Plattheiten, wie. Kolgenbe:

. "Dn hoffling schnellt man ins Angeficht;
Der Dichter fublt fich, sind schmeichelt nicht"
"Bas fallt' er fich plagen um roftig Gelb"
"Und wo er bie gluckliche Frucht gepfluckt,
Da wird ber Speicher murb gedrückt"
"Benn ber Donner mir überm haupte bruft,
"Benn ber Donner mir überm haupte bruft,
"Richts will ich betaften mit schwerem Fang,
Ber bas Glack anbrucket, ber hat's nicht lange

"Doch im Grabe ba feb ich fein heuchlergeficht, Und fuble bie fechenben Burmer nicht"

"Im Waffer geh ich nun, und immer. Thut mir bas Auge blingelnd web"

"Bald in ber Armuth Sutte fleigen, Im Lagarethe Erofter fepn"

mit bem Pathos bes Gangen hochft sonberbar fontraftiren; daß man tein Schiller, sondern- ein Eriller seyn muß, um

"Setroft mein Seift, fep fart, laß fahren" und

"Flieht magre Stunden, flieht nur bin!" ju fagen; baß man feinen Augen taum traut, wenn man Seite 32 lieft:

Daß endlich ein Dichter, ber von verschönerten Augen ber Sterne; vom Denken im Allegro; vom feuerhirnigen wetterrasenden Aetna; von der zu unsterblichem Tod berauschten Cholera des Morades; von einem Jüngling, dessen Donnerkeile Strahlen, dessen Wollastaugen Strahlen, und dessen Flügelsoblen Strahlen sind; von dem Lichte, das sich im Tacte vom Aequator tost; von einer zarten Pforte des Perzens, die man eröffnen muß, um die gute Welt zu angeln; von einem frommen Schauer, der einst noch am Sonnens blatt treibt; von den Ewigen, denen es allein verliehen ist, trocken in der Weltsluth zu stehen; von dem Geisterslügel und Dithyramb der Mazie

mober Chre'; von Belten, die wie Schwärmer zers knallen wurden, wenn nicht Ehre die Zögernden forttriebe; von einem Elpsium, das zur Hölle mobert, wenn der Triumph und die Würde nicht ist; von dem Rheinstrom, der ohne die Spre zum Leiche verfault; von der Wonne gedrungenem Choral, der Seele in die Seelen singt; von dem Kern der Eiche, der sich in die Sonne stürmt, spricht; der Verse, wie folgende, von sich herkommen läst:

"Wie ein Labor ift bas herz ber Geifter; In bem Menfchen ift bes Sanzen Spur; In ber Schopfung findet fich der Meifter, In bem Menfchen sucht fich bie Natur"

"Barme gull uns liebend vorzugießen, Der Bernunft fur fich emtfagte fie, Einen Mofes foll ihr Gott fie grufen, Unfer Denten ift ihr Sinai"

"Was ift bas Schickfal? Wo fommt es ber? Wer ift in das Grab ihm gestiegen? Auf den Schwächling lauert und druckt es schwer, Der Glaube belehnt es mit Siegen. Wer sich fest um die Seele den Harnisch flicht, Der braucht Amulet und Popanzen nicht"

"Was ift bas Schickfal? Wo fommt es her? . Ich bin in die Wieg ihm gestiegen. Der Wahn ift sein Bater, sein Leben die Rahr', Das soll mir zum Troste genügen. In dem folechten Wirthshaus ber Erbe fren, Babl' ich die Beche mit Phantafen"

"Nar bas Fleifch, bas hochgerus ber Rnochen, Sind dem Schlich bes Jahres unterthan; Un die Maffe barf ber Burgtr pochen; Bas nicht glangt, gehört bem Dunfel an"

"Und ben Gel'gen darf ein Rerfer halten, Bum Museum weiht er fich die Gruft, Mag fie ben Acquator ihm erkalten, Aus ben Wolken prefit er Sonnenluft"

"Schickfal und willft bu, und darfft bu boven, Und mir beine Sewalten leibn, Lag mich die Korper jum Chrgeit beschworen, Daf fie Stand ober Geifter fenn,

- . Dag auch bie Schnect' ein Gefieber entfalte, Dag wir allt fur einen fichn,
- : Daß fich bie Steppe jum Barten geftalte,
- 9 Ehre, wie ift bein Entjuden fo fchon"

daß ein folder Dichter es nicht ubel nehmen barf, wenn die Leute Miene machen, ihm ein wenig an ben Puls zu fuhlen.

Wir könnten noch unenblich mehr fagen. Aber wir haben zu unserem Dichter bas gute Berfrauen, bag wir auch mit biesen wenigen, beynafe blos aus ben benben ersten Bogen geschöpfeten Bemerkungen zu spat kommen. Ohne-Zweisfel haben sich bereits andere wackere Manner bas Berdienst erworben, ihn von seinem poetischen Staar zu befreyen. Ohne Zweist wandelt er

bereits im lichte ber gesunden Vernunft, und wenn er auch nicht, wie weiland der berühmte Philippi auf dem Sterbebette, seine Werte vers flucht, so kennt er boch zuverläßig den Leufel, von dem er, wie der Spanier des Cazotte von der Biondetta, unter der Gestalt einer Muse eine Beitlang geäfft wurde.

Gedichte von Christian Ludwig Neuffer. Stuttgart ben J. F. Steinkopf. 1805. 8. 249 Seiten.

Diese Gebichte tragen burchgangig bas Gespräge einer frubern Periode, und erinnern abmechselnd an Boß, Burger, Bblev und Stolberg. Nicht immer bichtet ber Verfasser mit Begeisterung, und eben so wenig scheint eine ftrenge Kritil seine Sache ju senn. Einige Bemerkungen über ein einzelnes Gedicht mogen dies sem Urtheil zur Erläuterung bienen. haft bu, sagt herkules am Scheidewege zu bem Laster,

"Saft bu nun bein Schweichelmort geenber? Lügnerinn! ben Gotterfproßling blendet Richt bein Schlangenhers und Laubenblick! Hoffteft mit verführerischen Lehren Du durch mich ber Sclaven Zahl zu mehren, Und an dich zu feffeln mein Befchick?" Wer vermist nicht in dieser Stanze die leiseste Spur der Poeste, und wie sehr entspricht der matte, vernachläßigte und mitunter schielende Ausdruck der Trivialität der Gedanken! Wet hat je gesagt, ein Wort, statt eine Rede enden? Und wie kann man durch ein Herz geblen bet werden? Nicht besser, in jeder Hinsicht, sind die folgenden Stanzen.

"Spare beiner Taufchung fchnobe Runfte! Sier entfag' ich ewig beinem Dienfte, Deiner Gunft, und beinem Sanbenlohn.
Immer laß vor mir ben Schleper fallen; Deines Reizes scharfe Pfeile prallen Bruchtlos ab von des Kroniben Sohn."

Mie webd' ich nicht nahn ben Schundataten, Wo dich Faunen und Manaden ehren, Frohnen 'nie der Sinnen niedrer Luft. Hohe Krafte, die vom himmel ftammen, UM bes Schfes reite Actherstammen

11: Mind was faminft die deinen Sclaven geben?
1: Bebret nicht der Fluch an ihrem Leben?
2: Lohnft du ihnen, nicht mit Schmach und Tod?
Trinfen fie nicht langer Reue Qualen
Aus dem gift'gen Quell der Taumelschalen,
Welche deine Hand den Armen bot?"

Wahrlich bas tafter hat nicht Urfache, fich ben Berluft eines solchen Herkules nabe gehen zu lass LXXI. Bb. 2. St. fen. Ein zerfnirschter Tropf aus unsern Beiten, ber fich vor der Kirchenbuse fürchtet, mag vom Sundenlohn, von Schandaltaten, von der Sinne niederer Luft, von einem Lohn, der in Schmach und Top besteht ze. sprechen, aber kein Halbgott, und am allerwenigsten durch den Mund eines Dichters.

Wenn es bem herrn Reuffer, wie wir hofs fen, um einen bleibenden Werth seiner Gedichte zu thun ist: so wird unser Urtheil ihn zum weistern Nachdenken veranlassen, oder wenigstens wird er es nicht mißbeuten. Durch die mychologischen Anmerkungen werden sich, wie wir furtheten, die meisten Leser beleidigt finden: denn der Berfasser erklärt ihnen sogar die Bedeutung ber Musen und der Brazien, der Apollo und der Bacchus, der Enthere und ihres Sohns!

Gedichte und Lieder. Bon Gregor Krämer. — Auch unter dem Titel: Neues Liederbuch, zunächst für die Jugend, denn auch für Erwachsene. Salzburg, im Verlage der Mayrischen Buchhandlung. 1805. 8.494 Seiten.

Man wird eher ben Stein ber Weisen fins ben, als einen Reimer, ber an Elendigleit ben herrn Gregor Rramer übertrifft. Gebichte von Carl Nehrlich. Eisenach ben G. Wittekind. Arnstadt ben F. Lang- bein 8. 160 Seiten.

Berr Rebrlich bittet auf ber zwenten Seite feiner Bebichte eine Dame, auf feine Leper bie Bieren bes lachelns ju ftreuen. Bir wiffen nicht. ob' feine Bonnerinn ibm willfahrt bat. wir furchten faft, es mochten fich Lefer finben. bie es nicht beom blogen Lach ein bewenden lat fen, fonberfilingebeten bie arme Leber En den begrußen. Wir unfers Dris wollen er Baft bleiben, benn wir haben Urfache ju glaus bett, baß es gegen bie Ablicht, bes Dichters ift. wenn man Aber bie Jugend, Die von einer Stirne deline , Hier einen bleichenden Lorder, über rege Bande, Die golbene Rinbestraume meben, über eine Rajade, die mit Lacheln und meiß= lichen Armen am Riel ichwamm, Gilbergemande Dediblumigen Rande enellog, und viel und freundlich fchmeichelte, überum bie Goldfe geftreute anlopiiche Blumen , .. tind über abnliche Stellen, burch die gerate herr Debrlich feinen Much finden wir Dicterberhf beurfundet, lacht. Berfe im Beift bes folgenben

"Ich bin beines Libens Jugenb,"
. Ich bin beiner Sage Glud, ned ned Robit ben Lobn für reine Lugenb Lächelt bir mein Gegensblick"

awar nicht febr erhaben, aber boch nicht lachen lich. Und baß, wie es Seite 30 beißt:

"Die Gang'rin febr verfchamet mar, Gie that nur fittig nippen"

hat unfern vollkommenen Benfall; benn einen vollen Becher bis auf ben Boben zu leeren, ift zwar leider die Sitte manches harfners, geziemt aber keineswegs einer harfnerinn. Aber das erdarmliche Ende von Christel und Minaden konnen wir dem Dichter kaum verzeihen, und gewiß werden auch unsere Leserinnen ihm jurg nen, wenn wir ihnen den Jall vorlegen. Drey Jahre schon blieb Christel auf der Banderschaft, und zwar auf müder Wanderschaft aus. Er kommt zuruck, da man Minchen kaum vorher zum Altar

"Zu golbnitt Sochzeit Graun"

mit Gewalt geführt batte. Das Paur, um es furg zu machen, schwankt zum Waffer; Minchen loft bas Strumpfband unterm Anie, und

> "Es wird jum schwarzen Lobtenband Um bepoer Leib perfnupft; In trunfnem Wahnfinn, Arm in Arm Das Paar gur Welle fchlupft.

Gott fen ben benben armen Seelen gnabig!

Sebichte von Christian Schreiber. Erfter Band. Berlin 1805., bey Beinrich Frolich. 8. 312 Seiten.

Roch wenige Bebichte find ans borgetomb men, ben welchen bie Machahmung eines be-Rimmeen Originals fo fichtbar gewefen mare, als ben ben gegenwärtigen. Schillers Ibeen, Bilber und Wendungen, und fogat feine Bort fügungen findet man bier eben fo baufig, als man Die Bulle und Liefe feines großen und fubmen Beiftes vermift. Bir munichten baber, Bert Schreiber batte bie Fabel bes ehrlichen Usmus von ben brey Reitern , die auf Efelein gar eben sum Thor hinaus ritten, bebergigt: benn es ift uns bange, ber Bucephal, bem er fich binten ungebunden bat, mochte ibn nicht in die fcont große Emigfeit mit fich fchleppen wollen. amente, nicht minder wichtige Beforgniß bat bie Queignungsschrift ben uns erregt. Diese ift an Bieland und - Pinche gerichtet. bie Schone betrifft, fo wollen wir von ihr bas Befte fur ben Berfaffer hoffen. Sie ift obne Ameifel eine febr gute, und alfo teine tunftrich. terliche Seele. Aber ber Altvater bes beutichen Mufenhains, wie er hier genannt wird, ift let ber als ein Dann von bem eigenfinnigften Beb ichmad befannt. Und wenn er nun biefen eigenfinnigen Befchmad nicht aus Freundschaft fur Deren Schreiber verläugnen wollte? Burbe et

baun nicht benm Lefen ber ihm gewihmeren Ge bichte mit unter wenigstens ben Ropf ichutteln muffen? Und ein Macen, ber ben Ropf fouts telt! Doch wir wollen feine Ungludeprobeten fenn , und lieber bem Berrn Berfaffer moch einige Rleinigfeiten offenbergig entbeden, in bie-wir uns nicht jo., wie wir munichten, ju finben mif fen. In dem Bedichte: Die Beliebte, ben welchem überdieß eine bochft abgenußte, und hier fo uns aludlich als moglich behandelte Ibee jum Grunde liege, ift bie Rebe von bem Ungeficht, bem Muge, Dem vollen Bufen und dem Rleide einer -- Quelle!!! Bon bem Dunbe berichtet Dr. Schreis ber feinen lefern gang unglaubliche Dinge- Seite as finben mir einen bolben Mund: ber fich fitte fam auf fußen lauten wiegt, und nach Geice 12 ift gar bes Irrmabns lockenber Mund - entfles ben. Bisher mußten wir in unferer Befcbrintte beit nur von Schatten ber Rorper: aber Geite 42 merben wir mit bem Schatten eines Beiftes befannt, und ber Dichter verfteht barunter leis nesmeges feinen eigenen. Eine abnliche Mert wurdigfeit ift ber 6. 52 vorfommenbe vollens be te Scheitel, ben bes Rubms blubenber Mptthenfrang fdmudt. Gebr ungeschmeibig ift bie Heberfehung des frangofifchen Bedichts, ber Rrieg. ausgefallen. Mit dem überdieß unrichtigen Reim : Attorbe und Borte, icheint irgend ein Ros bold bem Berfaffer einen bosbaften Streich gefielt zu haben. Man finbet ibn Geite 32.39.

42. 48. 92. 234. 262: alfo nicht weniger als fiebenmahl, und außerbem noch einmahl: Accord and Bort. Ein fehr ungluchlicher Bebante mar es. Schillers berühmtes Bedicht: Die Glode, nachzuohmen, und jum Gegenftand bie Farben ju mab. Rein Wunber, bag bie Begiebungen ben ben Saaren bergezogen find. Die rothe Rarbe 2. B. giebt bie Beranlaffung, ein vollständiges . Gemablbe bes Rriegs ju liefern : benn im Rrieg wird Blut vergoffen, und bas Blut ift ja roth. Unter Die Gedichte, Die Berr Schreiber feiner Baterliebe unbeschadet hatte unterbruden durfen, -geboren vorzüglich Saphos lette Worte; bie bens ben Rofen: Frenheit, nach vorgefchriebenen End. reimen; Bergiß mein nicht. Das romantische Barbiet: Die Mieberlage ber Teutonen, baben wir gang ju Ende gelefen, und miffen uns nicht wenig bamit: benn ichwerlich wird es uns irgenb' ein Sterblicher nachthun. Die natverührende Anetbote von bein liebhaber, ber, als fein Mabden ihm mit Entzuden einen Stern zeigte, ausrief: Ach! begehr' ibn nicht von mir, ich fann ibn bir nicht geben, lieft man bier in folgenden Berfen:

Gie

Sa! welcher Glang, welch jauberifches Licht Blieft nieber bort von jenem Sterne!

Er.

Ich bitte, preifen Sie ihn nicht! Sie feben felbft bie ungeheurei-fferne, Sonft macht? ich jum Gefchent ihn gerne. Schlechter batte ber Ueberfeger feine Sache une moalich machen tonnen. Bie flug ift ber Liebe haber, bag er nicht ermangelt, feine Schone von bem Brunde, marum er ibr ben Stern nicht geben tann, ju unterrichten! Das qute Rinb batte ja leicht feine Beigerung fur Beig balten tonnen. Uebrigens'find wir ber einfaltigen Deinung, baß es nicht bloß bie Rerne ift, welche bas Birmament gegen bie Plunderungen gartlicher Liebhaber ficher ftellt, und juverlagig murbe ber Dichter felbst, wenn er einmabl, auf dem Rlugelroffe reitenb, mit ber Scheitel am Sirius anfliege, ber Icabe ungeachtet die Sachen bort laffen wie er fie fand. Die Bedichte: bas muffen . Eco, Impromptu am Geburtstage eines Freunbes, ber Organift auf ber heurath und philafos phisches Trinflied find vermuthlich bloß eingerudt, um ben Big und bie Laune bes Berfaffers für immer gegen alle Uniprude ficher zu ftellen. Das erfte berfelben tonnen wir unfern lefern unemöglich porenthalten.

grage.

"Echo, wie neunft bu bie Scribler, bie jeglichen. Unrath und Runftwuft,

Leeres Gebilb nachfchnigelnd, jufammentehren und raffen?

.Antwort: Affen!

grage.

Aber, mas grundet ben Stolj, mit bem fich bie Dachtesen bruften,

Der bas Leben so oft Armen und Weifen vergälle?
Untwort: Gelb!

grage.

Sorch! bort flarmen im Lempel ber Gottheit de fernbe Priefter,

Sind bas Diener bes herrn bie polemischen Des thodoxen?

Antwort: Dofen!

grage.

Schau, bort wandelt ein hofffing, mit hochftolgie. rendem Daupte,

Sage, was tragt er barin, vielleicht bie Biffen. fchaftslehre?

Antwort: Leere!

### grage.

Aber was giebt in ber Welt uns Lohn und Burben im Staate,

Doch das eble Berbienft, bas fich ein Weifer errang?

Antwort: Rang!

Hier muffen wir nothwendig bem Dichter Origia nalität jugesteben, ober ihn wenigstens von ber Nachahmung Schillers frenfprechen.

Gedichte von Georg Christian Lubwig Lindenmener. Coblenz, in der Laffaulrschen Buchhandlung. 1805. 8, 220 Seiten. trägliche Berfe. Nur Schabe, baß bas Publitum die erträglichen Berfe nicht ertragen will, und daß sie für ben Berfasser nicht als Paß in die Ewigkeit gelgen. Manche in dieser Sammlung enthaltenen Stude sind gar zu matt. und ulledglich, und mißfallen um so mehr, je länger sie sind. Die scherzhafte Muse ist dem Berfasser noch weniger hold, als die ernste, und am kläglichsten ist sein epigrammatischer Bis. Er hat auch Boutrimes, Räthsel und Charaden gemacht, die wir ihm von ganzem Perzen verzeiben wollen.

Gedichte von Chomas Zacherl. Minschen, 1804. Gedruckt ben Joseph Zängl.
16. 72 Seiten.

Es ift ein Glud, baß sich nicht für jeden Thomas Bacherl ein Joseph Bangl finder, ber seine Werte ans licht befordert, sonft murde die poetische Sundfluth im Ernst gefährlich werden. Man kann keine Zelle in diesen sogenannten Gedichten tefen, ohne aufs lebhafteste zu führlen, daß Gott Stupor es ift, der dem Verfasser ste eingegeben hat.

Der Jäger. Ein Lehrgedicht in drey Gesängen. Halle, 1805. Zu haben in der neueniSocietats-Buch-und:Kunsthandni lang, gr: 8. 124 Seiten.

Wenn Diana dem Verfasser nicht gunftiger ift, als die Musen es ihm sind, so gewe't er unter bie fehr ungludlichen Jager. Sein Gedicht ift nicht viel mehr, als eine in Jamben geschriebene Jager. Praftita, und entbehrt bennahe aller Reige der Einbildungsfraft. Bur Probe jeiner Manier mogen die erften zwolf Verse bienen:

"Des Weidwerts Luft in frohem Ton zu preisen, Sen meines Liebes 3weck! Im Grahlenkleide Bon lichtem Silberstoff, sen gnadig mir, Diana, hohe Königinn, die du Die Nacht mit Glanz erfüllt. Begeistre gunstig Jest meinen Bers, daß er nicht ohne Gluck Das schone Ziel erreicht. Begleite mich In Feld und Wald, und lehre du mich, wie Ein jedes Wild, es laufe, schwimm' und fliege, Der Jäger schnell mit List und Starfe fälle; Und wie durch aller Jahreszeiten Lauf Der Jagd Geses mit strenger Wurd' ihn führt.

Er scheint übrigens als Dichter von ber Kritik gar nichts zu fürchten; benn in der Borrebe bittet er auf eine in der That drollige Art blos jeden wirklichen Weidmann und Kunstverständigen, seinen Versuch mit Nachsicht anzusehen, und ihm zu verzeihen, wenn er vielleicht ein ober die ans dere Art der Jagd nicht sollte berührt haben, weil er nicht eigentlich Mann von Metier sep. Auf

elle Falle beffeht affa, wie er glaubt, bus Samptverdienst eines Lehrgedichts, wie das seinige, in
ber richtigen Aufgahlung aller Arten ber Jagb,
und sa haben wir freplich, wenn anders seine
Bunftgenoffen es nicht an freundlichen Belehrungen sehlen lassen, gegrundete Soffnung, ben
einer zwenten Auflage ein ganz volltommenes
Wert von ihm zu erhalten.

Romanzen vom Thale Ronceval. Berlin, in der Realschulbuchhandlung. 1805, 8. 54 Seiten.

Unter den Unfug, den die poetische Poesse angerichtet hat, gehort auch die Sucht, die alten spanischen Romanzen zu übersetzen und nachzualsmen. Was sonst als eine Kuriosität blos für die Neugierde einen Reiz hatte, will man jest dem deutschen Publikum zur Lieblings Lecture aufdrinzen. Mag denn auch an diesem Büchlein sich erzgößen, wer Sinn für Verse, wie folgende, und ihre verborgenen Schönheiten hat:

"Blas' bein horn, du wackrer Ritter, Blas' bein horn mit lautem Tone, Daß Carolus bald vernihme, Wie die heiden ju uns kommen."
"Dlivier, du ebler Degen, Richt geziemt sichs, schon zu sorgen, Richt, bem Kaiser nachzuschieden Solchen Ton, als schlimmen Boten."

Scherzund Ernst, ein Spiel in Versen. Von Joseph Ludwig Stotl. Berlin, berj Joh. Friedr. Unger. 1804, 8. 86 Seiten.

Eine ziemlich gelungene Nachbildung eines französischen Originals. Das Stuck ist in Alexandrinern geschrieben, bep denen jedoch die Feile nicht mit gleicher Sorgfalt gebraucht wurde. Abschnitte, wie folgende, barf sich weder der größte, noch der kleinste Dichter erlauben:

"Die fraurige Stfah|rung hab! ich felbst gemachtes "Rommt Jemand? Ja, mit laniger Beile mich ju plagen."

"Ich foliefe, ba beut Morigen ber Rotar ge-

Die Guße reiner Triebe, ein warm empfinbfam Berg, und abnliche Blosteln erins nern an die Zeiten Gottschebs.

"Sie fest uns teinen Rrang, worin uns Dornen

Man sagt, Jemund einen Kranz aufsehen, ober aufs Haupt sehen, keineswegs aber einen Kranz sehen. In her Stelle:

"Bon Spigen andrer Art will ich nicht einmabl fprechen"

ift ber Big vollig verungluckt. Matt ift ber Bers: "Qualt fie nicht mit Berbacht, mit Borwurf, mit Gefegen."

Bolgende bende Berfe:

"Statt euer ernftes Bort und all ber Sittenlehren, An eurem Banbel laßt uns eure Beisheit ehren " find zwar zusammengestellt, ihre Berbindung läßt sich aber taum errathen. Wenigstens kann bas Verbum des zwepten Verses nicht auch auf den ersten bezogen werden. Der Verfasser hat im Ganzen mit zu vielem Gluck gearbeitet, ung nicht zu der Hoffnung zu berechtigen, daß er diefe und abnliche Nachläßigkeiten kunftig vermeiben. werde.

Eros. Ben Wilhelm Elogius Meyer. 6. Betlin, 1805, ben Friedrich Mauter. 8. 188 Seiten.

Einen einzigen Auffag, Wilhelm und Emma, ausgenommen, enthalt biefes Bertchen laucer, poetische Stude. Der Berfasser befigt zupere, läpig mehr als gewöhnliche Talente, und wir hofe, fen baber, er werde in Rurgem aufhören. Berfe im Geist ber folgenden — von sich zu schaumen:

"Alle verführt er, (es ift upm Amor die Redp)?
Alle erspurt er,
Die heimlich den Funken,
Im herzen versunken,
Rlagen und tragen,
Eragen und tlagen."

"Geht auch im irbifchen groben Gebrange Pinche," die Gattinn, Die Emigkeit, schauenbe

| Ihm manchmal ve        | erlorent, oma markigani      | ٠.5        |
|------------------------|------------------------------|------------|
| Dem lockeren Sche      | dm:##::::"                   | : :        |
| "Co fprudekt er b      | ennoch .                     |            |
| Im Liben boch au       |                              | ز .        |
| Sprubelt im Berge      | m, 🤌 🗆 😘 - 🕏 😘               | 16         |
| Und treibe ihn bur     | rch Schmerzen,               |            |
| Den trube Gebohr       |                              |            |
| 1. Bum himmel boch     |                              |            |
| "Lock fie ins hut      | ttchen                       |            |
| Dit judernen Du        | tchen                        |            |
| Durch uppigen 28       | saldschein                   |            |
| Dinein, binein.        | •                            |            |
| Beifchließet bie R     | iegel,                       | ب و<br>راج |
| Drudt jauchzenb        | bas Giegel                   | نت.<br>د ـ |
| Der Seinigen b'ra      | auf,                         |            |
| Der Geligen b'rau      |                              |            |
|                        | perrath ben manchen 2        |            |
| arrerien boch ungleich | mebr, Nube und Befo          | n.         |
| enheit) als die Poffie | een, und er ift es eigentlic | b.         |
|                        | wartungen von bemiBe         |            |
| asser. grånden.        | in the last of the second    |            |
| Nastilikė Rysamente    | man Cina Cuka                | : نه ر     |
|                        |                              |            |

Poetische Fragmente von Tian. Inhalt: Hildgund. Piedro. Die Pilger. Mahomed, der Prophet von Mekka. Franksurt a. M., ben Friedrich Wilmans. 1805, 8. 221; Seiten.

Bie Bertules am Scheibewege zwischen bem' tafter und ber Tugend, floht Diefet Herr Lian

amifchen ber neuen und ber alten, ber poetifchen und ber unpoetischen Doefie. Wenn wie ibm rathen durften, fo murbe er fich fur feine von benben erflaren; benn weber im Beleite ber einen, noch ber anbern wird er ben Weg jum Rubm und zur Unfterblichfeit finden. Er bat ben beften Willen, fich in Die bochften Regionen ber Phantaffe emporguschwingen. Aber leider fehlt ibm gu feinem Connenfluge nichts geringers, als - bie Rlugel. 3m Hilbgund, einem bramatifchen Fragment, fpielt Attila eine Sauptrolle. Much hier verleugnet ber Sunnen Ronig feinen Charafter! ber Grausamfeit nicht. 3mar vergießt er fein Blut; aber er macht ben lefern bie tobtlichfte Das Ctud ift übrigens in Berfen, Langeweile. gum Theil in Jamben, jum Theffift ungereimten Alexandrinern geschrieben. Mitunter ftog man auf recht tieffinnige Betrachtungen. 3. B.

",Denn was vergeffen ift, bas ift bem Denfchen

"Rein niedres Ziel wird seinen Planen reifen,"
haben wir die tuhne Metapher des reifen dem Ziels bewundert. Ob folgende Verse in das Gebiete der neuen oder der alten Poesse gehören, mögen unsere tefer selbst beurtheilen. Wir uns sers Orts würden sie in die Klasse der Reimerenen seken, wenn der Verfasser nicht so ungerecht ges wesen wäre, ihnen ihren wesentlichsten Schmuck, den Reim selbst, ju versagen:

hilbgunb.

"Sprich, ift ber Ronig nah? Die? ober ift er ferne?"

Ebijon.

"Er ift bir nab, ich geb; bald wird er bep bir fepn."

Attila.

"Sey in Panonien bu, o Theuere! mir gegraft."

hildgund.

"Ich beuge mich jum Staub vor meinem herr. fcher bin."

Mabom ed ift eine gang neue Gattung von Dramen. Es ift in Profa geschrieben, und hat poes tifche Chore. Im Ernft, poetische Chore, und wer' wiffen will, wie poetisch fie find, der lefe:

> "Db Gotter gu ihm nieberftiegen, Ich weiß es felbst ju fagen nicht; Doch Unschuld ift in seinen Zugen, Bertlarungsglang im Angeficht."

Serner :

"Beh und! was ift aus ihm geworden? Er raft; fein Blick ift fürchterlich. D offnet euch, ihr himmelspforten! Ihr Engel! Idchelt gnabiglich. Rehrt voll Erbarmen zu ihm wieber, Saucht Gottes Friede auf ihn nieber."

In bem Reim: irren und führen, scheint fich ber Verfaffer besonders zu gefallen; benn er hat sich seiner zwenmal bedient. Auch von LXXI. Bb. 2. St.

bem Dialog find wir unfern Lefern eine Probe Suldig.

#### Sarrif.

"Aber wie? Wann wollen wir Metta überfallen?" Da bomeb.

"Das fteht noch nicht ju bestimmen; wir muffen einen andern gang neuen Plan entwerfen; ich muß
erst gefehen haben, wie es in Meffa fteht, bann,
und nicht eher tonnen wir uns verabreben."

"Nicht verfteh ich ber Rede Runfte,"
fagt eben biefer Mahomed in einer Anrede an bag Polt. In der That ein names Geständniß, und wenn Logen und Parterr ben diefer Stelle ihren. Benfall nicht zu erkennen geben, so vermögen wir uns ihr Schweigen nur daburch zu erklaren, daß sich früher schon ber mitleidige Gott mit bem Mohnstengel ihrer bemächtigt hat.

Kilian, ich komme wieder! oder: Meiner Frauen wirkliche Erscheinung nach ihrem Tode. Eine wahre Geschichte; item Aufzählung der Abentheuer, die mir, meinen Hunden, meinem Freunde dem Advokaten Krummfinger und noch nichteren Freunden daben begegnet; nebst einem Glaubensbetenntnisse über die Möglichkeit der Wiedererschenung nach dem Tode, von D. Kilian Zebedaus Spiznagel, nicht unrühmtich

bekannten Verfasser mehrener Schristen aus allen Zweigen einer Philosophie, die weder das Komische der Schlegelschen, noch das Anmaßliche der Kantischen, noch das Unhaltbare der Fichteschen Schule hat. Aus seinem Nachlasse herausgegeben von dem Verfasser der Aurora Fortuna. Zwickau und Leipzig, ben Friedrich Schumann, 1805. 8. 140 Seiten.

Bang Deutschland bat ben Berrn. D. Bogel mit feinem Buch über Die Erfcheinung feiner Gat tinn nach ihrem Tobe ausgelacht. Bor biefel .. Unglud ift ber Berf. ber gegenwärtigen Schrift, bie er fur eine Satyre ju halten icheint, volltome men ficher. Ihn wird gang Deutschland ungelefen laffen, und die wenigen Ungludlichen, benen ibr feindseliger Genius feine abermibige Brofcburg in bie Bande fbielt, werben Dittelben mit ibm has ben. Bare ihm übrigens im Ernft feine verftors bene Battinn erschienen, fo Banten wir es ibr unmöglich verzeihen, baß fie eine fo gute Belgenbeit, bem theuren Berrn Bemahl eine Proftitution ju erfparen, verabfaumte, und ibm nicht ben Bebrauch ber Feber mit allem Ernft und Machdrud einer abgeschiebenen Seele unterfagte. Um bens jenigen, welche, ju irgend einem Zweck eine lifte ber elenden Scribenten ju führen pflegen, Die Rache frage nach bem Berfaffer Diefes Bertchens ju

ersparen, bemerten wir, daß unter einem am Ende angehängten sogenannten Wort an bas Publitum der Nahme: E. F. Dohnel fieht.

Mährchen. Herausgegeben von dem Verfasser bes Nomans Heliodora. Görliß, in der Antonschen Buchhandlung. 1805. S. 178 Seiten.

Diese Mahrchen find frangoffichen Ursprungs. Der Berfaffer batte eine beffere Bahl treffen tonnen. Die Einkleidung ist übrigens nicht ohne Bers
bienft, jedoch nicht in dem Grade vorzüglich,
um die Lefer fur den durftigen Stoff schadlos zu
halten.

Poctor Gall auf der Reise. Ein Lustspiel in einem Aufzuge, von Doctor Wilhelm v. Freygang. Sottingen, den Heinrich Dietrich. 1805. 36 Seiten.

Das kleine Stird bes herrn von Frengang konnte von den Anhangern der Schabellehre jum Beweise gebraucht werben, daß diese die Probe bes tacherlichen aushalt. Wir wenigstens wüßten kaum, was wir von dem Sterblichen denken sollten, der über die Einfalle des Verfassers lachen konnte. Wenn es aber dem herrn Doctor ein wenig zu sehr an Wis und taune gebricht, so besitzt er bafür die nicht gemeine

Sabe, seinen Lesern mit zwey Bogen mehr tangeweile zu machen, als andere mit eben so viel Alphabeten. Plan, Charaktere und Dialog, alles verrath gleiche Geiftlosigkeit.

Die Schulmeisterwahlen. Ein satyrisch komischer Roman von Karl Friedrich Obhnel. Zwickau ben Friedrich Schumann. 1805. 8. 192 Seiten.

Der sein Leben selbst beschreibende Belb bieses weber satyrischen noch komischen, sons bern über allen Ausbruck platten und abgeschmacks ten Romans erzählt, daß er der Sohn eines Schneibers sen. Datte er doch das Handwerk seines Vaters gelernt, und statt der Feder die Madel ergriffen! Zwar konnte er leicht auch mit dieser einen verpfuschten Rock von ihm tragen, als ein verpfuschtes Buch von ihm lesen?

Blumenberg und Julie. Eine unterhaltende und lehrreiche Geschichte. Zwickau und Leipzig 1805, bey Friedrich Schumann. 187 Seiten.

Balb wird man Urfache haben, die golbes nen Zeiten jurud ju munschen, in welchen man noch keinen schlechtern Roman kannte, als bie Infel Felfenburg, ein Bud, welches in Berglet. dung mit ungabligen neuern Producten biefer Art ein Meifterftuck genannt ju werben verdient. Der Berfaffer ber gegenwärtigen Beidichte, bie er unterhaltenb und lebrreich ju nennen fich nicht entblobet, bat einen mabren Sochverrath nicht erma nur an bem guten Gefdmad, fonbern felbft an bem gefunden Denichenberftanb begangen, und menn bie Gottinn, welcher ber unfferbliche Pope bas Chaos jum Bater und die Racht jur Matter giebt, in eigener Perfon fich binfebte, um einen Roman ju fcreiben, ble ibr emig unerreichbare Erbarmlichfeit biefes Schriftftellers murbe fie jur Bergweiflung bringen. Die Gunde, einem folden Wechselbalg ber Preffe ans licht geholfen ju baben, mag herr Friedrich Soumann verantworten, wenn er fann.

Reise nach Paris zur Kaiserkrönung. Leipzig 1805, ben Wilhelm Rein und Comp. 12. 160 Seiten.

Wenn wir sagen, baß biefer Roman geschickter ift, Langeweile zu machen, als Langes weile zu wertreiben, so haben wir ihn febr geslind beurtheilt. Der Verfasser sollte seine Zeit auf der hohen Schule — denn er ist doch wohl ein Student — besser anwenden. Ein Dichter wird schwerlich jemahls aus ihm; aber einen ganz erträglichen Pfarrer, oder Gerichtshalter durfte

fich die Welt noch wohl von ihm versprechen, wenn ef ben gegenwärtigen schriftstellerischen Bersuch seinen lesten sen ließe. Uebrigens dient unsern tesern zur Nachricht, daß die Heldinn des Rosmans Auguste und der Held Körner heißt; daß jene eine sinnige, in der schönen Ratur sinnig umherschleichende Jungfrau, und dieser ein nicht minder sinniger Jungling ist; denn alser zufällig die Bekanntschaft des Mäddens in eisnem kustwälden gemacht hatte, wartete er nach ihrer Entsernung noch den Untergang der Sonne ab, und ging dann sinnig in die Stadt. It es nicht Jammerschade, daß dieses liebe sinnige Pårchen einem unsinnigen Biographen in die Hände siehe siehen

Büge edler Liebe, in Erzählungen nach wahren Geschichten. Elberfeld und Leipzig ben Heinrich Büschel. 1805. 8. 295 Seiten.

Wer einen abgeschmackten Autor von abgeschmackten Personen abgeschmackte Dinge fich abgeschmackt erzählen lassen will, ber findet ben diesem Buche seine Rechnung. Gine Solbe mehr bavon zu sagen, hieße ben obscuren und armselisgen Fabrikanten zu viel, und bas Publikum zu wenig achten.

Lustspiele von L. Wieland. Braunschweig 1805, gedruckt bey Friedrich Vieweg. 8. 327 Seiten.

Diefer Band enthalt gwen Luftfpiele: Um-Brofius Chlinge, und die Bettlerfamille. Der Inbalt bes erften Stude ift furglich folgenber. Der Belb, ein lanbftreicher, ber fich um einen Beren . Bincent bas Berbienft gemacht bat, ibn bes Rachts aus einem Graben ju gieben, und von biefem bafur in fein Saus aufgenommen worden ift, erscheint in ber erften Scene mit Dastarill, bem Bedienten feines Boblebaters, in einem Streit, weil biefer fich weigert, bas grune Bims mer, bas bie Frau Tante bewohnt, für ibn ausjurdumen. Die Scene enbet fich mit Prugeln, Die der Bediente erhalt, und diefe geben Belegenheit zu einem Bortwechsel zwischen Schlinge und Conrad, bem Cobn bes Saufes, bem ber Bater jum Bortheile bed erften ein Enbe macht. Brau loos, bie Tante, bie bem tanbftreicher Bormurfe megen bes grunen Zimmers machte, wird ebenfalls bohnifc behandelt. Solber, Schlinges Salbbruder, tommt ibm febr jur Ungeit, um fein Blud mit ibm ju theilen. Er versucht ibn ju entfernen; aber vergeblich. Der tarm, ben Diefer im Saufe, als ibm nicht, wie er wunscht, begegnet wird, anfangt, bringt die Samilie, und befonders die Tochter bes Saufes, lucie, noch mehr gegen Odlinge auf. Dan erfinnt Plane ju feis

nem Sturg, und verwirft fie wieber. Bincent, nachbem er Bolbers Anfunft und fein Betragen erfahrt, ift anfänglich unwillig barüber, wird aber burch Schlinge fogleich wieber befanftigt. Diefer fieht fich enblich burch einen Stedbrief, ber es bocht mabricheinlich macht, bag er Frang Platter beift, und ein Gauner ift, febr in bie Enge getrieben. 3mar legt er fich auch bier aufe laugnen, und giebt am Ende vor, ber Befchries bene fen fein Zwiflingsbruder. Aber diefe Ausfage wird burch Golber widerlegt. Schlinge weiß fich nicht mehr ju rathen, und erflart enblich feine Bereitwilligfeit, fich jeder Strafe ju unterwerfen, wenn man ihn fculbig finde. Er und Bolber werben nun nach feinem eigenen Borichlag in gwen verschiedene Rabinette eingeschloffen. Martin, ein alter Bedienter, ber bas Amt bes Rerfermeis fers verfieht, wird von ihm burch Beld und gute Borte babin gebracht, bag er in fein Berlangen willigt, einen braußen ftebenben Raften burch gwen Trager bereinzufchaffen, Solbern, unter bem Bormande, Mascarill habe es befohlen, eins fteigen, und nach bem Safen, nicht weit vom Pachof, in bas bunte Bauschen tragen ju laffen, auvor aber einen Brief in bas nachfte Raffeehaus an Schiffer Sanfen abzugeben. Diefer Schiffer Sanfen, ein Bertrauter Schlinge's, treibt nebenber ein wenig Geelenvertauferen, und bat faum borber feinem Freunde ben Rath gegeben, fich burch bie Blucht ju retten, weil ein Dlann in ber

Stadt fen, ber nicht febr lobliche Dinge von ibm ausjage. Ben biefer Belegenheit verabrebete Schlinge Solbers Auslieferung mit ihm. Martin, im Begriff, ben Brief ju bestellen, ftogt auf Mastarill, ber ibm benfelben, mit bem Berfprechen, ibn ju überliefern, abnimmt, und ibn, fo balb er fich allein fieht, erbricht. Als Martin mit ben Eragern jurudtommt, ftellt Dasfarill ibm eine von ibm felbft in Sanfens Namen gefchmiebete Antwort fur ben Abentheurer ju. Diefer lieft: er fen verloren, wenn er fich nicht rette. Die Polizen fen ihm auf ber Spur. Gein Baus fep umgingelt, um ibn ju faugen. Elende ift in ber außerften Bermirrung und Angft Bulfe! Bulfe! ruft er, mo find fie? - Sier find bie Erager, fagt Martin. Er fleigt in ben Kaften , ichlagt ibn ju, und ruft:

"Fort, fort laß mich, tragt zu, ihr Schurken, tragt zu!" Maskarill und die übrigen treten herein, der Kasten wird fortgettagen; und
ber Borhang fällt. Wir können nicht bergen,
bas wir nicht recht wissen, was wir aus dieser
sogenannten Romodie machen sollen. Dieser
Herr Bincent, der die Dankbarkeit so weit treibt,
einen unbekannten Menschen, der erst 36 Jahre
alt ist, darum, weil er ihn aus einem Graben gezogen hat, in seinem Hause zu todt füttern zu wol
len, ist uns nur in so fern kein Rathsel, als, wenn
er wie andere Menschenkinder handelte, es um
die ganze Komodie geschehen mare. Selbst die

Entichliefung Schlinge's, eine folche Wohltbat angunehmen, batte ibm über ben gangen Denfchen bie Augen offnen muffen. Und tann er nicht mobithatig fenn, ohne fich einer Sarte gegen feine Schwefter fchulbig ju machen? Bat er Schlingen bas Bimmer von biefer auf fein Begebe ren , ober aus eigener Bewegung jugeftanben? Im erften Ralle wird er burch feine Schwäche gegen bie unverschämtefte oller Zumuthungen, und im andern Jalle burch ein eben fo zwechwihriges als unbilliges Berfahren bis gum Etel verachtlich. Und warum aberlagt er es Schlingen, ben Befehl jur Ausraumung bes Bimmers ju geben? Dieg mar bod auf alle Balle Die Sache bes Births, und nicht bes Baftes. Das Betragen bes Bebienten ben biefer Belegenheit ift eben fo miderfinnia. Bincents Parthenlichfeidfur ben Landftreicher mar ibm befannt. Er-batte Befehl, ibm wie feinem Beren ju gehorchen. Er muß alfo vorausfeben, bag er ben Ribel, ibm Impertinengen ju fagen, nicht ungeftraft befriedigen tann. Schlinge felbft ift ber abgefdmadtefte affer Bauner, ber alle Mugenbliefe eutlarbt zu werben fürchtet, und boch. burch fein Betragen alle Welt berausforbert, ibn ju fturgen. Diag es auch Menfchen biefer Art geben, fur bie poetifche Darftellung find fie burchaus uneauglich, weil fie nur mibrige und mißfällige Empfindungen bervorbringen. Frau Loos, Die Lante, vergißt offenbar ben bem Streit wegen ihres Zimmers, mas fie ju thun bat. Sie

erniebrigt fic, Schlingen gur Rebe ju Willen, und bem Bruber, ber fie einem lanbftreicher nachlekt. bat fie nichts ju fagen. Eben fo unbegreiflich if es, bag biefer fich gegen bie Schwefter auch nicht mit einem Borte über fein Berfahren erflart. Wer erfcheint bier in bem nachtheiligften Lichte? Der Birth. ober ber Gaft? Offenbar ber erfte, und zuverläßig gegen bie Absicht bes Dichters. Conrad, ber Sohn, weiß fich nur bann ju ras then, wenn es barauf antommt, bem lanbitreider eine Anzuglichkeit ju fagen, und Lucie, bie Tochter, ift vollends gar ein unbebeutenbes Be-Thopf. Go wenig wir aber mit ben Charafteren gufrieben find, eben fo menig tonnen mir es mit ber Entwickelung fepn. Bir wollen barüber bim weggeben, daß bie mannichfaltigen Bemubungen ber Ramilie bes Bincent jum Sturge bes land. Areichers bennahe gang ohne Erfolg bleiben. Möchte immerbin die verzweifelte lage, in welche Diefer am Ende burch ben Stedbrief und Die Ausfage Solbers gerath, ein bloffes Wert bes Rufalls fenn, wenn nur aus biefer lage gerabe biefe und feine anbere Entwicklung nothwenbig bervors . geben mußte. Aber leiber bat ber Dichter auch pon biefer Seite ben Tabel nicht vermieben. Wir errathen, bag Schlinge bas benberfeitige Einfperren vorschlägt, um Solbern befto leichter bem Seelenvertaufer ju überliefern. Diefe Dagregel wird alfo in gewiffem Betracht burch feine gegens martige lage berbengeführt. Aber muß fie auch

ichthwendig feinen eigenen Stury herbepführen ? Es ift naturlich, bag. Mastarill alle: Unternebe mungen bes Abentheurers, ber blog burch ben Dummen Bebienten Martin bewacht wird, befouert, und es tann alfo auch taum fehlen, bas ifm ber Brief an Sanfen in bie Banbe falle. Aber ber Bebrauch, ben er von bem Inhalt befe felben macht, ift ein blofer Ginfall, ben er baben und auch nicht haben fann. Es bielbt uns alfo immer noch bie Frage ubrig: welche Bens buna murbe bie Sache im letten Balle genomment. baben? und es braucht wohl nicht erft bewiesen, au werben, bag eine folche Frage micht übrig bleie ben barf, wenn ber Dichter feine Schuldiafeit gethan bat. Weberhaupt verrath bie Sande fingsweife ber Familie bes Bincent, nachbem ber Stodbrief ihr in Die Banbe gefallen ift, allgus febr bas Bedurfulf bes Dichters. Frang Plate ter, ber Belb: bes Steckbriefs, und Umbrofius Schlinge, find Gine Perfon, baran lagt fich gar nicht mehr zweifeln. Bas ift nun naturlicher, als bag man ber ibn verfolgenden Juftig von felnem Aufenthalte einen Wint giebt? Aber auf Diefe Art lagt uch freglich nicht mohl eine Romde, bie fcbließen. herr Bieland ift übrigens juverlagig ber Mann, ber bas Dublifum auch in bies fem Sache ju nicht geringen Erwartungen bereche tigt. Gein Dialog ift leicht und lebhaft. Es fehlt ibm nicht an Big und humor, und manche eine gelne Scenen in ben bepben gegenmartigen Stije

den verrathen achtes tomifches Galg, und find von vortrefficher Wirfning.

Kleine Satyren und Ländelegen von Friedrich Christoph Weisser. Leipzige in der Dyckischen Handlung 1805. 328. Seiten in 12.

Eine fleine Sammlung profaischer, meiftentheils launiger und fatprifder Stude, mit untermifchten Auffagen ernften Inbalts, leichten Ergablungen und einzelnen Bedanten und Ginfal-Bebet Berfaffer noch teler merben ermarten, baf bier aftes Allen in gleichem Dage genus gen folte. Bas ber erftete munichen und bie lettern forbern burfen, ift , bag: in einer Gate tung, Die fo leicht über Die Brange bes Schonen und Feinen binausschweift, nichts fich einbrange ober einschleiche, was ben gebilbeten Befchmad beleibige, und bieß ift wirflich ber Rall. Beiffer verrath fich allembalben als einen aufmertfamen Besbachter und unbefangenen Beurtheiler ber Beit, und ba es ibm mehr barum gu thun ift, ibre Thorbeiten gu belachen, als ibre Lafter ju judtigen, fo ift er um fo meniger Befabr gelaufen, fich irgend einer ungarten Behand. lung ichulbig ju machen, ober gegen bas Schicke liche ju verftoßen. Gein Con, fein Schers, feine -Sprache find immer bie eines guten Beiellichaf. ters und fcon in biefer Binficht ifter willfommen.

Bielleicht ift es ihm nicht unangenehm gut wiffen, mas manche Stude der Cammlung für einen Eindrud machen, oder vielmehr, wie wir fie nahmen. Die Wunderlampe fonnte feicht mehr werden, als ein gewöhnliches weintag

niches Mabrchen, wenn ber Ausgang gludlicher ober mit bem romantifchen Unfange mehr in Uebereinstimmung gebracht murbe. Die Ericheinung bedürfte einer reichlichern Benmifdung von farprifchem Galge, um fich einer gwenten Lefung merth gu machen. Muaufte. eine Charafter.Schilberung, ift voll von launis gen Ginfallen, Die ben bem erften Lefen leicht überfebn werben, aber ben bem zwenten nur um fo ftårter bervortreten. Die Baranque bes neuer Rabrhunderts gebort gewiß mit au ben Bigigften, mas ju beffen Bewilltommung gefdrieben worden ift. Die Rlage Des Ches manns einer Dichterinn burfen wir mir Grund allen poetifchen Frauen gur Bebergigung, fo mie bie Strafenbeleuchtung allen nach: fafigen Dienern ber Polizen jum Erofte empfehlen.

Bir geben noch einige fleine Stellen gur Drobe. G. 66. "Chebem empfahlen fich Werther und feine Bruber benm Publitum Durch eigenen Mord. Aber Die Belben unferer neueften Schrifte fteller machen nur burch bie Menge ber frember Schabel; Die fie fpalten, ihr Glud. Runden aus fernen Beitaltern find an ber beutigen Lagesordnung, und Dichter, bie bas Pulver nicht ers funden haben, batiren ihre Werte am liebften aus Sabrbunberten, worin es noch nicht erfunden mar." 5. 171. "Da die Anjahl ber Almanache fo beträchtlich ift, und ihr Intereffe fomobi, als ibre Grundiage, einander burchaus entgegen gefest find, und ba jugleich in ben meiften, befons Ders in benjenigen, Die aus ber neueften Schule bervorgeben, ber friegerifche Beift und bie Bers folgungsfucht ibrer Berfaffer rumort, jo ift es rathlich, fie in ben Bibliotheten fo febr als mog-

lich ju trennen, um nicht bas Schaufpiel eine meuen Buderichlacht, verheerender, als bie, welche Swift beschrieb, ju veranlaffen. Belder nie go febene Rampf auf Leben und Sod murbe entfieben, wenn ein Almanach von Robebue mit einem von Schlegel jufammen trafe. Welche tobeliche Bunden murben bie neuefte und, die altere Poefe fich beubringen! Bie unbedeutend murbe ber in alle Opraden überichte Born bes Adilles gegen Den Born ericheinen, mit dem die Amagonen ber Armee, Die Ralender für Das icone Gefchlecht. fin belampiren!" 6. 141. ,, Doch vor menigen Sabren mußte ber Mond es burch feine Bauber-Sante babin ju bringen, bag bennahe gang Deutiche La vor ibm auf ben Raicen lag, und über feie man Dienft nicht nur ben mabren Gottesbienft, fantern and jeger bie Berehrung ber beibnischen Excepenen vernachläßigte. Beber an einen Amor men am eine Benus murbe ferner gebacht. man manaif den Ehron von jeuen. Geine falten Prine waren es, welche bie Bergen verwundeten. Er der ber Stutter aller Lieb: shanbel, und ber egeneiere Univerial-und Potent-Ruppler. Auch Bi Chief gutern wußte er feinen Anbetern ju vers A. ren, und fegar bie Poeren machte er reich. Diefe Dermebeen fine filbernen Gtrablen auf eine ge-Detre Bick in ihre Berje und in ihre Profa, and expielem dafur von ben Berlegern ihrer Barte gedicgenes Gilber."

Noch hat es Riemand gewagt, die Horagide Sature und Spiftel im Deutschen nachzubilben. Sollte herr Weiffer nicht Muth und Beruf in fich spuren, fich auf diesem unbearbeitet liegenden und doch so viel versprechenden Gesilbe zu
verzuchen?

#### XV.

### Theaterbesuch.

Bragment eines Briefs.

Beraniaft durch bas, was wir im verigen Stad aber einige ber Schausviele gesagt baben, in benen Sett " Iffland beb uns aufgetreten ift.)

Aleber die Unfittlichkeit ber Buhne ließe fich viel -figen. Das Schlimmfte ift wohl wicht bas, mas pfich gerabeju als unfittlich antunbigt. fongern mag. aunter bem Schein ber Sittlichteit bas Derz bethort. jalle Begriffe bes Guten jerftort und bas ficiliche Ge-Defbi bernichtet, mentaftens vermirtt'; wie wenn bie Midlochteften Rette eble Sandlungen begebn, unb amenn einer etwa geftraft wird, noch ein'schmelgen-"des Mitleiden obendrein einfloft; wenn alles Gute "nur in bem Cemperament gefucht; Frechheit und Maivetat vermechfelt, und bie himmlifche Unschuld winn Dectmantet ber Lufterubeit gegeben wird. imun dief alles fest'an ber Taged Ordnung ift, fo Begreif ich nicht, wie noch jemand feint Lochter in "biefe Schulen ber Sieenlofigfeit fchicten fann, "die erbarmliche Schlaffheit unfere Zeitaltere recht "methodisch nicht bloß gelehrt, fondern angelernt und munbrecht gemacht wird."

Wir erhielten obiges gerube, uts wir, wegen ber Unwesenheit ber Mabam Bled aus Berlin, (einer Schaufpielerinn, bie, gleich ber Mabam Uns gelmann, welche wir bas Bergnugen batten, vos rigen Sommer ben uns ju feben, murbig ift, eine Runfigefahrtinn Ifflands gu fenn,) im Begriff ftanben, wieber einmal in bas Schaufpielbaus au geben, bas wir nur bochft felten befuchen, weil uns die meiften Stude misfallen, Die aufgeführt Dieß mar auch biefen Abend, ben ber Borftellung bes Grafen Benjomstn, ber Bie tonnte boch Berr von Robebue fo etwas ichreiben? Und wie tann man jugeben, Daß ein foldes Stud aufgeführt wirb, woburt junge Personen burchaus irre über ihre Pflichten werben muffen? Wir brauchen nur an ben Inhalt ju erinnern', um bieß ju ermeifen. Der Graf Benjowsty, ein geborner Ungar, bat mit ben Confoderirten in Pohlen 1771, welche ihren Ros nig gefangen nahmen, gemeinsame Sache gemacht, ift in ruffische Baft gerathen, und langt als Gefangener auf ber Salbinfel Ramtichatta' Der Gouverneur berfelben lagt ibn fogleich, ben feiner Untunft, Die Geffeln abnehmen, meil. er einen Aufruhr ber Mannichaft.bes Schiffs; bie. fich beffelben bemächtigen wollte, geftillt bat. Die Lochter bes Gouverneurs verliebt fich auf ben' erften Blid in ibm, und ber Bater macht ben Plan, ibn in fein Saus ju nehmen, damit er feis ner Tochter Unterricht in ber frangofischen Sprache

gebe, und um einen Gefellichaftet benm Schachs fpiel an ibm ju baben. Babrent bem bat fich aber icon ber Graf mit ben Berwiefenen ber Infel in einen Plan eingelaffen, fie fammtlich gu' befrenen, und fich ju bem Ende eines Schiffs ju bemachtigen. Mifo hintertrieb er bie Rlucht feiner Gefahrten auf ber Berreife blos weil er niche jum Anflihrer gemablt morben mar; und boch' mate biefe Blucht ungleich rechtlicher gemefen, als einen Aufruhr in Kamtidatta zu leiten, mo er als ftener Mann behandelt marb. Gein Borhaben wird bem Gouverneur angegeigt; er weiß fich aber anscheinend ju rechtfertigen, und fo, bag ber Gouverneur, auf bas Bitten feiner Erchter, ifin für feinen Schwiegerfohn ertfart. Dennoch bleibt er feinem Entwurf getreu, mit allen Bermiefenenund Befangenen gu entfliehen, und bi:g um fo mehr, ba er verheitathet ift und es verichwiegen Chrlich ift er indes boch noch genug, um' bàt. feiner Beliebten, ble fich erbietet, ihren fie inniaft liebenden Bater gu verlaffen und mit ibm gu entfleben, ju fagen : er fen verhetrathet und feine Battinn obenbrein von ihm fcmanger gurudigelaffen morben. Doch auch bieg tubit bie liebesbrunft ber jungen Schonen nicht ab; fle will nun? als Schwester ibm ftets gur Geite leben; fe giebt mannliche Kleiber an, und erfturmt an ber Seite ibres Berehrten bas Saus ihres Barers, ber, weil bas Complot verrachen worden ift, und er fith der Ausführung pflichemaßig widerfest, ges

fangen genommen, gefeffelt und ben Ginmohnerns ber Stadt fo von bem Balle bes Safens berab gezeigt und ihnen jugleich angebentet mird : bag, menn fie fich ber Ginschiffung ber Bermiefenen wie berfetten, ber Gouverneur ohne Barmbergigfeit niebergehauen, unter fie aber mit Rartatichentus. geln gefeuert werben murbe. Benjomaty bat nach , Die Frechheit. vor bem Gouverneur ju erscheinen und eine unfinnige Rechtfertigungerebe, gang im Ton ber Menfchen mit rothen Mugen auf ber. Rebnerbubne im ehemaligen Jacobiner . Club ju-Paris, ju balten: ber Gouverneur aber bie, Comachheit, Diefen Elenden fußfällig ju bitten, ibm boch nur wenigstens feine Tochter gu laffen, . Die er ibm auch endlich in die Arme wirft und fich. an Schiffe fest. — tagt fich etwas Schandlicheres benten, als bas Benehmen Benjomsty's, fur ben ber Dichter boch unfere Achtung fobert? welch efles Wefen ift Die verliebte Ramtichattalifde Rike, beren Naivetat uns in Erstaunen fegen . foll? Ach! und in folche Ctude fubrt man junge Krauenzimmer - ja Kinder? In unferm Innern . hat es uns erschuttert, als wir neulich erfuhren, baß man ist Kindern ben Inhalt ber Schauspiele (bie fie gar nicht besuchen ober menigstens fo schnell als möglich wieder vergeffen follten) als Styl = und Berftandesubung aufschreiben lagt, , wie fie vor 40 - 50 Jahren angehalten murben, ben Inhalt ber Predigien aufzuschreiben, bie fie. ben Sonntag borten; welches boch wohl ungleich

vernünftiger mar. Muß ber Bunber ber leibenfcaftlichteit \*) nicht burch bas Befuchen, Lefen und Ausziehen von Schaufpielen und Romanen in die jungen Gemuther geworfen werben, wie Die Citeltelt fich in bas Berg eines Mabchens eingrabt, bem man haufig vor ben Spiegel bin ju tre ten erlaubt? Wir glauben ein gutes Wert gethan ju haben, als wir vor einiger Beit einem eilfiabe rigen Mabchen Leffings Nathan wegnahmen. Wet mit ber Rirchengeschichte unbefannt ift, fann bas Stuck ja gar nicht verfteben; wohl aber muß ber Bebante benm Lefen beffelben in ibm aufteimen: es fen eben fein Bortheil fur ibn, in ber Chriftenbeit geboren worden ju fenn. Gin Sunariger, bet ein Bomitiv verfchluctte, tonnte ja leicht ben Lob Davon haben, und muß auf jeben Sall Schmerzen bulben, bie er fich hatte erfparen tonnen. Dief laft fich auf Menschen anwenden, Die mit ben Berfpottungen bes Chriftianismus fruber befannt werben, als mit ber driftlichen Religion.

\*) Sollte es baber gut fenn, in Schulen, jumal in Burger , Schulen, Declamations, Uebungen anzustellen? Man lehre Kinder mit Verstand und Anmuth lesen; aber man lasse ihnen nicht Stellen aus Schauspielen, oder Balladen von Schiller, Burger, Langbein, theatralisch hersagen. Das Versegen in gespannte Lagen, in leidenschafte liche Sesüble kann ihnen unmöglich zuträglich seinen Zöglingen zu prunken, durch sie das Pusblitum zu ergögen!

Christianismus bes amolften Jahrhunberts batte freplich teinen bobern moralifchen Werth, als ber Mofaismus und ber Muhamedismus, und wie find leffingen Dant fcultig, baf er bief fo an-Schauend gezeigt bat. Daber ich leffings Mathan meiner jungen Freundinn gewiß wieber in bie Sand geben werbe, wenn fie erft von ben Babrbeiten ber driftlichen Religion burchdrungen und mit ber Gefdichte berfelben fattfam befannt if; um fle bann vor bem driftlichen Dochmuthe ju' vermahren und ihr in Benfpielen ju zeigen, mas ber Stifter ber driftlichen Religion bamit meinte, wenn er fagte: "an ihren Fruchten follt ibr fie ertennen!" Micht bas macht meinen Schuler. bag man mich: Berr! Berr! nennt, fonbern man muß bie Pflichtgebote erfullen.

Es ist seit swanzig Jahren so viel über und für Erziehung und Unterricht geschrieben worden, daß man glauben sollte, die von Condorcet und Sichte verkindigte Zeit muffe bald eintreten, wo die Menschen teiner Regierung bedurfen werden, weil sie, sobald sie nur der Schule entwachsen, auch fähig sind, sich selbst zu regieren. Wenn man aber sieht, wie noch immer erzogen und unsterrichtet wird, so tritt man der Meinung ben, die Doctor Gall in seinen Vorlesungen über die Behirnschädel von dem Kreislaufe der sittlichen Denfart außert. Denn kaum hat man sich z. barüber gefreut, daß der Dresdner Katechismus benm Kinder under Unterricht nicht mehr gebraucht

wirb, fo erfchricte man auch wieber barüber, wenn man in ben Sanben ber Jugend Bucher finbet, bie ihre finnlichen Begierben erhoben und ihre fittlichen Begriffe irre leiten.

Um wieder auf bas Stuck bes herrn von Robebue zuruck zu kommen, so könnte man zur Entschuldigung desselben vielleicht sagen: eine wahre Geschichte liege zum Grunde. Wir wurden aber antworten: der dramatische Dichter soll nicht die Abenthener dieses oder jenes Mannes in Gespräche bringen; denn dadurch zeigt er sich nicht als Dichter: so zeigt er sich nur, wenn er, wie Lessing fagt, eine Flocke zu einem Gespinnst erhöht. Nicht zwen Bande Schicksale und Reisen won Cajus oder Titius muß er ins Kurze ziehen und auf das Bretergerüste bringen; irgend ein Factum muß ihn zum Stoff einer weuen Schöpfung dienen, oder er ist tein Baus meister, sondern ein bloger Zimmermann.

Ein Baumeister voll schöpferischer Kraft war Schiller, in bessen Wallenstein Mabam Fleck als Thekla erschien: ba Schiller aber früher Baurisse verfertigte, als er sich mit ber Zimmermannskunft und bem Maurerhandwerke bekannt gemacht hatte, so führte er meist Gebäude auf, in benen diejenigen sich verlieren, die darin zu wohnen gedenken. Wie wahr bas ist, was wir über seinen Wallenstein schon in diesem Stuck S. 261 gesagt haben, ergiebt sich daraus, daß er selbst in der Folge das zweyte und den verrathen achtes fomifches Salz, und find von vortrefflicher Wirfung.

Kleine Satyren und Ländeleyen von Fried drich Christoph Weisser. Leipzige in der Dyckischen Handlung 1805. 328. Seiten in 12.

Eine fleine Sammlung profaischer, meiftentheils launiger und fatprifder Stude, mit untermifchten Auffagen ernften Inhalts, leichten Ergablungen und einzelnen Bedanten und Ginfal-Beber Berfaffer noch tefer merben ermarten, baf bier alles Allen in gleichem Dage genus gen folte. Bas ber erftete munichen und bie lettern forbern burfen, ift , bag; in einer Gate tung, Die fo leicht über Die Grange bes Schonen und Teinen hinausschweift, nichte fich einbrange ober einschleiche, mas ben gebilbeten Befchmad beleibige, und bieß ift wirklich ber Rall. Beiffer verrath fich allembalben als einen aufmertfamen Besbachter und unbefangenen Beurtheiler ber Beity und be es ibm mehr barum gu thun ift, ibre Thorbeiten gu belachen, als ibre Lafter ju guchtigen, fo ift er um fo meniger Befabr gelaufen, fich irgend einer ungarten Behand. lung ichulbig ju machen, ober gegen bas Schicke liche ju verftoßen. Gein Con, fein Schers, feine -Sprache find immer bie eines guten Beiellichafters und fcon in biefer Dinficht ift er willtommen.

Bielleicht ift es ihm nicht unangenehm gu wiffen, mas manche Stude ber Cammlung für einen Einbruck machen, ober vielmehr, wie wir fle nahmen. Die Bunber ampe tonnte feicht mehr werben, als ein gewöhnliches erientag

fiches Mabrchen, wenn ber Ausgang gludlicher ober mit bem romantifchen Anfange mehr in Uebereinstimmung gebracht murbe. Die Ericheinung bedürfte einer reichlichern Benmifdung von fatprifchem Galge, um fich einer zwenten Lefung merth ju machen. Augufte, eine Charafter Schilberung, ift voll von faunis gen Einfallen, Die ben bem erften tefen leicht überfebn werben, aber ben bem zwenten nur um fo Die Baranque bes neuen ftårfer bervortreten. Sahrhunderts gehört gewiß mit zu ben Bikiaften, mas ju beffen Bewilltommung gefcrieben worden ift. Die Rlage bes Ches manns einer Dichterinn burfen wir mie Brund allen poetischen Frauen gur Bebergiaung. fo wie bie Strafenbeleuchtung allen nach: faßigen Dienern ber Polizen jum Erofte empfehlen.

Wir geben noch einige fleine Stellen gur Drobe. G. 66. "Chebem empfahlen fich Werther und feine Bruber benm Publitum burch eigenen Mord. Aber bie Belben unferer neueften Schrift. fteller machen nur burch bie Menge ber frember Schabel, Die fie spalten, ibr Glud. Runven aus fernen Zeitaltern find an ber beutigen Lagesordnung, und Dichter, bie bas Pulver nicht ers funden haben, batiren ibre Werte am liebften aus Jahrhunderten, morin es nochenicht erfunden mar." 5. 171. "Da bie Unjahl ber Almanache fo beträchtlich ift, und ihr Intereffe fomobi, als thre Grundiage, einander burchaus entgegen gefest find, und ba jugleich in ben meiften, befons Ders in benfenigen, bie aus ber neueften Schule bemorgeben, ber friegerifche Beift und bie Bers folgungsfucht ibrer Berfaffer rumort, io ift es rathlich, fie in ben Bibliotheten fo febr als moge

lich zu trennen, um nicht bas Schaufbiel einen neuen Buderichlacht, verheerender, ale bie, melde Swift befdrieb, ju veranlaffen. Beider nie gefebene Rampf auf Leben und Tod murbe entfieben, wenn ein Almanad von Robebue mit einem pon Schlegel jufammen trafe. Beiche tobtliche Wunden murben bie neuefte und, die altere Doeffe fich bepbringen! Wie unbedeutend wurde ber in alle Sprachen überfette Born bes Achilles gegen ben Born ericheinen, mit bem bie Amazonen ber Urmee, Die Ralender fur Das icone Beichlecht. fich bekampften!" 6. 141. "Doch vor menigen Cahren mufte ber Mond es burch feine Rauber-Bunfte babin zu bringen, bag bennabe gang Deutsche land vor ihm auf ben Rnieen lag, und über feinem Dienft nicht nur ben mabren Gottesbienft. fondern auch fogar Die Berehrung ber beibnifchen Bottbeiten vernachläßigte, Beber an einen Amor noch an eine Benus murbe ferner gebacht. febte man auf ben Ehron von jenen. Geine talten Pfeile maren es, welche bie Bergen verwundeten. Er mar ber Stifter aller liebisbanbel, und ber eigentliche Universal-und Datent-Ruppler- Auch ju Gludegutern mußte er feinen Anbetern ju vers belfen, und fagar bie Doeten machte er reich. Diefe vermebten feine filbernen Strablen auf eine ge-Schickte Beife in ihre Berfe und in ihre Profa, und erhielten bafur von ben Berlegern ihrer Werle gediegenes Gilber."

Noch hat es Miemand gewagt, Die Borggifche Satnre und Epiftel im Deutschen nachzubil. Sollte Berr Weiffer, wicht Muth und Beruf in fich fpuren, fich auf diefem unbearbeitet liegenben und boch fo viel verfprechenden Wefilbe au

verjuchen?

#### XV.

### Theaterbesuch.

### Bragment eines Briefs.

ABeraniaft burch bat, was wir im verigen Brad über einige der Schaufviele gefagt haben, in benen herr " Iffland beb nus aufgetreten ift.)

eber die Unfittlichkeit ber Sahne ließe fich viel mfigen. Das Schlimmfte ift wohl unbtibas, mas ufich gerabeju als unfittlich ankunbigte fondern mas. aunter bem Schein ber Sittlichfeit bas Serg bethort. jalle Begriffe des Guten gerftort und das fittliche Ge-Micht vernichtet, wenigstens verwirtt; wie wenn bie Malachteften Retis eble Sanblungen begebn, unb amenn einer etwa gestraft wird, noch ein fchmelgen-"des Mitleiden obenbrein einfloft; wenn alles Gute "nur in bem Cemperament gefucht; Frechbeit und "Raivetat vermechfelt, und bie himmlifche Unfchuld Min Dedmantel ber Lufternheit gegeben mird. mun dief alles fest an ber Taged Orbnung ift, "degreif ich nicht, wie noch jemandifeine Cochter in abiefe Schulen ber Steenlofigfeit fchitten fann, ndie erbarmliche Schlaffheit unfere Zeitaltere recht "methodisch nicht blog gelehrt, fondern angelernt und mundrecht gemacht wird.".

Wir erhielten obiges gerabe, als wir, wegen ber Anwesenheit ber Mabam Bled aus Berlin, (einer Schaufpielerinn, bie, gleich ber Mabam Uns gelmann, welche wir bas Bergnugen batten, vos rigen Sommer ben uns ju feben, murbig ift, eine Runftgefähreinn Ifflands gu fenn,) im Beariff fanben, wieber einmal in bas Schauspielbaus ju geben, bas mir nur bochft felten befuchen, weil uns bie meiften Stude misfallen. Die aufgeführt Dieg mar auch biefen Abend, ben ber Borftellung bes Grafen Benjomsty, ber Bie tonnte boch herr von Robebue fo etmas ichreiben? Und wie tann man jugeben, bağ ein foldes Stud aufgeführt wirb, wodurch tunge Derfonen burchaus irre über ihre Pflichten werben muffen? Wir brauchen nur an ben Inhalt ju erinnern', um bieß ju erweifen. Der Graf Benjowsty, ein geborner Ungar, bat mit ben Confoderirten in Pohlen 1771, welche ihren Ros nig gefangen nahmen, gemeinfame Sache gemacht, ift in ruffifche Baft gerathen, und langt als Gefangener auf ber Balbinfel Ramtichatta' Der Bouverneur berfelben lagt ibn fogleich. ben feiner Untunft, Die Feffeln abnehmen, meil er einen Aufruhr ber Mannichaft. bes Schiffs, Die. fich beffelben bemachtigen wollte, gestillt bat." Die Lochter des Gouverneurs verliebt fich auf ben' erften Blid in ibm, und ber Bater macht ben Plan, ibn in fein Saus ju nehmen, bamit er feis ner Tochter Unterricht in ber frangofichen Sprache

gebe, und um einen Befellichaftet benm Schachs fpiel an ibm ju baben. Babrend bem bat fic aber icon ber Graf mit ben Berwiefenen ber Infel in einen Plan eingelaffen, fie fammelich gu befregen, und fich ju dem Ende eines Schiffs ju Bemachtigen. Miff bintertrieb er bie Rlucht feiner Gefährten auf ber Berreife blos' weil er nicht jum Anführer gemählt worben mar, und boch mate biefe Rlucht ungleich rechtlicher gemefen, als einen Aufruhr in Ramtichatta ju leiten, mo er als ftener Mann' behandelt ward. Gein Borhaben wird bem Bouverneur angegeigt; erliweiß fich aber anscheinend ju rechtfertigen, und fo, baf ber Bouverneur, auf bas Bitten feiner Torbter, ifin für feinen Schwiegersohn ertfart. Dennoch bleibt er feinem Entwurf getreu , mit allen Bermiefenen. und Befangenen ju entfliehen, und bie um fo mehr, ba er verheitathet ift und es verichwiegen Chrlich ift er indeg boch noch genug, um bat. feiner Geliebten, ble fich erbietet, ihren fie innigft liebenben Bater gu verlaffen und mit ibm gu entflieben, ju fagen: er fen verheirathet und feine Battinn obenbrein von ihm fcwanger guruckge-Doch auch bieg fühlt bie liebeslaffen worden. beunft ber jungen Schonen nicht ab; fle will nun? als Schwester ibm ftets jur Seite leben; fie giebt mannliche Kleiber an, und erfturmt an ber Geite' ibres Berehrten bas Baus ihres Barers, ber, weil bas Complot verrachen worden ift, und er fith ber Ausführung pflichtmäßig wiberfebt, ges

fangen genommen, gefeffelt und ben Ginwohnern; ber Stadt fo von bem Balle bes Safens berab gezeigt und ihnen zugleich angebeutet wird : bag. menn fie fich ber Ginschiffung ber Bermiefenen wie berfetten, ber Gouverneur ohne Barmbergigfeit niebergebauen, unter fie aber mit Rartatichenfus. geln gefeuert werben murbe. Benjomety bat noch . bie Frechheit, bor bem Gouverneur ju erfcheinen und eine unfinnige Rechtfertigungerebe, gang im Ton ber Menschen mit rothen Micken auf ber-Rebnerbubne, im ehemaligen Jacobiner . Club ju. Paris, ju balten: ber Bouverneur aber bie, Comachheit, Diefen Elenden fußfällig zu bitten, ibm boch nur wenigstens feine Lochter gu laffen , . bie er ibm auch endlich in die Arme wirft und fich . au Schiffe fest. - Läßt fich etwas Schandlicheres benten, als bas Benehmen Benjomsty's, fur ben ber Dichter boch unfere Achtung fobert? welch efles. Wefen ift die verliebte Ramtschattalifde Ribe, beren Maivetat uns in Erftaunen fegen foll? Ich! und in folde Ctucte führt man junge Frauenzimmer - ja Rinder? In unferm Innern . hat es uns erschuttert, als wir neulich erfuhren, bag man ift Rinbern ben Inhale ber Schausviele (bie fie gar nicht befuchen ober menigstens fo schnell als möglich wieder vergeffen follten) als Styl = und Berftandesubung auffebreiben lagt, wie fie vor 40 - 50 Jahren angehalten murden. ben Inhalt ber Predig:en aufzuschreiben, Die fie. Den Conntag borten; welches boch wohl ungleich

vernunftiger mar. Dug ber Bunber ber leiben. Schaftlichkeit \*) nicht durch bas Befuchen, Lefen und Ausziehen von Schauspielen und Romanen in die jungen Gemuther geworfen werben, wie Die Citelteit fich in bas Berg eines Mabchens eingrabt, bem man haufig vor ben Splegel bin ju tre ten erlaubt ? Wir glauben ein gutes Wert gethan ju haben, als wir vor einiger Zeit einem eilfjabe rigen Mabchen Leffings Nathan wegnahmen. Wet mit ber Rirchengeschichte unbefannt ift, tann bas Stuck ja gar nicht verfteben; wohl aber muß ber Bedante benm Lefen beffelben in ibm auffeimen: es fen eben fein Bortheil fur ibn, in ber Chriftenbeit geboren worden ju fenn. Gin Bungriger, ber ein Bomitiv verfchluckte, tonnte ja leicht ben Lob Davon haben, und muß auf jeden Sall Schmerzen bulben, bie er fich batte erfparen tonnen. Dieg lagt . fich auf Menschen anwenden, Die mit ben Berfpottungen bes Christianismus fruber befannt werben', als mit ber driftlichen Religion. Det

\*) Sollte es baber gut fenn, in Schulen, jumal in Burger. Schulen, Declamations, Uebungen anzustellen? Man lehre Rinder mit Berffand und Anmuth lefen; aber man laffe ihnen nicht Stellen aus Schauspielen, oder Balladen von Schiller, Burger, Langbein, theatralisch berfagen. Das Berfegen in gespannte Lagen, in leidenschafteliche Sefühle kann ihnen unmöglich zuträglich senn. Ueberhaupt suche man doch ja nicht mit seinen Zöglingen zu prunken, durch sie das Pusblikum zu ergögen!

Christianismus bes zwölften Jahrhunderts batte freplich teinen bobern moralifchen Berth, als ber Mofaismus und ber Muhamedismus, und wie And leffingen Dant fculvig, bag er bieß fo an-Schauend gezeigt bat. Daber ich leffings Rathan meiner jungen Kreunbinn gewiß wieber in bie Sand geben merbe, menn fie erft von ben Babrbeiten ber driftlichen Religion burchdrungen und mit ber Gefdichte berfelben fattfam befannt ift; um fie bann vor bem driftlichen Sochmuthe gu' vermahren und ihr in Benfpielen ju geigen, mas ber Stifter ber driftlichen Religion bamit meinte, wenn er fagte: "an ihren Fruchten follt ihr fie erfennen!" Nicht bas macht meinen Schuler, bag man mich: Berr! Berr! nennt, fondern man muß die Pflichtgebote erfullen.

Es ist seit zwanzig Jahren so viel über und für Erziehung und Unterricht geschrieben worben, daß man glauben sollte, die von Condorcet und Sichte verkundigte Zeit musse bald eintreten, wo die Menschen keiner Regierung bedurfen werben, weil sie, sobald sie nur der Schule entwachsen, auch fähig sind, sich selbst zu regieren. Wenn man aber sieht, wie noch immer erzogen und unsterrichtet wird, so tritt man der Meinung ben, die Doctor Gall in seinen Vorlesungen über die Behirnschädel von dem Areislaufe der sittlichen Denkart äußert. Denn kaum hat man sich z. B. darüber gefreut, daß der Dresdner Katechismus benm Kinder Unterricht nicht mehr gebraucht

wird, fo erfchricte man auch wieber barüber, wenn man in ben Sanben ber Jugend Bucher finbet, bie ihre finnlichen Begierben erhohen und ihre fittlichen Begriffe irre leiten.

Um wieber auf bas Stud bes herrn von Rosebue zuruck zu kommen, so könnte man zur Entschuldigung besselben vielleicht sagen: eine wahre Geschichte liege zum Grunde. Wir wurden aber antworten: ber bramatische Dichter soll nicht die Abentheuer dieses ober jenes Mannes in Gespräche bringen; benn badurch zeigt er sich nicht als Dichter: so zeigt er sich nur, wenn er, wie Lessing sagt, eine Flocke zu einem Gespinnst erhöht. Nicht zwen Bande Schicksale und Reisen von Cajus ober Titius muß er ins Kurze ziehen und auf das Bretergerüste bringen; irgend ein Faetum muß ihn zum Stoff einer weuen Schöpfung bienen, ober er ist kein Baus meister, sondern ein bloßer Jimmermann.

Ein Baumeister voll schöpferischer Reaft war Schiller, in bessen Wallenstein Mabam Fled als Thefla erschien: ba Schiller aber früher Baurisse verfertigte, als er sich mit ber Zimmermannstunft und bem Maurerhand-werke bekannt gemacht hatte, so führte er meist Gebäube auf, in benen diejenigen sich verlieren, die darin zu wohnen gedenken. Wie wahr bas ist, was wir über seinen Wallenstein schon in diesem Stud S. 261 gesagt haben, ergiebt sich daraus, daß er selbst in der Folge das zweyte und

britte Stud fur bie beutschen Bufnen gusammen geschmolzen, und ein Stud von feche Aften bare aus gemacht bat. Run founten gwar mobi bie Bebaube an einander gerudt, aber nicht w Einem Gangen vereinigt werben, Mit Mar Lobe beginnt eine zwente Sandlung. Das einzige Bert von Schiller, welches nicht blos genielifch, entworfen , fonbern auch gut gezimmert ift, burite bie Jungfrau von Orleans fenn: es ift indeß ein Wert gang eigner Art, namlich ein Iprifches Drama ohne Befang. Crud, in Absicht ber theatralijden Birfung am nachften, ftebt Maria Stuart, Aber bas, mas Schiller anschauend gu,machen fuchte, fpringt nur benm lefen, nicht ben ber Borftellung ins Er wollte namlich zeigen, baß bie protestantifchen Englander Marien auf bas Schaffot schickten, weil fie fich vor der Rudtehr bes Pabfis thums furchteten, wenn Maria, nach Elifabeths Lod, ben Ehron von England beftieg, und baß bie Ratholischen aller Lande Mariens Bergebungen, felbft bie Theilnahme an ber Ermorbung ihres Gemahls, überfaben, weil fie bie Soffnung begten, nach ihrer Thronbesteigung werbe-England jum tatholijchen Glauben gurucktehren. Deshalb läßt Schiller auch Marien fo ftrafbat fenn, als fie es mabricheinlich war, obichon bieß nicht aus ben gerichtlichen Acten erweislich ift. Und wie herrlich ift ber Bug, bag Mariens gewes fener Saushofmeifter ibr vom Pabft bie gemeibte

Hostie überbringt, durch ble Ar beruhigt wird, und daß der Pabst diesen irdischen Küchenmeister in einen himmlischen, durch Ertheilung der Lomur, perwandelt hat; da nach bem römlichen Cultus ben einer geistlichen Verrichtung der persönliche Charafter des Mannes wenig in Vetracht komunt, indem das Amt den Mann heiligt. Aber Züge der Art mussen ben Vorstellung wegbleiben; weil sie Anstoß geben wurden.

Rocht eigentlich fur bie Buhne ichrieb Schiller fein burgerliches Eragerspiel, Rabale und Liebe, zu einer Zeit, wo er fich ben Senler in Dresben und Leipzig aufhielt. ift bier auf bie theatralifche Wirfung berechnet, Dagegen er ben feinen anbern Studen, mabrent bet Arbeit, wohl den lefer, aber nicht ben Bufchauer vor fich fab. Inbes fühlt man boch auch ben biefent, bag Schiller mit bem Dechanischen bes Theatermefens burchaus nicht befannt mar; worüber wir außerbem bie ficherfte Austunft geben tonnten, ba wir Schillern in jener Beit genau gefannt haben, indem er einige Monate mit unferm verftorbenen Freunde Sunger gufammen wohnte, ber ibm querft, fo wie Gr. v. Bothe in ber Folge, mit bem befannt machte, mas gur Schaufpielertunft gebort und wie man fur biefelbe ju arbeiten hat. Daß Br. v. Bothe bieg verfebt, zeigt fich in allen feinen Studen, felbft in benen, mo er absichtlich bie Regelmäßigkeit vermied; baber er auch nicht, wie Schiller, feine

Anficht einer Begebenheit ober eines Charafters. fondern die Begebenheit und ben Charafter felbft, jum Zwed feiner Darftellung macht. Beit mehr Aebnlichkeit; in biefer Sinfict, batte Leffing mit Schiller: aber Leffing befaß ungleich mebe Renntnig ber Schaufpielfunft als Schiller, wenn Schon nicht fo viel, als Engel, Botter, Gothe, Junger und Robebue, ober (wie leicht zu erachten) als Branbes, Stephanie und insonberbeit 3fflanb. In Abficht ber Imagination fant Leffing Schillern unenblich nad; in Absicht auf Belehrfamteit biefer jeneur. Ben ber Arbeit erhöhte Schiller noch, burd finalice Mittel, feine obnedem feurige Ginbilbung fraft; baber ber ftarte fomobl als innige Ausbruck feiner Gefühle und Ibeen. Go wie Er bat fein Anderer gefprochen. Er ift unftreitig Stellenweise ber erhabenfte Dicter aller Natios nen: aber wir fennen von ihm fein ichones Wert: benn in welchem finbet fich Ebenmans und genaue Zusammenstimmung aller Theile?

# Inbalt.

## Erftes Stud.

|                                                                                                                                    | eite.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. Ueber bie Rachbildung ber italianischen Spl-<br>benmaße im Deutschen.                                                           | 3       |
| II. Clobius (C. A. S.) Entwurf einer foftes<br>marifchen Poetif, nebft Collectaneen ju ihrer<br>Musfuhrung. 2 Banbe.               | ,<br>23 |
| IIL Oeuvres posthumes de Marmontel. Mé-<br>moires (ju feinem Leben). 4 Banbe.                                                      | 101     |
| IV. Lycée, ou Cours de Littérature ancienne et moderne par I. F. Laharpe. Tome XV. et XVI. Philosophie du dix-huitième siècle.     | 137     |
| V. Epigrammen und vermifchte Gebichte von Joh. Chriftoph Friedr. haug. 2 Theile.<br>VI. Beurtheilung ber Stude, in benen herr Iff- | 144     |
| land mabrend' feines Aufenthaltes ju Leipzig<br>im Jun. 1805, qufgetreten ift.                                                     | 152     |
| amentes Stud.                                                                                                                      |         |
| VII. Laharpe Leben und Schriften.<br>VIII. hirts (A.) Bilberbuch fur Mnthologie,                                                   | 179     |
| Archaologie und Runft: Erftes Deft.                                                                                                | 209     |
| IX. Augusteum. 2ttr hist.                                                                                                          | \$21    |
|                                                                                                                                    |         |

| ·                                                                                                                                                                                 | otite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| X. Charafterfchilberungen frangofficher Schrift-<br>fteller und Runftler; aus Marmontels<br>Memoiren ausgehoben und neu überfest.                                                 |             |
| XI. Dactyliotheca Stoschiana; herquegegeben<br>und beschrieben! von Friede. Schlichte-<br>groll.                                                                                  | 268         |
| XII. Charaftere ber vornehmften Dichter aller<br>Nationen; oder Nachtrage ju Sulgers all-<br>gememer Theorie ber fconen Kunfe, von meh-<br>tern Gelehrten. 7ten Bandes 2tes Stud. | 273         |
| XIII. Eniside Anthologie, herausgegeben von Friedrich Matthifon; 9r, 10r, 11r, 12r Band.                                                                                          | 300         |
| XIV. Rurgere Ungeigen.                                                                                                                                                            |             |
| Erholungen, herausgegeben von 3B. G. Bef.                                                                                                                                         |             |
| fer; gtes und 4tes Bandchen.                                                                                                                                                      | 110         |
| Molicre's Luftfpiele und Poffen; fur bie                                                                                                                                          |             |
| beutsche Bubne beurbeitet von Seinrich                                                                                                                                            |             |
| Bichoffe. ister und ater Theil.                                                                                                                                                   | 311         |
| Rarten - Almanach.                                                                                                                                                                | 313         |
| Sedichte von Schober.                                                                                                                                                             | 314         |
| Gedichte von Chriftian Lubw. Meuffer,                                                                                                                                             | 320         |
| Gedichte und Lieder von Gregor Rramer.                                                                                                                                            | 32 <b>2</b> |
| Gebichte von Rarl Rehrlich.                                                                                                                                                       | 323         |
| Gebichte von Christian Odreiber.                                                                                                                                                  | 325         |
| Gebichte von Georg Chriftian Lubwig                                                                                                                                               |             |
| Linbenmener.                                                                                                                                                                      | 329         |
| Gebichte von Thomas Zacherl.                                                                                                                                                      | 330         |
| Der Idger, ein Lehrgebicht in bren Gefangen.                                                                                                                                      | 33 <b>1</b> |
| Romanien vom Thale Ronceval.                                                                                                                                                      | 332         |
|                                                                                                                                                                                   |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beite.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rurgere Ungeigen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . `      |
| Scherg und Ernft, ein Spiel in Berfen bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | it .     |
| Joseph Lubwig Stoll: " !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 333      |
| "Eros, von Wilhelm Clogius Meper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 334      |
| Poetifche Fragmente von Liani Silbgund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| S: Diebro; bit Pitger; Mabeneb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335      |
| Rilian, ich fomme wieder! oder meiner Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u j      |
| wirfliche Erfcheinung nachihrem Lobe. Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -<br>h - |
| bem Berf! ber Aurora Foirung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 338      |
| Mabreben, von bem Berf. ber Belfobora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340      |
| Dottor Ball auf ber Reife. Gin Luftfpiel von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| D. Wilhelm b. Frengang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Die Schulmeiftermablen, von Rarl Frieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.49     |
| rich Dohnel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Blumenberg und Julie. Gine Gefchichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 341      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34£      |
| Reife nach Paris fur Raifertosning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 342      |
| Buge ebler Liebe, in Ergablungen nach mab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        |
| ren Geschichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 343      |
| Luftspiele von &. Bieland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,344     |
| Rleine Gatpren und Tandelepen von Frieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,        |
| rich Christoph Beiffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350      |
| XV. Theaterbefich : Rosebue's Braf Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| jowsty und Schlifers Walkenftein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| the state of the s | 323      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |

In ber bie vergangene Oftermeffe ben Berrn Dot in Leipzig erschienenen Schrift: Rleine Satyren und Landeleyen von Friedrich Chriftoph Beiffer, find folgenbe mefentliche Drudfehler fteben geblieben:

Seite 57. Zeile 2. ftatt: Speculation tefe man: Spe-. culationen.

- 4. ft. aestriplex I. aes triplex.
- 68. 2. v. unten ft. Kamilie li Reinde.
- 9. ft. Onpofrene I. Hippofrene.
  6. ft. Onthirambe I. Dithyrambe.
- 124. 1. ft. einem L eurem.
- 156. 4. del. ben vor bem Bort; jebem.
- 2. R. eine I. Gine.
- 186. 9. del. mit.
- 215. . . bon unten, ift nach bem Borte: Menifchen, bas Rolon wegguftrei
  - chen, nach : Alabbin aber fatt bes . Ausrufungszeichens ein Bunct ju Mit bem Worte: miffallt feBen.
    - fangt bann ein neuer Periode an. und baffelbe erforbert alfo einen großen Unfangebuchffaben.
  - 5. fatt: Stiar lefe mont Riat.
- a. fli wird l. mard. bem, ftatt ben, und umgefehrt; bas Beglaffen eingelner Buchftaben, und andere minder bedeutende Sebler werben die Lefer von felbit bemerten.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGE AND TRACE FOUNDATIONS



Aug. Friedr. Ernst Langbein.

# Neue Bibliothek. der schönen

# Wissenschaften

und

der freyen Kunste.



Zwen und siebenzigsten Bandes Erstes Stuck.

Leipzig, In der Dyckischen Buchhandlung, 2806.

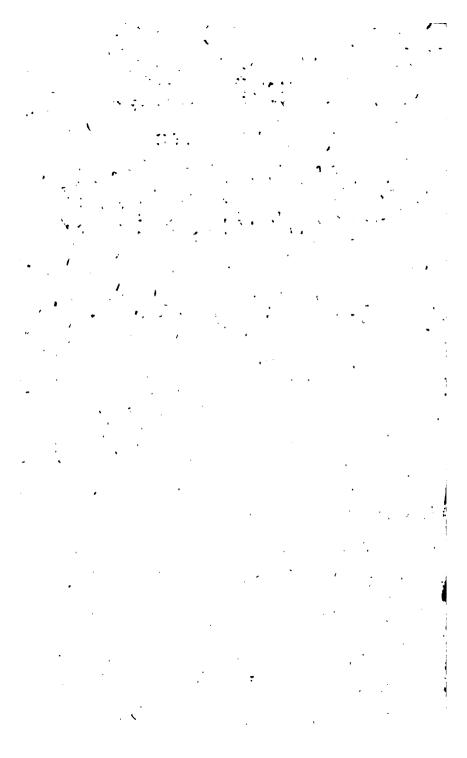

### Ueber die Darstellung in der Muste.

Etiam quaedam nunc artes expoliuntur nunc etiam Augescunt. Lucret.

Die Musik hat ihre Poesie, die es wohl verdient, naher betrachtet zu werden; denn es ist gut, alle Quellen unserer angenehmen Gesühle kennen zu lernen, vielleicht daß sie dadurch reichet, wenigstens reiner sich ergießen werden, wenn man ben Geschmack vervollkommnet, der in seinem Wesen nichts als ein gebildetes Gesühl für schone Kunste ist.

Diese Bahn ist indeß zu lang, als daß ich auch nur ben Vorsas magen sollte, sie ganz zu durchlaufen; ich werde auf ihr nur einige Schritte versuchen, und mich hier barauf beschränken, über ben Ausbruck in der Lonkunsk einige Ideen mitzutheilen.

Musik ober Lonkunst ist eine Folge ober eine Wereinigung von Lonen, die nach einer bestimmten Zeit abgemessen sind. Eine Folge von Lonen bilder die Melodie, jene, als ein Ganzes angesehen, die Harmonie.

### lleber Die Darstellung

Als Synonymen betrachte ich, wenigstens in gegenwärtiger Untersuchung, die Worte: barstellen und malen; — vielleicht daß sie es auch immer sind; — und da jedes Gemälde eine Nachahmung ist, so wird die Frage: ob die Musik barstellen kann, und worin diese Darstellung besteht? eben so viel heis sen, als: ob die Musik nachahmen kann, und wie?

Man kann ferner zwen Gattungen von Gegenftanben unterscheiben, beren Darstellung und Nachahmung die Musik unternimmt: physische Gegenstanbe, nach ihrer verschiebenen Thatigkeit, Bewegung und Wirkung, und Leibenschaften, ober noch allgemeiner: alle Empsindungen des menschlichen Perzens.

Nach diesen vorangeschicken Ibeen wollen wir nun die Mittel aufsuchen, mit welchen die Sonkunst die außere Natur, die den Menschen umgiebt, und seine innere nachzuahmen vermag, und zuwörderst auf die erste Art von Nachahmung Rücksicht nehmen.

Die Tonkunft, indem sie eben desselben Dragans, wie die wirkliche Sprache, sich bedient, und mit der lestern einerlen Sinn afficirt, wird baburch selbst eine Sprache. Es wird daher für unssern Zweck nütlich senn, vorher zu untersuchen: ob Sprachen physische Gegenstände nachahmen und barstellen, und welche Mittel sie dazu anwenden können?

Die Rachahmung der physischen Gegenstände durch die Sprachwerkzeuge, scheint die Menschen ben der Bildung aller Sprachen zuerst geleitet zu haben. Bennah alle Worte, welche sunliche Gegenstände und ihre verschiedene Thatigkeit bezeichnen, stellen diese zu gleicher Zeit dar, indem sie entweder den Schall, welchen die Dinge in der Natur hervorbringen, oder ihre Bewegung, Gestalt und Wirkung nachahmen.

Bu dieser Gattung von Worten gehören die Namen derjenigen Gegenstände, die einen Klang von sich geben, oder Bewegung haben, als der Donner, der Wind, der Fluß ic., oder die Bestännung gewisser Handlungen, als: Spiken, Durchbohren — Aushöhlen — Fliegen — Gleisten — Zerbrechen. Worte, die diese Ideen aussdrücken, gehören fast in allen Sprachen zu den nachsbildenden, und diese Nachbildung wird man in ihnen immer wieder erkennen, welche Veränderung auch eine Sprache durch die Ausbildung der Wissenschaften erfahren hach.

Diese Bahrheit ist zu bekannt, als baß wir es nothig hatten, sie mit Beyspielen zu beweisen, die sie fich von selbst barbieten; aber auf die Kraft jener Anglogieen und Beziehungen, die zu der eben erwähnten Nachahmung geführt haben, wollen wir ausmerksam machen. Man könnte beyde ben bem ersten Anblick für schwach halten, aber man sieht

leicht, daß ihr Einfluß auf die Bildung ber Sprache fehr machtig gewesen ist, weil zu gleicher Zeit, und fast auf gleichem Wege, alle Wölker durch jene Analogie sind geleitet worden.

Es ist, wenn man will, eine sehr oberflächlische Aehnlichkeit, die zwischen dem Worte fragor (Bruch) und dem Schall, den das Brechen eines Baumes verursachet, oder zwischen den Worten: Donner, Blis, Wind, und den verschiedenen Gesenständen, welche sie bezeichnen, statt findet. Reine größere wird man auch nicht zwischen den Worten: exun, acuere, acquille hache etc. überhaupt der Sylbe ac mit der Handlung des Durchbohrens, Stechens, Schneidens, oder in den Worten: Just, Bliehen, Flug, wo das Fl das Hinsließende and deutet, wahrnehmen.

Mag man diese Aehnlichkeit, ober Analogie, für unbedeutend ansehen, so ist sie doch mahr und vorbanden. Sie ruft das Bild des Gegenstandes zurück, sie erneuert zum Theil dieselben Empsindunsen, welche der Gegenstand selbst hervorbrachte, sie bietet also den Sprachen das erste Mittel zur Nachbildung der Dinge dar; ein Mittel, welches au das einfache Wort geknüpft ist, ohne daß dieß mit mehrern zu einem Begriffe verbunden senn darf.

Aber balb eröffnet fich, in ber Zusammenfügung und Wereinigung mehrerer Worte ju eingm

Begriff ober zu einer Rebe, eine zwente, und für bie Nachahmung noch weit reichere Quelle, und wenn uns vorher Die Anglogie zwischen Benennung und Benannten nur schwach und scheinbar schien, fo wird in ber Zusammenstellung ber Worte, Reichen und Bezeichnetes fich gegenseitig mit neuer Rraft imterftußen. Die Darftellung wird mahrer werben. indem fie uns mehrere Buge auf einmal barbietet. Es ift gewiß, baß ber Ausbrud: "bas Gemurmel eines Baches, ber feine filberne Bellen babin rollt" eine Darftellung bilbet, beren Wahrheit man nicht verkennen fann. Die Aehnlichkeit bes Gemaldes wird in eben bem Grabe vermehrt, als bie Rabl ber Ruge gunimmt, bie man baben anwenbete. So merben ben ber Zeichnung eines Portraits ein ober zwen felbst richtige Buge oft boch noch pielbeutend erscheinen, die es bann nicht mehr find, wenn ber britte und vierte noch hinzukommt.

In dieser Nachahmung ber Gegenstände durch Begriff und Rede ist der Numerus schon wahrnehmsbar, dessen Anwendung den Künsten solchen Reichsthum und Kraft verleiht, und ber vorzüglich in der Poesse fo große Wirkungen hervorbringt. Rhythsmus und Metrik unterstüßen dort die Nachahmung, und geben ihr eine ganz andere Stärke.

Taenarias etiam fauces, alta ostia ditis, Et caligantem nigra formidine lucum, etc.

## Ueber die Darstellung

Chianna gli abitator dell' ombre eterne Il rauco suon della tartarea tromba etc.

Dans le sein de la mort, ses noirs enchantemens etc.

Vade age nate; voca zephyros et labere pennis.

Wenn man nun auch behaupten könnte, daß nicht jedes Wort aus den angeführten trefflichen Versen, ohne seine Verbindung mit den andern, malt und darstellt, wer sollt es nicht ben sich selbst empfinden, wie wahr durch ihre Zusammenstellung, Metrum, Rhythmus, die dustern Schattenbilder aus Pluto's Reich, und des Merkurs, wie der Zesphyre leichter gestügelter Flug dargestellt wird.

Nach diesen Bemerkungen wird man leicht einfeben, daß eben die Mittel, welche die Sprache
hat, um physische Gegenstände nach ihrer Thätigkeit, Bewegung zo. darzustellen, auch von der Tonkunst, und noch viel vortheilhafter, zu einer gleichen Nachahmung sich werden anwenden lassen.

Wie die Sprachen und die Dichtkunst wird fie an den außern Gegenständen die Rtange, die Handlungen, ihre Bewegung, Wirkung, kurz alle die Erzweinungen, die durch Tone und ben abwechselnben Gebrauch verschiedener Inftrumente nachgeahmt werben fonnen, herausheben.

Sie wird ben Rlang und Schall burch bie entsprechenbsten Tone, Bewegung burch richtiges Reitmaaß, bas Erheben eines Begenftanbes burd bobe, fein Sinten ober feine Niedrigkeit burch tiefe Tone nachbilben; auch bie Entfernung wird fie burch Die Gegeneinanberftellung fener benben Lonarten ausbrucken; Die Flucht burch gehaltene Zone, Die in dem Maake verklingen und schwächer werben, nachbem ber Einbruck fcwacher wirb, ben ein wirk licher, fich von uns jurudziehenber, Begenftant auf Seine Unnaberung fann burch eine gang entgegengesette Behandlung ber Tone angebeutet werben. Die Beftigfeit eines Stromes, ber Alles in seinem Laufe hinreißt, durch eine schnelle Rolge von farten mit einander verbundenen Zonen. welche die Bewegung jener Baffermaffe, Die wie ein fester Rorper banbelt, barftellen; ein schwebendes Gewolf, das sich erhebt, durch eine Melodie, die burch eine fich gleichbleibenbe Barmonie burchgeführt wird; das aufgeregte Meer burd eine reißenbe Bewegung verbundener Tone, Die ben Bellen gleichen, welche sich brangend einanber folgen: ber Schall bes rollenden Donners burch eine biatonische Rolge rafcher Tone, Die von ben boben zu ben tiefen, und von ben tiefen zu ben boben Octaven übergeben; der Blis, der schimmert, burch leichte melobische Sange int ben bobern Octaven, ber Donnerfcblag burch tiefe und ftark angeschlagene Tone, bende muffen ploglich aus einer vollen und gehaltenen Harmonie hervorgehen.

Den Regen burch einzelne Tone, bie von ben haben zu ben tiefen Octaven in kleinen Intervallen herabsinfent. Das Tempo wird hier bas malen, was Die lateiner, burch stillicidium (Beruntertropfeln) fo malerisch ausbrucken. Den ruhigen lauf eines Baches burch bie Bieberholung eines furgen biatonifchen Banges, von fanften Inftrumenten geführt, Die burch einen einfachen Generalbaß begleitet werben. - Der Bluß, ber feine Bellen mit großer Bracht und Schnelle babinrollt, wird fich fast auf gleiche Beife, nur mit noch tiefern Tonen, fattern und vollen Inftrumenten und einem fraftig arbeitenben Bag, nachahmen laffen. - Den Aufgang ber Sonne burch hobe Inftrumente, bie ein bem Befang ber Bogel abnliches Beton hervorbringen. Die Frifche bes Morgens burch gefällige Tofte und garte Tone, und burch eine einfache und leichte Barmonie, bie wir ohne Dube faffen, und moburch unsere Seele in eben biefelbe fanfte Empfindung verfest wird, in welcher wir uns ben bem Unblid ber aufwachenben Ratur befinden. Die Erfcheinung bes immer heller werbenben Tages fann burch bas stufenweise Berftarten (Crescendo) ber Barmonie nachgeabmt werben; ber Glang bes Lages burch glangende Zone, und ber Sonne majeftatifches langsames Dahinwallen burch ein ernstes Tempo;

Die Gewalt ifrer Stralen burch eine fraftige volle Harmonie, ihr Untergang burch bas Abnehmen und successive Berklingen ber Tone; bie Ruckehr ber Deerben burch nachgeahmte Melobieen ber Schafergefange, bie ben Charafter ber Sanfunnth und Einfalt an fich tragen; bas Schweigen ber Racht burch bas Spiel fanfter gebampfter Inftrumente, welthe die Tone verschleneen, wie die Matur es ift; bie Unficherheit, bas Berumgreifen eines Menschen in ber ginfterniß, burch abgestoßene schwantenbe 26ne; eine Schlacht burch ein heftiges fontreifendes Latingal (mouvemens), burch Anmendung der Rriegs-Mufit, ungeftime Beranberung ber Lonare. viele eingestreute Diffonangen, und burch chromatifche Melvbieen, welche bas fchmergliche Gelthren ber Bermundeten und Sterbenben gusdribder; bee Sieg, burch glangenbe erhabene Melobieen, burch farte mannliche Tone 2c. ...

Ich will biefe Aufzählung nicht weiter fortseten, sie ist zwar noch sehr unvollständig, kann aber boch einige Ibeen von den Hulfsmitteln augeben, welche die Tonkunk hat, wahrnehmbare Gegenstände nach zuahmen.

Man wird zwar sagen, baß diese vorgegebene Nachahmung durchaus willkührlich, und das Werk einer Einbildungskraft ist, die nur sich selbst angenehme Dichtungen schafft, und da noch Beziehungen und Achnlichkeiten sieht, wo es keine mehr giebt. Welche Uchnlichkeit konnte zwischen vem Ausgange der Sonne, der Ruble bes Morgens und allen Micteln der Lonfunst statt finden?

Bir leugnen nicht, daß bie Nachahmung, bie wir ber Zonkunft benlegen, Aehnlichkeiten ober vielmehr Analogieen - bie schmache und entfernte Aebnlichkeiten find - mischen ben Mitteln zur Rachahmung, und bem nachgeahmten Object, vorausfest; aber Diefe Analogieen tonnen nicht beftritten werben, und die Anwendung, die man von ibften macht, beweift ihre Bahrheit. Man weiß febr wohl, daß die Mufit nicht fuhl fenn kann, wie Die Morgenluft, noch buftend, wie ber Geruch ber Erde, ben fie beom Aufgang ber Sonne aushaucht, wenn ber Than fie befeuchtete. Aber allerdings muß es etwas Gemeinfames geben, groffchen bem Einbrud; ben ein fchiner Sonnen-Aufgang auf uns enacht, und ber Empfindung, die wir ben einer gewissen Anwendung von Conen' in uns mabrneb. men, weil man es fich votgenommen hat, ben Aufgang ber Sonne und die Ruble bes Morgens burch Die Mufit barzustellen.

Bur Diese Analogie spricht ferner noch bie Mengo von Metaphern, bie man in allen Sprachen anwendet, um bie Erstheinungen und Wirkungen ber Loutunft auszudrücken.

Was ist eine Metapher? Es ift ein gewisser Ausbruck, ber die Einbrucke, die ein Gegenstand auf einen unfrer Sinne gemacht hat, so darstellt, daß baburch auch Eindrucke abgebilbet werDen; die einem anbern Organ zukommen. Wenn man fagt: ein falter und fchimmernber Lon, fo bat man diefe Ausbrucke von bem Sinne bes Befühls und bes Muges entlehnt; benn ftreng genommen giebt es nichts Raltes als für bas Gefühl, und nichts Schimmerndes als was man fieht, und boch find biefe Ausbrude in alle Sprachen aufgenommen, und in feiner zwendeutig. Bober tommt bieß? Daber, weil es eine Analogie, eine Aehnlichkeit und ein gewiffes Berhaltniß zwischen ben bren Urten von Eindruden giebt, Die wir burch bie Berührung eines falten Rorpers, burch ben Unblick eines giangenden Begenftanbes, und burch bas Boren eines Lones, ben mir falt ober glangend nennen, erlangen. Borin beffeht biefe Analogie? **Bielleicht** daß in'dem reifbarften Theil unfere Innern biejenigen Sibern, welche bie bren Arten von Ginbruden empfangen, genau an einander grangen, fich ibre Schwingungen gegenseitig mittheilen, und fich in einen gemeinfamen Mittelpunkt verfenten. Doch man fann fich in metaphyfifchen Bermuthungen fibet biefen garten Begenftand erfchopfen, ohne Etwas Befriedigendes gu finden, aber bas Bactum felbft fann nicht geleugnet werben; namlich: Die Unwenbung biefer Urt von Metapher in allen Sprachen, und bie Birflichkeit ber Analogie, welche burd jene Unwendung vorausgesest wird.

Bermoge biefer, - um es benläufig ju fagen, babier nicht ber Ort ju folden Betrachtungen ift, -

gegenfeltigen Beziehung verschiebener Organe, wird bie Mufit berechtiget burch Cone gu malen, bie, inbem fie nur ben Sinn bes Bebors zu afficiren fcheinen, boch noch auf anbere Sinnen Einbrucke berporbringen. Daber ift bie Confunft größtentheils eine metaphorische Sprache. Um Begenftande au malen, ftust fie fich auf bie Analogie, welche zwifchen ben Einbruden auf verschiedene Organe ftatt findet. 3. B. ber Schall und bie Bewegung, für Mug und Ohr mahrnehmbar, entsprechen fich gegenfeitig und finden fich in ben außern Begenftanben oft Die Tonfunft benuft biefe Bereinigung, pereint. und wenn fie einen Begenftand nicht burch bie Beranderung bes Lons malen tann, fo abmt fie ibn burch bas Zeitmaaß nach, ober fie vereint oft benbe Mittel ber Darstellung, ba fie fich gegenseitig unterftüßen tonnen.

Das Benspiel jener dunkeln Analogieen, welche die Menschen ben der Bildung der Sprache gesteitet haben, zeigt es deutlich, wie die Musik sich jener Analogie, die wir angezeigt haben, bedienen kann; denn warum sollten die Menschen in der Musik, da sie doch auch eine Sprache ist, sich schwerer befriedigen lassen? Rann man nicht ohne alles Bedenken behaupten, daß in eben dem Grade, als die Musik mehr als die wirkliche Sprache das Werk der Kunsk ist, sie auch mehr Sprache der Convention seyn darf, und sich mit einem geringern Grad von Aehnlichkeit hat begnügen mussen; schwächer

als die Matur mußte fie alle bie Stuben auffaffen, bie fie auf ihrer Bahn antraf.

Noch muß man bemerken, wie, auch kleine Grunde für eine Sache entscheiben, wenn man keine ftarkern bafür hat.

Man sehe nur einen Jufweg, ber über eine Wiese sich hinzieht. Alle die Windungen, die man an ihm wahrnimmt, konnen das Werk des Zufalls scheinen, und doch giebt es keine, die nicht durch Ursachen herben geführt wurde. Eine kleine Erschhung, ein Gras-Fleckchen, das man im dunkeln Gefühl vermeiden wollte, ein entfernter Gegenstand, auf welchen man seinen Gang, ohne daran zu densten, hinrichtete, alle diese Umstände haben die ersten Schritte bald mehr rechts oder links geleitet; dieser erstern kaum wahrnehmbaren Spur sind mehrere gefolget und der Pfad ist gebildet.

Wie hier, so haben auch entfernte Beziehungen, schwache Analogieen, unbemerkt die Bemühungen bes Menschen geleitet, als er es sich vornahm, die Natur durch Musik wie durch Sprache zu malen.

Wenn es mir erlaubt ist, noch eine andere und tiefer aus der Metaphysik abgeleitete Erklarung dieser Erscheinung zu geben, so wurde ich mich auf die Fähigkeit berufen, mit welcher Ideen und Einsdrücke selbst ben den unbedeutendsten Dingen sich mit einander verbinden. Ein auffallendes Benspiel dies ser Fähigkeit bietet uns die Verknüpfung der Ideen mit den Worten an, selbst dann, wenn die Worte

nicht jene malerifche Aebnlichkeit befigen, von mel. ther mir eben gesprochen haben, und zeigten, ball durch fie die Sprachen eine Art von Nachahmung Man fieht eine lange Reihe von bilden tonnen. Einbruden und Ibeen burch ein unfichtbares Band an eine kleine Zahl von Gylben geknupft, die man nur aussprechen barf, und jene Ibeen fellen fich wieder bar. Dur eines Bortes bebarf es, baf man in bemfelben Augenblick bort, wo man eine neue 3bee fich erwirbt, obet irgend einen Ginbrud erfahrt, und gwifchen bem Bort und ber Ibee ift eine ungerreifbare Berbindung geschloffen. Bort Baflichkeit wird in einem jeden bie Ibee von etwas Unangenehmen hervorrufen, ber biefe Splben querft horte, als man ibm augleich einen unangenehmen Begenftand zeigte.

Durch diese Ibeen-Association wird aber auch die Tontunst unterstüßet. Es ist genug, daß man uns einen von den Tonen hören läßt, welche ein Gegenstand in der Natur hervordringt, oder daß man seine Bewegung, kurz, irgend eine von den Eigensthümlichkeiten, die ihn begleiten, darstellt, und schnell werden alle die Eindrücke wieder erwachen, die seine Begenwart auf unsere Sinne und auf unsere Einbildungskraft hervorgebracht hat, und wie werden die ganze Kraft jener Darstellung empfinden, welche wir der Musik beplegen. Man sieht daß diese Bemerkung sich durch viele Benspiele be-

ftatigen laßt, aber unfere tefer werden fich biefe leicht felbft anführen konnen.

Was ich noch über diese Analogieen zu sagen habe, will ich mit solgender Bemerkung endigen: daß durch die Werke der größten Tonkunstler die Wirklichkeit jener Nachahmung für alle die hinlanglich bewiesen ist, welche dasjenige Mittel anwenden wollen, was ich selbst angewendet habe.

Man barf nur in ben Berten bes Pergolefe, Terrabella, Galuppi, Jomelli und Baffe auf biejenigen Partieen achten, wo fie einen wirklichen Begenstand baben malen wollen, und man wird unter ihren Compositionen eine gewiffe Hehnlichkeit finben, Diefe mag nun im Lakt, Rhnthmus, ober ben Intervallen, ober in ber Lonart vorhanden fenn. -Dal torrente che rovina - Destrier che alle armi usato — Fiumicel che s'ode a pena-Vo solcando un mar crudele — haben bie verschiedensten Componisten in Musit gesett, und ber allen finden fich auffallende Aehnlichkeiten, ohne baf einer ben anbern fopirt batte. Bie aber bate ten alle biefe Componisten eben diefelbe, ober menigftens eine nabe an einander grangenbe Bahn betreten tonnen, wenn fie nicht burch gleiche Analogieen, beren Babrheit wir begrunden wollen, maren geleitet worben?

Jest wollen wir zu bem Ausbruck ber leibene ichaften und ber verschiedenen Gemuthsbewegungen

übergeben, und die Mittel untersuchen, durch welche die Confunft auch hier nachahmen kann.

: Alle Leidenschaften und Gefühle des Herzens haben ihre naturliche Declamation (Sprache). Ich verstehe unter naturlicher Declamation; Erstens: den Ausdruck größer Leidenschaften, die sich entweder durch unartikulirte Klänge, wie durch Geschren, Seulzen, Schluchzen; oder auch durch Worte außern, die keine fortlausende Rede bilden, wie durch Interjectionen.

Zweytens: bie Beranberung ber Stimme in einer fortgegenden Rebe, wenn burch sie starte Leidenschaften ober Empfindungen des Bergens sollen ausgebruckt werden.

Ich nenne diese Declamation eine natürliche, um sie von der vratorischen und theatralischen zu unsterscheiden, welche selbst wieder auf die Ausbrüche großer Leidenschaften und auf solche Tone, welche der Sprachgebrauch an gewisse Worte knüpft, gestamation das Muster sich, daß die natürliche Deschamation das Muster ist, welches die nachahmende. Tonkunst kopirt.

Da bas Organ ber Stimme eins ber fraftige ften Mittel ist, welches bie Natur bem Menschen gab, um seine Ibeen und Empsindungen auszudrücken, so ist es naturlich, daß auch die Musik sich bessehen bedient, und von ihm ihren Ausbruck entlehnt. Sie wird baher aus der naturlichen De-

clamation die bestimmtesten Tone herausheben, mit Runft benußen, sie wird sie bearbeiten, um ihre Wirtung zu erhöhen, sie wird sie durch Contraste — dieß große Hulfsmittel in den Kunsten — eind bringender machen, sie ofter zurucksuhren, stärker aussprechen; sie wird endlich uns länger mit ihnen beschäftigen, und durch dieß Mittel die tiesen und starken Eindrucke in uns hervordringen, die ein jesdes Herz voll Gefühl schon empfunden hat, und die nur der verkennen kann, der es nicht wurdig ist sie zu empfinden.

Worzüglich wird bie Lonfunft in ber Nachabmung bes leibenschaftlichen Ausbrucks als Siegerinn erscheinen; auf biefem Bebiet wird man ihr bie Babigfelt zu malen und barzustellen nicht absprechen tonnen. Sie wird fich ju einer fraftvollen Sprache erheben, und bas Mittel zwifchen einer weitfdweifigen Rebe und bem bumpfen ober wilben Gefchren ber leidenschaften bilben. Der Componist wird ben Ausruf ber Matur wie ber Schauspieler auffassen, aber er wird ihn fraftiger aussprechen, und ber verfanbige Sanger wird bie Rraft ber Composition noch baburch erhoben, baß er bie Schonheit feines Organs als ein gut berechnetes Opfer ber Wahrheit bes Ausbrucks barbringt. Die reinste und glangenofte Stimme wird eine buftre und fanfte garbe annehmen, und burch einen Zauber, ber nur ber Contunft eigen ift, werben wir bas gardiche fcmerge

volle Seufzen burch einen melobischen Befang bin-

Doch nicht auf bas Organ ber Stimme allein wird fich die Sähigkeit, ben Ausbruck ber leiben-Schaften nachzuahmen, einschränken laffen; auch Die Inftrumente find baju greignet, und einige, vorauglich unter Behandlung eines fühlenden Runftlers, find es im boben Grabe. Wenn man eine Menge von Instrumenten, - bavon jedes feinen ihm eigenen Ton und Ausbruck hat, abwechfelnb, fchicklich und fo mit einander verbunden, baß fie fich gegenfeitig unterftugen, benugt, fo merben Leiben-Schaften und Empfindungen gewiß fo mahr burch fie bargestellt erscheinen, daß wir sie wieber erkennen: aber auch fo gart, bag uns das Berbienft und Bergnugen übrig bleibt, fie geabnet ju haben. Die Instrumental - Musit ift, wie viele orientalische Sprachen, eine Sprache ohne Bofale; wenn fie ber Befang begleitet, find bie Wotale barunter gefeßt.

Diese Vereinigung ber natürlichen Declamation mit bem Gesang kann nicht durch Worte ausgedrückt werden; der Componist, der Sanger selbst
kann nicht angeben, worin sie besteht. Ein dunkles aber sicheres Gefühl leitet bende: den einen, Melodieen zu wählen, die den Tonen der Leidenschaft
ahnlich sind; den andern, diese Melodieen mit Empfindung vorzutragen. Aber es ist unmöglich ihnen
die Bahn vorzuzeichnen, welche bende, Sanger und

Componist, betreten sollen; ja vielleicht ist es sogar unmöglich, diese wieder zu erkennen, wenn sie dieselbe gewandelt haben. Es ist einzig die Kunst dieser, wenigstens für uns Andere, glücklich organistrer Menschen, welche von dem tiesen Gefühl, welsches andern schlecht organistren ganz sehlt, ein doppeltes Maas empfangen haben. Ja jene Vereinigung ist einzig die Kunst großer Componisten und großer Sänger.

Außer ben farten Erschutterungen ber leibenschaften wird bie Musik burch bie Nachahmung ber naturlichen Declamation noch gewiffe andere Empfindungen bes menschlichen Bergens, bie fich nicht in fo bestimmten und ftarten Tonen außern, ausfprechen tonnen, ju welchen Empfindungen wir bie Schwermuth, Sehnsucht, Hoffnung, Liebe, Bag, Berachtung, Reib zc. rechnen. Auch bier wird ber Ausbrud biefer Empfindungen nur baburd möglich fenn, baf ber naturliche Ausbruck berfelben nachgeabmt wird, welchen bie Rebe in jeder Sprache annimmt, wenn fie irgend eine Empfindung außern will. Die Mufit wird also ben Son nachahmen, ber in ber Stimme bes Saffes, ber Berachtung, Bartlich.' feit und bes Schmerzes liegt; fie wird bie Weranberungen in ber Stimme bes Spottens, wie bas Befchren ber Werzweiflung barftellen; fie wird bie Unruhe bes Beigigen, feinen argwöhnisthen fchleidenben Bang malen; bie verbrugliche Laune eines laftigen Alten, bie Rafcheit und ben Muthwillen

eines Jünglings, die Naivetät eines Madchens, die Vorwürse eines eisersüchtigen Liebhabers, die angenommene Kälte der Geliebten, das Schmollen, durch welches die wahre Empfindung hindurch schimmert, das zarte Kosen der versöhnten Liebe; mit einem Wort, sie wird mit gleicher Wahrheit und Erfolg komisch senn, wie wir sie tragisch gesehen haben, und vielleicht daß dieß neue Gebiet fruchtbarer und umfassender für die Lonkunst ist als jenes, wo große Empfindungen, große Leidenschaften ihr Stoff sind.

Wenn wir aber ben Ausbruck ber Gefühle durch die Musik in die nachgeahmte natürliche Desclamation sehen, so mussen wir einem Einwurf begegnen, den man dagegen machen könnte, indem man sagt: Wenn die Declamation willkuhrlich ist, wenn irgend eine Veränderung der Stimme oder des Lons, der ben uns eine bestimmte Empsindung ausdrückt, ben einer andern Nation zum Ausbruck einer ganz entgegengesehten Empsindung kann angewendet werden, wie wird man die Darstellung der Musik ganzlich auf die Nachahmung der natürlichen Declamation und auf den Ausbruck der wirklichen Sprache gründen können?

Darauf antworte ich:

Erstens. Wenn man auch zugiebt, daß die robe Sprace bes Gefühls (natürliche Declamation) in ihrem Ursprung willführlich ift, so ist sie boch burch ben Gebrauch, ben alle Sprachen und alle Nationen

von ihr machen, firirt und begrundet, so baß sie die Musik wohl zum Vorbild nehmen kann, und was auch für ein Unterschied sich finden möchte, der Componist darf barauf keine Rücksicht nehmen. Sobald er die Tone der wirklichen Sprache nachahmt, ist seine Darstellung wahr, weil ihr ein fester Maaßkab, womit sie verglichen werden kann, zum Grunde liegt; sie ist eben so wahr, wie unsere Schlusse es sind, die wir nach Voraussehungen machen, wo die Facta noch sehlen.

Und wenn auch der Unterschied in dem natürlichen Ausbruck einer und berfelben leidenschaften ben den perschiedenen Wölkern größer wäre, als er es wirklich ist, so würde die Musik toch, indem sie den nationellen Ausdruck copirte, eine sehr währe Darstellung andieten, weil sie alle die Ideen und Empsindungen zurückrusen würde, welche untereinem jeden Wolk diejenigen Worte ebenfalls zurückbringen, an welche gewisse Empsindungen und Ideen geknüpft sind.

Bweytens ist es salsch, daß biejenige Declamation, welche wir eine natürliche genannt haben, willführlich ist; sie hangt von gewissen physischen Ursachen ab, beren Wirtungen, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, bestimmt sind. Die Leidenschaften gleichen sich ben allen Menschen, und um sie zu äußern, bedarf es nur ähnlicher Organe, z. 28. der Stimme, der Mienen. Indem die Leidenschaft sich desselben Organs bedient, modisiert sie

fich auf gleiche, mindeftens wenig verschiebene, Art ben allen Menschen in allen Nationen.

Die Modification, welche bas Organ erleibet, indem fie felbst ein Bert der Leidenschaft ist, muß dieser letztern analog seyn. Es giebt eine Aehnliche feit zwischen dem Schmerz und der Stimme des Schmerzes, die so wenig willführlich ist, als dies jenige, die zwischen der Orohung und der Miene des Orohenden, dem Flehen und der Stellung des Flehenden statt sindet.

Der naturliche Ausbruck ber Gefühle ben ben Chinefen, ober, um nicht fo weit zu geben, ben ben Englandern, ist nicht ber unfrige, aber bet Unterschied ift gering; weber ber Chinese, noch ber Englander bruden ben bumpfen Schmers burch ein lautes Befchren aus, noch erhebt fich ihre Stimme, um die Traurigfeit auszusprechen; und wiederum ift ibre Declamation nicht bumpf noch schleppend, wenn sie die Empfindung der Freude ausbrucken wollen. Diefelbe Aehnlichkeit kann man auch im munblichen Wortrag in allen Sprachen mabrnehmen. wa es barauf antommt, Empfindungen burch minber bestimmte Tone auszubruden, als Schmerz und Bergweiflung gebrauchen, wie bieß ben ber Empfinbung ber Bartlichfeit, Berachtung, Fronie zc. gefchieht. Enblich ift ber naturliche Ausbruck eines jeben Befühls in einen gewiffen Raum befchrantt, ous welchem er nicht heraustritt, und alle Tone befselben mit ihren verschiedenen Combinationen find

in biefe Granzen eingeschlossen, und bilben bas Muster, nach welchem die musikalische Nachahmung arbeitet.

Doch ich gese weiter und behaupte: daß die Wahrheit dieser musikalischen Darskellung der menschlichen Leidenschaften und Empfindungen eben so, wie die Nachahmung der physischen Gegenstände, sich auf gewisse Berhältnisse und Analogieen grundet, in welchen die Tone und ihr Zeitmaaß zu den Empfindungen stehen, welche die Musik ausdrücken will.

Die Analogieen, welche wir schon oben zwischen ben physischen Gegenständen und den Mitteln der Musik wahrgenommen haben, konnen uns auf diejenigen hinführen, die hier zu gebrauchen find.

Es ist in der That schwer, ganz bestimmt anzugeben, worin diese Mittel bestehen; aber es ist genug, daß sie da sind, und daß man sie in den Wirkungen erkennt, welche die Musik hervorbringt. Ich will nur einige hier anführen, die uns berechtisgen, mehrere andere anzunehmen, die wir hier nicht anzeigen können.

Es giebt ein Berhaltniß zwischen ben abgebrochenen erstickten Tonen und ber Beengung des Herzens, welche wir im Rummer und im Gefühl ber Angst bey uns empfinden.

Es giebt ein Berhaltniß zwifthen einem gewiffen Tempo in ber Mufit und ber innern Unrube, welche Leibenschaften verurfachen; zwischen einem Jangfamen Tempo und ber Schwermuth.

Es giebt eine Aehnlichkeit zwischen einem gemäßigten Andante und der Heiterkeit des Geistes, zwischen einem lebhaften Tempo und der Frohlichkeit, und eben so wieder zwischen einer langsamen Melodie und der Betrübniß.

Es findet fich eine Beziehung zwischen dem Gang chromatischer Melodieen und dem Gefühl des Schmerzes, selbst wenn er stumm ift. — Eben so wird sich die harte Lonart zur Frohlichkeit, und die weiche zur Schwermuth verhalten.

Ein gleiches Verhältniß zeigt sich zwischen gewissen Intervallen, so wie z. B. per kleinen Terz, ber kleinen Sert auswärts gerechnet, ber untern Quart und falschen Quinte, und ben fansten Empfindungen, und zwischen der großen Terz, Quinte, großen Sert, auswärts gerechnet, und den festen bestimmten Empsindungen.

Die Tone, aus welchen diese Intervallen besteben, bilben, wenn man sie zusammen anschlägt, Darmonieen, welche abnliche Analogieen in sich enthalten, ober von ihnen abweichen, je nachdem die Natur ber Intervallen beschaffen ist.

Ich kann nicht oft genug wiederholen, daß diese Beobachtungen nur sehr unvollendet sind, daß einige mehr Schicklichkeit, andere mehr Bestimmung und Ginschränkung fordern; ben Tonkunftlern kommt es zu, sie zu bekräftigen oder anzugreisen;

aber es ift genug, daß ihnen Wahrheit zum Grunde liegt, und dieß, glaube ich, wird man nicht bezweiseln können. Ich bin überzeugt, daß alle Componisten, vielleicht ohne daß sie es wahrnahmen, sich von ahnlichen Beziehungen leiten ließen, und wenn dieß ist, so sind im Ganzen meine Bemertungen wahr, was man auch gegen einzelne sagen könnte. Mit Necht schließen wir also, daß die Musik physische Gegenstände und ihre verschiedene Thatigkeit, serner die Leidenschaften, ja selbst geswisse Empsindungen der Seele malen kann, die sich dieser Nachahmung zu entziehen scheinen.

Roch bleibt mir übrig, auf einen allgemeinen Einwurf zu antworten, der darauf abzweckt, die von mir aufgestellten Grundsäße umzustoßen, der indeß, einmal richtig widerlegt, sie nur befestigen wird.

Die Aehnlichkeit, welche bie Tonkunst beabsichtiget, wenn sie es unternimmt, physische Gegenstände oder Empsindungen des Herzens zu malen,
ist unstreitig unvollfommen. Der Schall, den
physische Gegenstände hervorbringen, ihre Bewegung, Wirkung, selbst der Ausbruch der Leidenschaften und der Ausdruck in der wirklichen Sprache
wird von der Mustruck als ein Portrait ansehen
kann. Der Ton einer Stimme oder Violine, so
zart er auch sey, gleicht nie dem Gesang der Nachtigall, noch die rauschenosse Musik einer Bataille

ober einem Sturm und reißenbem Strom. Gelbft ber Ausbruck großer Leibenschaften, und mehr noch bie natürliche Sprache aller andern Empfindungen. tann burch bie Intervallen ber Dufit nicht treu wie-Der gegeben werben. Die Lone ber wirklichen Sprache tann bas Dhr bes Componisten nicht abwiegen, noch burch eine Singftimme ober Inftrument ausführen, ba fie teineni Tatt und Tempo un-Lakt und rhythmische Abschnitte termorfen find. pertragen fich in teinem Rall mit ber Deftigfeit und bem Ungestum ber Leibenschaften und mit ben schwantenben ober fregen Reigungen bes menschliden Bergens; aber ben einer fo bebeutenben Abweichung des Originals von bem fennfollenben Bemalbe: was wird nun aus der Nachahmung und Darftellung ber Musit?

Diefer Sinwurf grundet sich auf eine falsche Ibee von dem, was Nachahmung in den Kunsten sepn soll; man fordert darin eine zu bestimmte Genauigkeit.

Man wurde es leichter zugeben, daß die Tonkunft sowohl physische Gegenstände, als Leidenschaften darstellt und nachahmt, wenn man sich vorher überzeugt hätte, daß hier die Rachahmung weder volltändig, noch ganz fireng seyn darf, daß sie sogar unvollkommen und in einer Rücksicht von der Ratur verschieden seyn kann, ohne daß sie dadurch einen Theil ihrer Rechte und das Vermögen verliert, Diejenigen Einbrude in uns hervorzubringen, welche fie hervorbringen will.

Dieß ist's, was ich jest zu beweisen gebenke, und ich hoffe, daß das, was ich darüber sagen werde, nicht nur hinreichen wird, den eben anges führten Borwurf zu entkräften; sondern daß damit auch viele andere Fragen, die man seit einiger Zeit in der Theorie der schonen Kunste aufgeworfen hat, sich werden beseitigen lassen.

Die Nachahmung in allen Kunsten soll bie Natur verschönern, das heißt: der Seele mehr Wergnugen geben, als die Wahrheit selbst. Nicht Wahrheit, sondern eine verschönerte Achnlichkeit fordern wir von den Kunsten; und um uns mehr zu geben, als die Natur giebt, zu dem Zweck wollen die Kunste nachahmen.

Alle Kunfte machen eine Art von Pertrag zwischen der Seele und dem Sinn, welchen sie afficiren, und fordern, vermöge dieses Vertrages, gewisse Frenheiten, und versprechen dafür größera Vergnügungen, als sie ohne diese glückliche Frenheit nicht geben würden.

Die Poesie forbert in Versen, Bilbern und in einem hohern als gewöhnlichen Ton reben zu durfen.

Die Maleren bedingt fich, ben Con ber Farbe erhoben, ihre Mobelle verbeffern, ihrer Nachahmung Abel, Anmuth und Beinheit, mit einem Wort, Schonheiten geben zu burfen, welche bir Gegenstände selbst nicht haben. Bis auf die Schreibekunft giebt es keine, welche nicht biese Frenheit kennte und anzuwenden wüßte, und ob man dadurch auch von der strengsten Wahrheit sich entfernt, und die Bestimmtheit und Nichtigkeit den Bildern und der Harmonie ausopfert, so geschieht dieß doch nur um ein erhöhteres Vergnügen zu geben.

Die Tonkunst bebient sich gleicher Frenheiten; sie forbert, ihre Gange cabenciren, ihre Perioden runden und die Tone durch eine Begleitung verstärfen zu durfen, die man in der Natur nicht findet. Dieß schwächt unstreitig die Wahrheit der Nachahmung, aber vermehrt zu gleicher Zeit auch ihre Schönheit, und giebt der Copie einen Reiz, welchen die Natur dem Original verweigert hat.

Somer, Guido und Pergolese erregen in bes Menschen Gemuth angenehme Gefühle, welche die Natur allein nie hervorgebracht hatte, und doch sind sie Meister ber Kunst; die Kunst also besteht barin, uns mehr zu geben als die Natur.

Man findet in der Natur nicht taktmäßige Arien, durchgeführte Melodieen und Begleitungen, die diesen Melodieen untergeordnet sind; aber man findet in ihr auch keinen Vers des Virgils, keinen Apollo von Belvebere. Die Kunst kann daher die Natur erhöhen, oder sie ausschmucken, um sie zu verschöhern.

Nichts ahnelt bem Gesang ber Nachtigall so sehr als die Tone der kleinen Schalmen, welche die Kinder mit Wasser füllen, dann hineinblasen und zwitschern. Aber welch Vergnügen macht uns diese Nachahmung? Reines, oder höchstens das der Ueberraschung. Aber wenn man dann eine gefällige Stimme in einer angenehmen Symphonie, wenn auch weniger treu dem Gesang der Nachtigall, hört, so wird Seel und Ohr davon entzückt. Ein Beweis, daß die Musik in etwas Größerm, als in der genauen Nachbildung der Natur bestehe.

Aber warum begnuge ich mich hier, bie Mufil, bie ben Gefang ber Nachtigall nachahmt, mit einer treuern Darftellung beffelben zu vergleichen? mage es ju fagen, baß bie Contunft fogar ihr Bor. bild in ber Datur übertrift, und baß es ein viel gro. Beres Bergnugen gewährt, die Mufit jener Borte gu hôren: Se perde l'assignuolo il caro amato bene etc. wenn fie in einer lieblichen Melobie burch eine fanfte belle Stimme vorgetragen merben, als die Nachtigallen - Lone eines ganzen Sains. Ich weiß sehr wohl, daß eine gefühlvolle, vorzüglich liebende Seele, in einer fconen Macht, gern bem Befang ber Nachtigall laufcht, und bag fie in ber tiefen Ginfamteit, in bem Schweigen ber gangen Ratur, in ber Entfernung von allen Eindrucken eine ftartere und tiefere Ruhrung empfinden fann, als felbst die angenehmste Dust ihr barbieten tonnte; aber dann ift's die Bereinigung einer Menge

anderer Empfindungen und Umgebungen, die jene Wirfungen hervorbringen, und nicht ber Gefang ber Nachtigall allein.

Wenn man jest nach ben Mitteln fragt, welche die Kunste, indem sie von der strengen Nachahmung sich entfernen, anzuwenden haben, um die Natur zu verschönern, so werden mehrere unsete Ausmerksamkeit verdienen.

Das Erfte ift: Die Babl einzelner Zuge. Es giebt Augenblicke, mo bie bloge Matur all ben Reig bat, ben bie Nachahmung nur haben fann, und bann ift bas Befte, mas mir thun tonnen, treu ju topiren; aber biefe Augenblicke find felten und vorübergebenb. Argend eine Mutter ober liebende tlagt in so gartlichen Tonen, bag bie Dufit gewiß febr-rubrend fenn murbe, die fich begnügte, Diefe Rlange aufzufaffen und zu wiederholen; aber nicht aus allen Muttern fpricht eine fo fcone Ratur, und felbst mo fie les thut, bauert ihre Schonbeit nur Die wirkliche Berenice Schrie einen Augenblick. vielleicht laut auf, und überließ fich Bewegungen, bie bem Auge ober Ohr wohl gar unangenehm ma-Die Musit mable ben schönsten Ausbruck bes Schmerzes, und indem fie alles vermeidet, was bie Sinne beleidigen tonnte, wird fie bie Ratur verfconern und uns größeres Bergnugen gemabren.

Das zwente Mittel, wodurch die Runft, wenn fie für Babrheif Nachahmung giebt, unfer Berguigen erhöhen tann, liegt in bem Recht, was fie

Besist, auf einmal und an einem Gegenstande eine Menge angenehmer Züge und einzelner Sthonheiten darzustellen, die in der Natur nie so vereint erscheinen. Jeder schone Zug an der Medicaischen Venus sindet sich einzeln in der Natur, das Ganze— mie. Eben so enthalt eine rührende Melodie eine Sammlung viesler einzelner Tone, die aus gefühlbollen Herzen erkstangen. Der Vildhauer und der Tonkunstler verseinigen diese zerstreuten Züge und geben uns ein ans genehmes Gefühl, welches Wahrheit und Natur nie wurde gegeben haben.

Aber brittens besteht das größte Aergnügen, welches eine nicht zu sclavische Nachahmung der Nautur darbietet, in der Resterion über die scharssinnige Kunst, die Alles aufdietet, um uns zu thuschen; wohl ist dieß ein gemischtes, aber sehr lebhastes Verzugung senkört ist, und das verschwindet, sobald man die Nachahmung für die Natur nimmt, aber die Läuschung vollkommen ist.

Man denke sich eine Benus von Medicis mit so mabren lebendigen Farben gemalt, daß eine uns bezwingbare Tauschung statt findet; so wird uns diese schone Gestalt nicht mehr eben das Bergnüsen machen, welches wir empfanden, so lange wir in ihr ein Berk der Kunst sahen; ich sage: nicht mehr das aesthetische Bergnügen; denn ich zweiste nicht, daß man nicht ebenfalls in dem vorausges

festen. Fall ein febr lebhaftes Boblgefallen empfine ben follte, nur gehört bieß zu einer Gattung, von welcher hier nicht die Rebe ift.

Die Capuziner von Bologna, bem beil. Michael in Bosco gegenüber, besigen einen beil. Frangiscus von einem fehr berühmten Runftler, ber ein febr ichones und meifterhaft nach bem leben colorirtes Bilbhauerwerf ift; man glaubt einen Capuziner vor fich 'gu feben, und weiß eben boch bem Runftler nicht großen Dant für bie Laufdung. Der Anblick biefer Statue gewährt nicht fo viel Bergnugen, als ber eines Gemattes ohne erhabene Arbeit, ober einer Statue ohne Colorit. Sobald zwen Runfte, wie Maleren und Bilbhaueren, fich vereinigen, und jebe bavon ihre Rrafte anwendet, um Die Matur nathzuahmen, b. b. einen festen und farbegten Rorper fest und coloriet nachzubilden, fo Schwindet bas Berbienft ber Runft, weil ju viel und, vermoge ber gefchehenen Bereinigung, ju tauichenbe Mittel angewandt worden find; man fiebt bann nicht mehr bie Nachahmung, aus bem Grunde, weil fie zu weit getrieben ift. Ben ber Statue muß bie Schonheit und Bahrheit ber Stellung, ber Umriffe und bes Faltenwurfs und bes gangen Ausbrucks gleichsam bes Marmors und bes Steins leichenfarbe befampfen; wir muffen bem Runftler Dant bafur wiffen, bag er uns nicht gang und gar bat taufchen wollen, und boch bis ju einem gewiffen Grade glud,

lich getäuscht hat, ohnerachtet des Unterschiedes, ben er zwischen seinem Wert und der Wirklichkeit besteben läßt.

Meine Behauptung: die Tauschung musse nicht vollkommen seyn, ersordert eine Erörterung; benn dem Anschein nach ist ben dem Anblick eines schönen Kunstgebildes der Augenblick doch der versynügenreichste für uns, wo die Tauschung ihren höchsten Grad erlangt hat. Merope tührt uns nie stärker als dann, wenn wir in Wahrheit eine Mutster, die ihren Sohn verlieren soll, vor uns zu sehen glauben; und nie ergreisen uns Zairens Schönheisten mehr, als wenn diese anziehende Dichtung in umsern Augen das volle Ansehen der Wahrheit geswinnt.

Bielleicht läßt sich bleser scheinbare Wibetsspruch erklären, wenn man zwen verschiedene Zeitspunkte ben dem Eindruck, den Kunstwerke auf und machen, annimmt: es muß einen Augenblick geben, wo wir nicht wissen, daß man und getäuscht, und einen, wo wir wissen, daß man und getäuscht hat; einen Augenblick, wo wir die Natur zu sehen glausden, und einen andern, wo wir die Kunst zewahr werden, die slieht und sich verdirgt; aber, wie die Schäferin benm Virgil: Se eupit ante videri. Diese Augenblicke mussen; den wenn man mir, nach dem dargebotenen Anblick einer Nachahmung,

bie ich für eine Wirtlichfeit genommen habe, erft, nachbem ich einige Stunden burch in Diefer Etufchung geblieben bin, anzeigt, baß es weiter nichts! als eine Machahmung fen, fo beißt bas, mich gu frat belebren, und man bat mich ju lange getäuscht. Es ift vielleicht biefer, swifthen Laufdung und Enttaufdung (mofern man mir diefen bier paffenbiten Ausbruck gestatten will) unterhaltene Bechfel, bem wir bie iconften Genuffe, welche bie Runke uns verschaffen, ju banten haben; er fest amen machtige Rrafte ber Seele, Empfindungsund Denkvermogen in Thatigfeit; und mas baben bemerkenswerth ift, er beschrankt eine um bie andere in ihrem Spielkaum, woraus Mannichfaltigfeit und Contraft, reiche Quellen bes Beranugens für uns, entfpringen.

Man glaube aber nicht, daß die Tauschung, so unterbrochen, um so schwächer in dem Augenblickwirte, wo sie ihre Krast ausübr; im Gegentheil bin ich überzeugt, daß in diesem Kampf der Wahrheitwegen sie, die Tauschung neue Stärke zur Unterjoschung unster Sinne und Einbildungstraft gewinnt. Sobald sie siegreich wiederkehrt, sind wir einverstanden mit ihr, und sliegen ihrer Herrschaft entgesgen. Wir geben uns allen Bedingungen hin, entsternen Alles, was uns den Trugtund die Irrthümer, die uns so angenehm sind, rauben könnte; und was ist der Kunst leichter, als uns zu betrügen, sobaldie

wir uns selbst zu ihren Mitschuldigen machen. Unfere Empfindung und Eindildungskraft, aufgeregs, durch die Schönheit, den Reichthum und jene Art
des künstlerischen turus, lassen uns einer Täuschung
cheilhaft werden, die, obgleich von kurzer Daver,
stärkere Eindrücke auf uns macht, als eine genauere
Nachahmung, mit der länger währende Täuschung
verbunden wäre. Plutunch, im fünften Buch seiner
Tischgespräche, entwickelt diese nändlichen Grundstäte so einleuchtend, daß ich mich nicht enthalten
kann die Stelle hier auszuheben.

"Barum, " fragt er, "feben und boten wir fo gern Leute, Die ben Ergrimmten und Erboften spielen, nicht aber solche, bie es wirklich find? Datum, well wir das kunstliche und sinnreich Hervorgebrachte lieben. Benn man einem Rinte ein bloßes Stud Brob, ober einen fleinen hund, ober Ochsen aus Teig gemacht, peigt, so wirden allemal nach dem Teigbilde zuerft greifen. Eben foiwird es, wenn man ihm unverarbeitetes Silber und irgend eine Thier-Sigur aus Silber porhalt, ficher bem legtern ben Borgug geben, weil ihm baben bas B4prage ber Runft ins Auge fallt. Wer in ber That wuthet und tobt, zeigt nur gemeine und gewöhnliche Leibenschaften; aber um biefe barzustellen und nachguahmen, bagu ift ein befonderes Beschick und eine wohltreffende Fertigfeit; erforberlich ;. begwegen ergogen wir uns am Anblid bes einen, und menben uns vom Anblick des andern hinweg. Wir sehen mit nichts weniger als angenehmen Empfindungen Sterbende und Kranke; bennoch erfüllt uns die Betrachtung eines Gemäldes des leidenden Philottets, oder einer Statue der unglücklichen Jokaste mit Vergnügen und Bewunderung. Ben Ergözzungen des Auges und Ohrs geht das Vergnügen nicht aus dem Sehen und Horen, sondern aus dem Verstande hervor; denn unsern Verstand belustiget die Nachahmung als etwas ihm eigenes zc. So weit Plutarch.

Ich habe gesagt, daß der Grundsag: die Machahmung muffe nicht ganzlich und vollkommen senn, für alle schone Kunste paßt, und daß man sich desselben bedienen könne, um viele, seit langer Zeit über dramatische Kunst, Poesie, Veredsamkeit u. s. w. aufgeworfene Streitfragen zu entscheiden. Ich werde mir hier erlauben, ihn auf die dramatische Kunst allein anzuwenden.

Man streitet barüber, ob bramatische Werke in Versen ober Prosa geschrieben seyn sollen, ob bas Trauerspiel in dem sogenannten natürlichen Styl verfaßt seyn soll, ob selbst die schonen Verse Naciones nicht der Wahrscheinlichkeit schaden, ob die Begebenheiten, so wie sie sich ereigneten, dargestellt werden sollen, ob man von den drey Einheiten sich entsernen barf, ob die Declamation edel und gehoe

ben, ober ber gewöhnlichen Unterredung gemäß fenn foll?

Es scheint uns, daß biejenigen, welche barauf bestehen: Casar und Agamemnon sollen in Prosa reben und sich keiner andern Ausbrücke bedienen als solcher, deren sich der Grieche und Romer gegen seine Frau oder seinen Freund bediente, und daß Athalia oder Clytemnestra sich etwa wie jest eine Bürgers-Frau ausbrücken soll, oder höchstens wie eine Königinn, wenn sie mit ihrer Lochter oder ihrem Gemahl im Schlassemach sich unterhält, kurz, daß alle die, welche keine theatralische Wahrscheinlichkeit, die von der wirklichen ganz verschieden ist, anerkennen, sich sehr verirren, indem sie eine vollendete Nachahmung fordern, die mit dem Genie und dem Reichthum der schönen Künste unverträglich ist.

Und in der That, warum ware auch eine so strenge Nachahmung nothig, wenn die Kunst selbst uns für die Wahrscheinlichkeit nachsichtig macht, und wenn diese freye Nachahmung, so unvollkommen sie auch seyn mag, sich eine eigene Wahrschein-lichkeit bisdet; und so ist's auch. Diese Nebendinge, die man so ansieht, als ob sie von der Natur uns entsernen, (z. B. die Harmonie, Schönheit der Verse, die Würde der Declamation,) wenn sie lebshafte Eindrücke auf uns machen, so bringen sie in uns eine hinreichende Täuschung hervor, ohne daß

es einer kleinlichern Nachahmung bedarf, indem fie uns zugleich ein Vergnügen verschafft, welches eine genauere Copie nicht geben wurde.

Lange Zeit bat man in Neapel Romdbien gufgeführt, in benen bie Birflichfeit sclavisch copire Der Ort bes Schauplages glich nicht unfern mar. Theatern mit gemalten Decorationen, er bestand in ein ober amen mirtlichen Baufern, einem Barten In einem von biefen Baufern, und einer Strafe. beren Inneres man feben konnte, mar ein Liebhaber und feine Beliebte; ein Mann und feine Frau unterhielten fich; ein Rranter lag im Bette, mabrend feine Tochter von einem Balton ihrem Cicisbeo Zeiden gab; gebn, zwolf, ja brepfig bis vierzig Derfonen waren zugleich auf ber Schaubuhne. einen spielten, Die andern fcmakten; man erblickte bas gange Bewühl einer Sauswirthschaft; Bedienten, die famen und gingen; einen Beren, ber Befehle gab; eine erwartete Person, Die in ihrem Bagen mit allen ihren leuten antam; man af, trant; mit einem Wort, es mar feine Nachahmung, es war die Sache felbft. Ich weiß mohl, bag nach biefer Darftellung viele lefer und wohl manche Belehrte fich biefe Art von Schauspiel zurudwünseben werden; man fonnte mir fogar bie ungeheure Borliebe entgegen stellen, welche Die Reapolitaner für biefe Rombbien gehabt haben, aber ich werbe immer behaupten, bag eine folche Battung von Schauspielen nur ben einem Bolt statt finden kann, daß in hinschit der Runft noch in seiner Rindheit steht, daß einen Menander und Terenz vergessenz und nie einen Racine ober Mossere gehabt hat. Jene Schauspiele find die Attellana der Alten; sie unter uns wieder herzustellen, hieße Menschen, die einer guten Lasel gewohnt sind, auf die Speisen des goldnen Zeitalters beschränken.

Wie hat man je glauben können, baß bie Runst etwas gewinnen werbe, wenn man sie so mitber Natur vermischt und sclavisch copiet; vernichten wurde man sie dadurch, nicht vervollkommnen. Wenn ich nichts anders sehen will, als was auf ber Straße ober in meinem Hause vorgeht, so habe ich nicht erst nothig das Schauspiel zu besuchen. Man sagt mir, daß ein Drama der Wirklichkeit ganzentspricht, und ich behaupte, es ist eben darum tas belnswerth, denn nicht die Sache selbst will ich sehen, sondern ihre Nachahmung.

Wir wollen nun zur Musik zurückkehren, von welcher diese Digression uns nur zum Schein entfernt hat, und aus allen bisherigen Bemerkungen den Schluß ziehen, daß auch die Tonkunst, wie die andern schonen Kunste, sich mit einer schwachen Nachahmung begnügen kann, und daß sie dadurch nicht eine schwächere, sondern eine seinere Darstellung wird; daß sie selbst schwache Unalogieen zu Mitteln der Nachahmung anwenden kann; daß

42 Ueber die Darstellung in der Musik.

thre Nachahmungen maht genug, und ihre Portraite ahnlich genug seyn werben, auch wenn nicht jeder Bug solavisch wiedergegeben ist, denn sie wird uns durch eine Menge vereinter ahnlicher Jüge schadlos halten. Ja, wir tonnen schließen, daß Nachahmung und Darstellung der Tontunst'wohl in einem eben so hohen Grade zukommt, als den andern Kunsten, die über uns eine so große Gewalt ausüben, und unsere Sinne und Einbildungstraft in eine so süße Tauschung wiegen können.

Morellet

Ein Jahr in Arkadien. Gotha, bey Ettinger 1805. 124 S. gr. 8.

Much mit bem einfachen Titel:

## KTAAHNION.

Nullenion laft ben Ginbrud einer uppigen, romantischen landichaft in uns zuruck welche alle Sinne und die gange Phantafte einnimmt und er-"Auch ich bin in Arkabien gewesen;" in Diefe Empfindung concentriren fich Anfangs alle anbere, bis fie ber Urtheilskraft Plas machen, welche bas Bange wie bas Einzelne biefer reichen Sceneren ibrer Betrachtung unterwirft. Das Wert, eben fo merkwurdig burch ben Genius, von bem, als burch benjenigen, in bem es geschrieben, ift bas Erzeugniß eines ichon und fren und tuhn fpielenben Dilettantism, ber, feiner fremben Regel unterthan, nur fich felbft Richtmaaf und Befes ift, bet, wenn er will, leicht und gefällig in einfach - fconen Formen batftellt, aber, fein Spiel mit bem Spiel treibend, bas Bigantische und Groteste ju ihnen gesellt, und überall bas Raive mit bem Sentimentalen, bas

Untife mit bem Mobernen, bas Naturliche mit bem Romantischen, Simplicitat mit Phobus gattet. Ein feiner, finniger Beift rubt über ber gangen Unlage; Die idyllischen Ginzelscenen neigen sich zu bem Romantischen und Mostischen, in bem fich julest alles vereinigt. Die Entwicklung wird felbft gur Bermidfung. Alles ift brauf angelegt, uns nach Griechenland zu verfegen; Artabiens Matur wird uns mit farten Bugen, mit brennenben Farben gemalt; feine Birten und überhaupt feine Ginwohner foften die alten , nur glangender und berrlicher, fenn, mit ihren Gebrauchen und Sitten, auch mit ihrer griechtifden liebe. Die Eprache felbft, mit ben Sternen griechischer Worte ausgeschmudt, wird aufgeboren, die Laufthung zu vollenden. Und wenn bier bennoch ber lefer ben griechischen Genius aus ber Periode feiner hochften Wollendung vermißt, fo verfege er fich nur in bas Zeitalter ber fcmudreichen Erotifer und insonberheit ber Pafforalien eines longus, um unfern neuen Arfabier für einen Briechen gelten ju laffen. Liebliche Lieber find in die Ibpllien verflochten, Die componite und gefungen au werben verdienen.

An der Spise steht ein Arostichen, worin Karoline Ettinger von dem Sanger zu einem Jug in das land der Dichtung und auf sein Kyllene eingeladen wird. Das Wert selbst wird am Anfang und am Schlusse von zwey Sonetten Eros und Anteros eingesaßt, die auf den Inhalt mystisch

hindenten. Zwolf Ibyllien ober Scenen dun Arkabien, mach ben griechischen Monaten genanntund auch noch mit besondern Ueberschriften versehen,
werben eingeleitet burch ein Propplaton und gehen aus in einen Opischodomos.

Das Propplaion, ober die Verhei fünk en, schildert ein glanzendes Winterfest auf dem Landhause der reichen Aleine unweit Mantinos, mit
mohreren Gruppen von Greisen und Jünglingen,
Mannern und Tochtern; Madchen und Jünglingen,
Liebende und Geliebte, Beglückte und Betrübte,
spielen die Hauptrollen darin. Auf einmal tritt:
(Gesmahe die Stelle des griechischen Fatung vertreitend) Alethophone, eine Thessalische Dometerisse,
wie ein Wesen aus der andern Welt mitten unter
sie, verlangt von Jedem die Reihe herum seine Lieblingsweise zu hören, lehrt und warnt Jeden hurch
Sprüche, die der Zuknust zuvoreilen und sie leise
andeuten.

In den nun beginnenden Idhilien treten bie ben dem Fest zugegen Gewesenen nach und nach wiesder einzeln auf, und an ihnen geht allmählig in Ersfüllung, was die Allwissende hatte ahnden lassensteit lange in den Hintergrund zurütt, dissie zulaste wieder als eine wunderthätige Bee etscheint.

Die erste Idpile, die Jago, schildert einen nächtlichen Dialog in der landlichen Hutte des Justanthistos, ben sein rober, prablerischer Bruder,

Barps besucht. Ein Wolf läßt sich in ber Nahe ber Hütte verspüren, bem Barps nacheilt, über eine Pinienwurzel stolpert und mit blutiger Nase in die Hütte zurückhinkt, sich vermessend, er habe dem Wolf eine starke Wunde bengebracht. Unter allen hat diese Idyste am wenigsten Anziehungskraft. Barps scheint nur bisweilen um des Contrastes willen in dem Werke hingestellt zu senn; man empsindet immer den seinem Erscheinen Widerwillen und Eckel.

Defto lieblicher ift bas Bange ber folgenben Ibylle, bie Ueberrafdung. Schon ift ber Infang von ber vereinigten Rraft bes Phobos und Eros, bie Datur ju beleben und ju burchgluben : Dhobos gerftreute mit jungem, traftigem Strable bie feuchten Dunfte bes Winters, ben unbanbiagen Rephoros an bie afroteraunischen Schneegipfel "bannend, und Reime und Blatter und Bluthen mmit freundlichen Bliden und beißen, belebenben Ruffen aus bem langen Winterschlummer erwetpfenb; aber ichier mar fein golbener Rocher vermichoffen, und Eros, ber Alleinberricher bes Belt. nalls, bot ibm mit schmeichelnber Band feine unpfehlbaren Pfeile, - und fo fam es, bag ber Gott "bes lichts und ber Barme und bes Lebens, nach "feinem langen Rampfe mit bem ftarren, falten Minter, Gluth und schmachtende Sehnsucht und "verblendenden Raufch in Die Bergen ber Pflangen, "ber Thiere und ber Menschen ausgießt, und ein

"beifies, gabrendes Bift in bem Momente bes Er-"machens ichen belebten Atom burchbringt. Auch "Arfabien blubte und glubte bon Reuem. Die Lufte fauselten bublend burch bie gart bethauten "Wipfel; febnend und feufgend malgten fich Bellen nuber Bellen, und ber Schaum ber Bafferfalle "verschlang gierig ben glatten runden Riefel ber Un-Philomele seufate nur, sie fang nicht "tiefen. mehr; und minne-gierige Turteltauben girrten aschmollend in ben Rronen ber Pinien über bas "fprobe Barren ihrer icheuen Gespielinnen, und Schmetterlinge umfreiften gautelnd ihre unftaten Befährten, bald über helle Beilchen, balb über Monis blutiges Grab, bald über Die Schlanken, Behnmal gepaarten lilien ber Auen zc."

Die Hirtin Chrysotrichia, in der schweren Tracht des Winters, tritt lauschend aus ihrer Hutte; überrascht, den Apfelbaum schon mit rothen Knospen übersäet zu sehen, kehrt sie um und kommt bald in leichtern Gewändern, bekränzt von Myrten, mit der Chelys wieder heraus und lockt mit ihrem Gesang den abwesenden Liebling, Ikteas:

Du schwurft, bu wolltest tommen, Sobald ber Leng bie Balber grunt;— Der Leng grunt langst die Balber, Und ach! du weilft noch ferne.

Du schwurft, du wolltest kommen, Sobald die Taube sehnend girrt; Die Taube hat gezirret, :-Und acht du weilst noch ferne. Du schwurft, du wolltest tommen, Gobald die Rebe abildend jährt; Die Rebe hat gezähret, Und ach! du wellst noch ferne.

On schwurft, bu wolltest kommen, Sobald bie Apfelbluthe toft; Die Bluthe hat gerofet, Und ach! bu weilft noch, ferne.

Da ward die Singende von der Ankunft des treuen Schäfers überrascht. Die Liebenden sinken sich in die Arme. "Auch sagt man seitdem in Arkadien, kommt einer unverhofft, indem man seinen Namen nennt: er kommt gleich Ikteas; und die Gewohnsteit, sich auf Hochzeiten mit Apfelblüthen und Myrsten zu kränzen, verdankt Chrysotrichien ihr Dasseyn."

Die britte Jonlle: das Spiel. Die sprobe Onikleia, mit Flechten eines Ralathiskos beschäftigt, versiert sich in Gedanken an den wunderschönen Städter aus Mantinea, der alljährlich an diesem Lage gekommen war, ihrem Bruder Wolle abzuhandeln. Sie singt eben das lied der Bienen, als er eintritt und ihr über ihren Gesang viel Schmeichelhaftes sagt. Sie vergist ihrer Sprodigkeit, singt ihm mehreres und verräth dem Entzückten ihr Herz. Das Spiel der Diota, an welchem mehrere anwesende Hirtinnen Theil nehmen, beschließt die Scene.

Die vierte Jonllet bie Zufammentunft. Minoe, traurend, bag Elternimang fich ihrer Liebe für ben Rubariffos entgegenfege, aber ben Berheißungen ber Demeteriffa trauend, ichleicht fich vom Lager ber ichlafenben Mutter gur Quelle ber Ihme bben, getrieben von unwiberfteblicher Bewalt, bie auch den Apparissos vorthin gerufen hatte. Des Junglings Bunfche werben tubn; fie entzieht fich ibm und eilt tiefer in bie Grotte ber Momphen, Die tein mannlicher Sug betreten barf, wo fie ibren Schlener opfert und bem Beliebten Ereue fcmort. Ble fie wieber hervortritt und ihm ankunbigt, mas, fie gethan; ba treten ploblich Minoe's Mutter, Denone, und Appariss Bater, Nifon, hervor, nicht gurnend über bie Rinder, fonbern verfohnt. befennen, von bobern Dachten hieber geleitet morben ju fenn, ben Bund ihrer Rinber ju fchließen.

Die fünfte Ibylle, bie Kräuterfammletinn, beschäftigt nicht bloß die Phantasie, sondern läßt auch das Herz nicht leer ausgehen. Der reichste der arkabischen Hirten, Telebiades, erkundigt sich bei seinem Ziegenhirten, dem Sklaven Mykas, warum Agathyllis, des letztern Jugendgespielinn, seit einiger Zeit stumm in der Gegend Kräuter sammle. Lelebiades erfährt, daß sie die Kräuter für ihre arme, franke Mutter suche, und daß sie ihre Krast berlieren wurden, wenn sie daben spräche; Mykas stimmt ein Lieblingslied bes Mädchend an, das sie

immer hieher lockte, wenn fie fich in ber Rabe be-Da fie biefimal ausbleibt, fo gerath ber fand. Stlave um feine Freundinn in Angft, er fürchtet, ihre Mutter ift tobt, und bas arme Madchen weiß nicht, wie fie bie lette Pflicht findlicher Bartlichfeit erfüllen foll. Er fleht feinen herrn um die Erlaubniß an, ju ihr ju eilen. Berührt über bie Befinnungen bes hirten erlaubt er es ibm nicht nur, fonbern fchenkt ihm auch bie Frenheit, Erifften, Beerben und Butten und eine volle Borfe, feiner Freundinn ju theilen. Er eilt mit bem Gluck. lichen in bas Saus ber Wittme; fie finden bie Genefende nin ben Stralen bes Machmittags fich ba. benb, und Telebiades vollendet fein ebles Bert, bas junge Paar zu vereinigen.

Die sechste Ibnlle hat ihre Neberschrift von dem bedeutungsvollen Traum, den die reizende Schwärmerinn Nikrion, Julanthiskos Base und Freundinn, gehabt hat, und den sie der traumdeustenden Mithlenis und der räthfellosenden Eunome erzählt: "Eine Urt von Julanthiskos war's, dermich (im Traum) führte; aber große Riesenschwinsungen bogen sich hoch über den Scheitel, und die "mächtigen Pinnen berührten die Erde. Eburn "und blendend die unverzleichliche Göttergestalt, wphönir die serischen Haarschleisen auf der "Schrsuchtgebietenden Stirn. Majestätisch und "voller Siegreiz schwebte er daher, tadellos und gee

1

smanblos. Bo'er fich hinmanbte, glangte Morngenroth, und Spacinthenbufte umfloffen ihn übernall, - gemifcht mit bes Euphons fußem Geton. Dit ber Rlote, Die er bielt, berührte er mir bie "Angen, und vor mir lag eine Rofe, großer wie nbiefes Thal und schillernd. und funkelnd in taufend. "Rarben ; und aus der Aofe fprudelte ein ambrofie afcher Lichtstrom, warm und boher als der Olympi nund ber Sis ber Unfterblichen. Rechts, fagte er "mir, unter biefem Rofenblatte ift. Bnacinthos Brab; lints, ber Diosturen Bieger bier Orions Jager , und zu beinen Sugen Rarchlens Quelle. Dloglich entflog aus jedem Lichttropfen ber Quelle meine bunte phantaftifche Ephemere, aber jebe trug. mein fcones Rinderhaupt, und fußte ben nachten . "geflügelten Bott im Borbenfliegen, fo Daß gulege, "teine Stelle feiner herrlichen Geftalt ungefüßt blieb. Ich erkannte unter ber Menge Julanthis. "tos Ruge, menschlicher und arfadischer, aber boch. meinem himmlischen Subrer abnlich. Die Julannthistifche Brille verfchmoly fich mit ihr. Ihre . ntoden murben brauner und ihre Rarbung menfch-"licher; ihre Schwingen und die Rofe verschwane, aben. Befchame und getäuscht gog ich bie Band. murud. Eres wollte ich folgen, aber nicht einem . partabischen Bloter. Und mit einem Bobren bes. "Rorns erwachte ich, und noch immer schwebt bie. pentgotterte liebe um mich ber, und erfüllt mein Berg mit Scham und Groll" Die weißagenben

Jungfrauen heißen ihr bieses Gestihl nahren. Sie geben ihr einen mystischen Ring mit einer Anweisung nach Eleusis. Port werde sie sinden, wornach sie so lange geschmachtet. Indem sie so reden, tritt Julanthistos herein, gegen den jest aller Zorn aus Rikrions herzen verschwindet. Nikrion singt, in Begleitung von des Jünglings Flote, ein Lied, das sich auf den Traum bezieht.

Die flebente Joulle, Die Fruhernbte, beginnt mit einer malerifchen Schilberung eines artabischen Flusses und feiner Ufer: "Der braufenbe "Drafis (?), mit purpurnen Blattern, überreifen "Bruchten und buntfarbigen Schwammen belaben, "rollte feine Schaumenben Wogen balb burch icharf. "blattrige Schiefergeflufte, bald wieber über glatt "und rund gefchliffene halbburchfichtige Riefelmaf. "fen, balb swiften engverworrenen Burgeln bangen. "ber Beiben und breitblittriger Platanen und folg. afich erhebender Ulmen und nimmer aubender Pap-"peln und filbereinbiger Birten; bald lange bem Buß fanftichwellender Mebhugel, bald aber über "fpatgrunende Biefen, große Bufche von bunteln plagurnen Bentianen und noch boberm Bestrippe "von purpurflockigen Difteln und amaranthtraubi-"gen Kornushecken und karminschimmernden Zi-"ziphos-Beeren; jest beneste er, burch gefallene "Blatter und welfenbe Bluthen fich frummenb, . "bleiche Beilchen und noch bleichere Zeitlofen; jest

"bespulte er Pans Altar, ber, von funf riefenma-"Bigen Beigenbaumen malerisch umftrickt, bie Rymantrifchen Biefen beherrichte. In ben rungeli. ngen, fnotigen, folangenhaft gewundenen 3meingen schwebten taufend und abertaufend Bonig - und Deftarfugeln an furgen unmerflichen Stielen, und "bufteten Bnacinthen. und Weilchenbauch aus ber nphonir-braunlichen gespaltenen Dberflache; und sum ihre Burgeln manben fich bunkelblaue Blus mmenbuidel bes treuen Wintergruns. Bu ben Sugmen bes Altars mucherten rofenfarb und gimmetpbraun gerippte Berbstschwämme, und auf ben marmornen Seiten bes beiligen Mals schwebten ' muntere Launen und uppige Bacchanten, und um nbie Rebenfricse flatterten naschhafte Bogel, marmorne und zwitschernde, mit Beeren und Reigen min ben gierigen Schnabeln. hier mubite fich jongernd Orafis in ben Rofenbugel, ebe er fich fchnell sum bie Rebenbugel wand, um fich norblich in ben pheiligen Nymphenfee am Sufe bes entfernten Ryllene ju ergießen." Alcine und Myris fagen mit mehreren Junglingen und Mabchen unter Buchen, mit ben Gaben bes Berbftes febr beschäftigt. Aulanthistos fingt unter ihnen bas lieb ber Schwalbe:

Seilben, wohin, wohin? Ueber Berge, über Fluffe, Ueber Lanber, über Meere, Treibet mich mein innrer Sian Rach entferntem Frubling bin. Chelibon, mober, mober? Ueber Meere, über ganber, Ueber Fluffe, über Berge, Fand ichs freud und freubenleer; Darum fomm' ich renig ber.

Chelidon, so bleibe hier; In bem Schatten unfrer Sutte Finbest Ruhe bu und Minne. — Ewig raften rathst bu mir? Dein; nur Wechsel lieben wir,

Ein Theil der wildern Brüder entfernt sich und überläßt sich bacchantischem Taumel, während Justanthiskos nebst den Mähchen dem Pan ein Dankspefer für die überschwenglichen Wohlthaten des Jahres bringt.

Der Anfang ber achten Ibulle, bie Bofnung, malt den Herbst. "Der Herbst schüttelte
mit seinen lohfarbenen Sperberschwingen seuchte
wröthliche Abendwolken und rasselnde gekrümmte
wBlätter und schwärzliche Schieserblätter in das
wtrockne Moss und die welkenden Genissträuche,
wüber die runden Abfälle des heiligen Kyllene, in
whie tiesen wärmern Thäler, die der hochuserige
wDrasis schäumend laut durchmurmelt. Nur die immergrünen Sichen, die stolzen kernreichen Pinien,
whie harzigen Maskirdaume, die glänzenden Tinos,
whie forallentragenden Stechpalmen und die Felwserheerenden. Phoibos streckte segnen d

pfeine golonen 'Arme' über Arfabien und rubte fein purpurlodiges "Botterhaupt an bie Lagurpfoften feiner anadtlichen Rammer, ebe er Deffenien "und Elis fein Abichiebslied boren ließ,« Die Stelle von Phoibos ift uns nicht flar, wiewohl wir eine Anspielung auf ben hirtengott Phoibos vermuthen, von bem Ovid Met. 2, 679. fingt: Elin Messaniaque arva colebas) "und bange, pfuße Ahnbung girpte wie Grillenklang burch bie "muden Bergen." Julanthistos, ber für Aleris glubte, gab fich auf ber Jagt feinen truben Bedanten über unbelohnte Freundschaft und morbenben Unbant bin, als er Oniflela um Bulfe fcbrenen bort und balb barauf ihr Lieblingslamm von einem Raubvogel, ber auf baffelbe gestoßen, in ben 26grund gefturgt fiebt. Außer Athem, mit geriffnem Bewand, fommt Onifleia bergugefturgt; fie verliert bas Bewußtfenn. Als fie ju fich tommt, beißt fie ben Jungling weggeben, ber, voll Difmuth im Bergen, beimtehrt, entschloffen, nicht wieder auf Mannerliebe und Madchendant zu rechnen; aber am Bausheerd fehrt neue hofnung ihm gurud. Er ftimmt vor Bermes Bilbe bas lieb ber Safnung an; ploglich bort er fich von einer übermenschlichen Stimme nennen - es war hermes Philozugetes, ber über Urkabien binflog, - blickt auf, fieht am Salfe feines Baus-Bermes ein leuchtenbes Strephon (fo, flatt ereswros, überfest ber Berf. bas Salspand) und benkt sogleich ber Berheißung ber prophetischen Michlenis und Eunome: "Wenn Alexis
"besprißt von bem seindlichen Blute liegt, hingepstreckt an des Anllene gahnendem Abgrund, sindest
"du, lieblicher Jüngling, nach drenßig Tagen und
"Nächten, Minne in Klüsten und Minne am helpligen Wale; doch mußt du opfern das herrlich
"glänzende Strephon dem schüsenden Sohne der
"Waja," Ganz klar wurde ihm erst die Weißesgung durch das, was

Die neunte Jonlle, Die Erfullung, et-Julanthistos geht zu jagen auf ben Ryllene. Die Bulfe rufende Stimme bes Aleris beflugelt feine Schritte; er tommt an eine breite Rluft, jenfeit beren er feinen Aleris, von einem Buffel vermunbet, abgeiret von feinen Befährten, bulflos baliegen fieht. Er überfpringt ben Abgrund und rettet ben Freund. Der machtige Sprung vereinigte, Die fich vielleicht sonft nie gefunden batten. Die Bunglinge murben endlich von Aleris Sflaven gepfunben, wie sie Mund an Mund auf bem weichenmMoofe einer ber Kyllenifchen Bohlen fchlummer-"ten. Aleris, ber Berettete, mar nicht mehr un-"bankbar, und Julanthiskos, ber Findende, nicht mehr ungludlich; mit Aleris Strephon gepschmuckt Julanthiskos, und in Julanthiskos Mans mtel eingewickelt Aleris.«

Die zehnte Ibylle schilbert bas Dantopfer, welches Julanthistos bem hermes brachte. Einige

Birten batten einen getobteten lammergener, ben wahrscheinlichen Morber von Onifleiens tamm, am Fuße einer Berme als ein Opfer niebergelegt. Dieber tommt auch Julanthistos und bangt bem Gotte, ber ihm bas Berg bes Freundes jugewandt, jum Dant ein goldnes Strephon um ben gefentten Sals. Babrent er betent an ber Bermesfaule nieberge-, funten ift, da umschlingt ihn ber Freundesarm bes Aleris, ber ihm nachgefolgt war, "Romm, a fagte er, mit ihm-bie Kingerspißen gartlich verschrantent und bie Lippen ihm auf bie weißen Schultern brut. tend, stomm, treues, frommes Gemuth. Einmal "führteft bu mich burch Irrwege und Duntel. pftube bich auf meinen Arm, ich will bich führen. a Bu Haufe schenkt er seinem Julanthistos ein anderes prachtigeres Strephon und eine gierlich geschmudte Das Litelkupfer gehört zu biefer Ibylle. Es zeigt die Berme mit bem Strephon, und zu beren Suge ben tammergeper ausgestredt nebft verschiednen Gefäßen mit landlichen Opfern.

Die eilfte Joylle heißt die Weberinnen, Onikleia und Molissa besuchen im Binter eine Freundinn in Mantinea. Man vertreibt sich die Zeit mit Weben, Spinnen und Singen. Onikleia singt das Lied der Biene, das einst auf den Bruder der Wirthim, da er es von Onikleia zuerst hatte singen horen, so tiefen Eindruck gemacht hatte (se britte Idylle). Wie-damals, so überraschte

auch bießmal die Singende. der Jüngling, ber eben von einer langen Reise nach Hause kehrt. Er brückt die Beklommene an sein Herz und spendet dem Eros und Hermes einen Becher des besten Weins. Den andern Tag holt er von Onikleiens Eltern das Jawort und neun Tage hernach wird das Vermäh-lungssest geseyert.

Die lette Ibolle, ber Ring. Bon ist an wird alles mpftisch. Ein Frembling, angeblich Metrotles aus Mantinea, wird gastfreundlich von Ropariffos und Minoe aufgenommen, und ergablt, er reife fcon lange vergeblich herum, Aufflarung fuchend eines Traumes: bag zwen Schlangen feinem Bausheerb entichlupft maren, Die eine, Die Opferflaben gierig verzehrend, bie andere, einen Ring miteinem Rarfuhtel im Rachen baltenb, beffen Inschnitt ber Frembe leiber vergeffen bat. Minoe hilft ibm aus bem Traum, ba ibr bie Demeteriffa befagten Ring für ben Frembling anvertrauet bat, ben fie ihm jest überantwortet. Des anbern Morgens ift ber Frembe fort, aber ftatt feiner finden fie eine . große tyra mit einem Blatt, worauf fand: "Ich "fand, eh' ich es glaubte, was ich suchte. Bringt meinen Dank und bieses Blatt Alethophonen, und "behaltet bie Ipra." Auch las man hier bas Wort Liparas, über welches tein Aufschluß vorhanten ift. (S. 108 fommt lipares Ring vor) Arfadien glaubte, es mare ein Gott gemefen, melder ber guten Birten Treue erprobt und fie fo prachtig belohnt habe; aber ihnen wollte bas nicht einleuchten. Sie weihten die Lever im Tempel ber Nomphen, und ließen ben Namen Liparos in Mara mar graben.

Und nun schließt fich an bie Joyllen als Rebefeite ju bem Propplaion ber Opifthobomos an: bas Thal ber Orafel, ein Wunderthal, mo Die Demeteriffa mobnte, feit fie Theffalien verlaffen. Ein Bug arfabischer Jungfrauen reift nach Eleufis, fich bort in die Mpsterien einweihen zu laffen. Aleris und Julanthistos begleiten fie. Am Ryllene, bep ber wunderthatigen Herme mit, bem goldnen Strephon, nehmen bie Madden von ihren bort verfammelten Freundinnen Abschied. Minoe fluftert ber scheibenben Rifrion ju: "Du weißt alfo, mer uns die schwere lever brachte?" Ja, ift die Antwort, ben ber Beisheit vermahrenben Gottinn, bein Berg bat fich nicht geirrt; ber falfche Jungling war Die Allwiffende! Eine Damonenstimme aus ben Bipfeln beift fie fcmeigen. Dinoe'fehrt erschroden in ihre Hutte zurud; aber ein trauriges Gefühl erfüllt ihr Berg, bas, ihre Preundinn Difrion nie wieder zu feben, die gewiß mit Julanthistos nie wieder zuruckfehren und im Thal ber Orafel bie Birten und Arfabien vergeffen murbe, und bie Angft, ben munbersamen Pilger ober Alethophone, bie Allmachtige, beleibigt zu haben. Auf einmal überbringt ein Bote von Cleufis einen Brug von. Mitrion und bagu einen Brief von einer Freundinn

(vermuthlich ber Demeteriffa) bes Inhalts: " Sengen und Gruß meiner arfabifchen Freundinn, Die noe. Beine nicht; mach bich auf mit beinem Denparif, beun bu wirft ben mir finden, ben bu bepweinft. 3ch tonnte über beinen Mismuth gurnen. Doch ich liebe bich, Minge; mache bich auf, bolbe "hirtinn, bu wirst finden ben Weg nach Alfothebnien (bem Thal ber Oratel). Rolge einem rofen. pfarbenen Schwan, er wird bich geleiten. Betrach. nte ben Abdruck bes Siegels ; " (vermuthlich von bem Siegelringe, ben Minoe bem Pilger gegeben;), plebe mobi! Segen und Freude, Minoe! riffos und Minoe machen fich auf; ber Schwan ift ibr Begweiser; in einer mit Bunberblumen iberrankten Soble finten fie traftlos bin, nicht wiffend, mas mit ihnen gefthehen und wo fie find. "Dier "theilte fich bas liebliche Jahr in einen langen Fruh-"ling, einen milben, furgen Sommer und einen alquen, obfreichen Berbft. Amenmal blübeten bie Beilchen, viermal bie Rofen, und brenmal reiften nbie nektarinischen Fruchte ber niebern Bugel. Die "Sanger ber Myrtenhaine hauchten in fußen Enphonen ihre Minnegluth himmlischer und tonreincher als irgendwo. Die Bache murmelten nicht, pfie rollten fingent über Onpr und über Agathe. "Die eursmischen erfrischenden tufte ftablen nicht ben Rosen und ben Beilchen ihre fliegenden in Whirzen; nein, sie brachten boch, boch von oben, "Duft von Ambra und berauschenben Thau von

"Nektar; und bas fonft fo fchone Arkabien fchien sauch im reizenbsten lenzschmud ber haßlichen Ein-"ibe und ber icheußlichen Schlange gleich, welche neibifch laufchend ihren jadigen Ruden um bas. ntoffliche Rleinob ringelt, was fie bewacht. Ja, "fo manden fich bie unwirthbarften Eishoben um sbas bis jest unbefannte Lieblingsthal Alethopho. Doch, mer bie reizenbfte ber Sterblichen nfab, vergaß schnell bie Wunder, bie fie beberrichnte und wovon fie gewiß bie Schopferinnemar, ba nnoch bis jest teiner ber artabifchen Schafer Alfo. atheonien mit feinem verborgenen himmel erfpaht . "hatte. Reiner von ihnen war noch bis jest fo bengluckt, fich in die taufend und abertaufent Bes. "nuffe biefes bemeterischen Beifigehums ju magen. "Dur einige schäßten sich gludlich, berimachtigen : " Bunberfangerinn ihre Chrerbiebung und ihre Dant. "barteit unter ben riefenmaßigen Ageh "Stoen? (Saulengange, orock) "burth kleine Befchente gu "beweisen, und fie unter ben prachtigen Propplaen nju begruffen, bie fie fich ben bem engen Gintritt . Mlfotheoniens erbauet hatte. Bier faß fie oft auf ! "hohem, leichtschwebenben Erter, im Morgenroth pfich babent, und bliefte fill und befcheiben in bie "tlefen Thaler Artabiens ju ihren Buffen, Die balb ' "in Sonnenginth fcmachteten, balb, wie jest, im Dinterfchnee erftarrt fchlummereen; aber weber "ber fengende Staub, noch ber verwumbende Meif selangten bis zu ber hochthronenden Quelle ber .:

"Bahrheit, und bie fleinen, minzigfleinen Den. pichen trieben fich ju ihren goffen mit ihren Beerben, ihren Gewerben, ihren launen und ihrem sctolze, wie bas Spielzeug bes Ungefahrs und "ber augenblickliche Bewohner bes fchnell verwischnten Schimmels. Aber bie Nachbarschaft ber "Bobltbatigen verwandelte ben naben Binter Ar-"fabiens in einen langern Berbft, und bie mubfam pherauftlimmenben Pilger vergagen gerne in ihrer Mabe, was fie auf ber langen Banberfchaft etite. sten. und ichlichen erquickt und geftarft wieder gur 22Utaglichteit berab, menn fie fo gludlich gemefen mwaren, einige Tone ihrer pieribifchen Stimme gu . "horen." Eben faß Alethophone in ber fryftallnen, ' Salle ber Bunber, fchreibend und zaubernd, mabrent ungablige garte Damonengestalten bin . und berflattern, mit. Gefchenten und Auftragen an ihre Alleinherricherinn. Im hintergrund figen neunmal, neun toniglich gebin bete, bicht verschlenerte Bas- ; faniben ober zaubernbe Jungfrauen. Bu einer von ihnen wendet fich Alethophone und beißt fie bie treuefte Battinn Minoe bicher bringen, welche mub. fam berauftlimme, um ju beichten und ju bugen. Die Schaferinn wird lidzeflugs bergebracht, und liegt ohnmachtig in ihrer Wohlthaterinn Arme, bie . ibr burch einen Ruß teben und Jugend und Frob. lichteit von neuem fchenft. Du traumst nicht, . treues gutes Bemuth, bu zweifelft nicht mehr an . meiner Macht; bu verstaubst mich nur nicht, und

glaubft in beiner lanblichen Einfalt, ber geborgte Rad ... me gebore wirtlich bem fremben Bunberer Diccola tles." Moch zwenmal füßte fie bie Hirtinn; und mach .. bem dritten Ruß lagen Minor und Rypariffos wieben « auf ihrem landlichen Lager in Arkabien, und benm Erwachen strablten ihnen herriche Geschente Aletho. Muf gleiche Beife tamen phonens in bie Mugen. ; zu Alethophonen beran Agathyllis und ihr junger ! Gatte Mnkas, und brachten ihrer Wohlthaterinn fleis . ne Geschenke barg sie werben burth unstchtbare Die ner gurudigeführt, und finden gu Baufe bie Mutter ! verjungt. . Rest erscheinen auch Antanchistos, feine Bafe Mifrion und Chryfotrichiens fleiner Bruber; Cranthos 32 benegend Bas Gewand Alethophonens mit Ihranen: Bes, Dankes, ber hofmung and ber Ahnbung. Die Demoteriffa frage Julantfistos ? wargen Aleris nicht mit bier fen? - Ach," entgegnet ~ ber Hirt, Maleris blieb baheim schamhaft erftaumend und übet Eros und Anteros Brieben erro-"thend." Die Theffalische Jungfrau fußt ihn auf : die Lippen. Da unwallt ihm fogleich ein herrliches Gewand und er liegt in Aleris Armen ; der es nicht von felbft gewagt hatte, vor Alethophonen gu ers e. Scheinen, Die ihm einft ben Aleinens Sefte feinen Stols und Raltsinn gegen Julanehistos verwiesen, aber auch bie Beit hatte, vorausfehen laffen, Eros den Antevas umarmen und Julanthiskos mis Alleris sich vereinigen wurde. Mikrion und ber fleine Eranthes bleiben ben Aterhophonen : 3 Rie

pfrien vergaß balb bie Welt und ihre unbelohnte Liebe (qu Julanthisfos), und ber fleine Eranthos parmite nie Manner binter ben purpurnen Borbanngen ber froftallenen Propplaen tennen.a Mod viele andre Arkabier und Arkabierinnen kamen gebeffert, geheilt, getroftet und begludt bieber, alle famen a gu banten aus ihrer niebern Altaglichfeit au Alethophonen beraufgetragen. "Go erhebt "Bebet und Dant ben niebern Bewohner bes Seaubes jur fernen Gottheiti" Gerührt wenbet fich Alethophone zu ben neunmal neun verschleverten Roniginnen! Mufangs bes Jahres fang ich, unb "mein weißagenbes Lieb entaufte mir alle biefe Berwien. Send fo gutig, ihr Berehrten, und finget pmir ein lieb am Enbe bes Jahrs, bag ich meine Derbenbannung und meine Unvollkommenbeit vermaeffe, ebe mich Eros und Anteros, Die Berfohnnten . abholen. Die Roniginnen fangen : "bie Belten und Sonnen schwammen in unnennbarer . pluft, und ihre Unvolltommenbeit fleibete fich in -"himmelstraume ein, und bie Unermeglichen, wie bas fleine enge Arkabien, wußten nicht, was bie speunmal neun Roniginnen ber Allmacht fangen.

So endigt sich biese Apulejische Feeren. Man fiebe, Alethophone ist eine Gottheit, die Rche mahrescheinlich durch Sprodigkeit und Undank gegen einen himmlischen Anbeter, den Zorn ber Olympier zuges jogen und die beswegen aus dem Olymp auf die

Erbe verbannt ist, wo sie burch Bereinigung liebens ber Geliebten ben Eros und Anteros zu versohnen sucht. Ueber manchen Einzelheiten ruft ein Schleps er, ben etwa die Wiffenden durchbringent mögen; und ben ber erlauchte Verf. vielleicht gestiffentlich nicht lupste. Zauber und Bunder sind in bem Reich der Poesie an ihrer rechten Stelle, aber wenn der Zauberer und ihrer wahre Tendenz und ihren Sinn nicht durchschauen läßt, so verlaffen wir ihn hicht ganz befriedigt.

Niemand barf bem Verf. absprechen, baf et fein Thema, die Liebe ber arkabischen Sirten, mit vieler Zartheit und Feinheit behandelt hat.

Geabelt jur Gebankenwurde Glieft Die verschomtere Begierbe Delobifch aus bes Sangers Munb.

Selbst was die eminenteste Gruppe, Abris und Julanthistos, betrifft, so wurde man, kame sie ben einem griechischen Dichter so vor, gestehen, bas sie mit unendlichem Zartgefühl ausgeführt worden. Db wir aber, aus höhern Rucksichten, in unsern Werken des Geschmacks nicht besser auf die Zeichs wung solcher Erscheinungen der Griechheit verzichten ten, barüber appelliren wir an die Onchherzigkeit des Verfs. selbst.

Bon des Berfe. blugender und im Ueberfluß, fchweigender Darftellung, insonderheit von seinemerkalt. B. i. St.

Talent ber malerischen Beschreibung, ber Erbich. tung führer labprinthischer Eraume und mofteribler Berwicklungen baben wir hinlangliche Proben gege-Saft zu einformig laßt er in ben meiften Ibullien ben geliebten Gegenstand als einen Deus ex machina gerabe in bem Moment erscheinen, wenn die Beliebte feiner benft, ober ihre Befange an ihn richtet. Bie überhaupt bes Werfs. Sprache neu, belebt, glangend und gemagt, oft gludlich gemagt ift, fo borgt er auch, wie schon oben ermant morben, baufig auf eine noch unversuchte Art, Die wir von keinem unberufnen Rachahmer befolgt wunschen, eine Menge Worter aus bem griechischen Sprachfchas, fen es, an die Stelle bes verbrauchten Deutschen etwas burch ben Reig ber Neuheit Ungiebenbes gu fegen, ober ben griechischen Unftrich feines Romans ju beforbern, ober aus Grunden bes Bobllautes. Daß er griechifchen Pflanzen , Fruchten, Berathichaften, Rleidungsftuden u. f. f. ihre eigenthumlichen, ichonen griechischen Damen lagt, wird man noch am erften billigen. Go lieft man hier von Moln, Diptam, Mores, Enmben, Milion, Bromes, Eiphos, Melien, Rrateristen, Dioten, Trapezen, Chlanen, Bonochlamps, Ratapetasma, Bomos, Dictpen u. f. m. Nicht gludlich jufammengefest ift bas neuantite Bort-Riftrophoros S. 64. Beniger wird man Abjectiven, wie folgt, Benfall geben: "glautes Moly," "phonir bie ferischen Baarschleifen."

Auch die romische Sprache liefert einzelne Bentrage, wie: Eburgestalt, der eburne Wagen, der lya dische Modus. Ein Glossarium erklart die erotischen Worte, jedoch nicht alle. So sehlt S. 29 Argosion, das Rubebett. Von glücklich gebilz deten Ausdrücken sind bereits oben in den ausgehosenen Stellen Benspiele genug vorgekommen, des nen wir nur ein Paar kleinere bengesellen: "seine kaune verrauschen; "langgewimperte Ompraugen; "ihr Mund umgrübte sich wie zum Russe, "großes "schieserblaues Auge."

Irren wir nicht, so findet sich noch ein höherer Grad von wundersamer Originalität in den aus deraselben Feder gestossenen höchst merkwürdigen Briessen, die Jean Paul mit den seinigen herausgegeben hat\*). Hier spielt, bildert und schwärmt eine unserschöpslich reiche und regsame Phantasie, die bis an die außersten Grenzpunkte alles Denkens, Ahnsbens und Träumens fliegt, aber

Silva comas tollit fruetumque exspirat in umbras. Und in biefer Schrift kundige Jean Paul von seinemt Beistesverwandten, ber ihn wo möglich im atherisschen Phantasieenflug noch überbietet und überholt,

Dean Baul's Frenheits, Bachlein; ober beffen verbotene Zueignung an den regierenden Bergog August von Sachfen: Botha; beffen Briefe wechfel mit ihm; und bie Abhandlung über bie Preffreyheit. Tubingen, Cotta 1809. 128 S. g.

ein großes episches Mahrchen über die Liebe, Polyneon, an: welches alles, was große Kenntwnisse und große Kräfte von Frucht. und BlumenwGewinden, Perlen-Schnüren und Venus. Gürteln
win einander flechten können, zu seinem ZauberwKreis der Liebe ründet. Welch ein seltnes Phanomen am Thronhimmel! Und J. Pauls Vorktitik darüber enthält im Tadel großes Lob: wElne
wgeniale Phantasie ist, gleich dem kuftballon, leicht
win die Hohe und in die Tiese zu lenken; aber das
wwagrechte Richten wird ben benden etwas schwer;
windessen hielt man es disher doch für das größere
wWunder, sich in den Himmel zu erheben, als sich
wdarin zu steuern.

Homeri Hymni et Batrachomyomachia. Denuo recensuit, auctario animadversionum et varietate lectionis instruxit atque latine vertit Aug. Matthiae. Leipzig, Weidmann 1805. VIII u. 304 C. gr. &.

Durch die 1800 herausgegebenen und von uns im 65ften Bb. Iftes St. C. 41 ff. angezeigten Animadversiones in hymnos Homericos bat fich Br. Director Matthia in Altenburg zu biefer fritischen Ausgabe ber Homerischen Somnen vorgegrbeitet, welche ein fur unfre Literatur um fo millkommneres Geschenk ift, ba ber Bolfische Tert ber Homerischen hymnen zwar sehr correct und berichtigt, aber von gar keiner kritischen Zuthat begleitet ist. Unfer Ber, bat, nach seinen vormaligen fritifchen Studien über biefe ichasbaren Refte ber Bomeriben, ben Text einer nochmaligen ftrengen Revision unterworfen und nach ben Regeln ber Rritit verbeffert, jugleich aber eine Retractation feiner Animadversiones vorgenommen, und, wo er in bem fritischen und grammatischen Theile berfelben

Bestätigung, Menberung und Befferung nothig fand, sie ber silva variantium lectionum, melche unter dem Tert fleht, einverleibt. Dieß ift unter bem Austarium animadversionum zu verstehen. welches man in einem Anhang gesucht batte. Recension bes Brn. Prof. Bermann von ben Animadversiones bes Berf. in ber Allg. lit. Btg. gab noch insbesondere, theils in der Borrede, theils in ben Anmerkungen unter bem Lert, Stoff gu manchen gelehrten Auseinandersegungen und Retorfionen. Bir bemerten nur im Allgemeinen, baß ber Bet. ift bie Bennische Digamma-lehre fleißig auf die homerischen hymnen anwendet, und bag er eine in manche Theile ber Sprachlehre, namentlich ber Partiteln, tiefer eindringende Forschung an ben Lag legt. Dem Tert angehangt ift eine seinlateinische Uebersegung, eingerichtet nach ben Lesarten ber neuen Recenfion. Won lettern tommt es uns ju, bier Proben aufzustellen.

Im Symnus auf ben Delifchen Apollo B. 70-2 folgt er ist ber ungezwungensten Berbinbungsart brener Parifer Handschriften, und interpungirt so: 3ch fürchte, sagt Delos, baß Apollo

Νήσον ατιμήσας (andere ατιμήση), έπειη κραναήπεδός είμι,

Ποσσί καταστρέψας ώση (Stephanus fest & hinein) άλος έν πελάγεσσα.

Bwen Participia ohne Binde-Wort kommen nicht selfen vor. Nood nærwore, wollte der Der. in den Animadov, durch cumipsis radicidus evertens erklärt wissen. Wir sind ungewiß, ob er vielleicht ist davon abgeht, da er darauf dringt, Nood nær. Soy unmittelbar mit einander zu verbinden; und scheint Nood der Ablativ des Werkzeugs und von den Füßen des Apollo gesagt zu sepn. Möchte sich doch der Her. über den Sinn folgender Verse 78—81 erklärt haben, wo Delos die Leto ansleht, ihr zu schwören, daß Apollo

Ένθάδε μιν πεώτον τεύξειν περικαλλέα νηόν, ἔμμεναμ ἀνθεώπων χεηστήριον, αὐτας ἔπειτα πάντας ἐπ' ἀνθεώπους, ἐπειὴ πολυώνυμός

Wie nachlässig und verworren ist der Gedanke ausgedrückt: Apollo soll auf Delos einen Tempel bauen
zum Orakel der Menschen, (das) aber bald nachher
unter allen Menschen (verbreitet werde), weil (Apolto?) berühmt sen. Wenigstens müßte statt korthe
die Moskauer Lesart kortal angenommen werden,
von des (noch ungebohrnen) Apollo kunstigem Ruhme. Aber wir sind des Glaubens, daß der Homeride so ober ähnlich geschrieben habe:

— - öφç'ä•

₹TEIT&

Navræs en' av Jewnous ein moduwupos wiev— "damit der Lempel in Zukunft unter allen Wölkern hochgepriesen werde." Genau angesehen, wird man einige Spur biefer lesart in ben Bugen ber Mostauer Handschrift ertennen; έπη πολυώνυμος Farai. Das lette Bort entstand aus der Endsplbe bes vorhergebenden und bem Unfang von aler. Bu Belegen für unfre Bermuthung biene B. 56 ff. und shnliche, obgleich von einem anbern Tempel fprechenbe Stellen B. 298 f. (B. auf Up. Poth. B. 120 f.) B. 482 f. (303 f.) Indes wollen wir nicht bergen, baß uns überall 23. 80 f. ein fpaterer Bufas zu fenn fcheint, entlehnt aus bem Symnus auf ben Pothischen Apoll (ber als Seitenftud ju jenem anguseben ift und gur Berberrlichung bes Delphischen Tempels und Orafels, wie jener zum Preif des Delischen Apollo Tempels, gefungen wurde) B, 69 f. (247 f.) 81 f. (259 f.) 110 f. (288 f.) Denn in ber uns verbachtigen Stelle bes B. auf ben Delischen Apollo kommt bie einzige Spur von einem Drakel ju Delos vor; in ber Antwort ber Leto B. 86 auf bas von ber Delos geaußerte Berlangen, ift nur von einem Aftar und Zemenos die Rede, und nur von einem Zempel 33, 56, 75, 136 u. f. m

B. 161—3, welche bie auffallenden Angasten enthalten, daß die Delischen Madchen verstansten hätten, aller Menschen Stimmen täuschend nachzuahmen und die Musik mit Castagnetten, halt der Her. für abgeschmadte Interpolationen. Indeß bleibt es immer auffalleud, wie und woher eine

folde Sage entftanben? Es nimmt uns Bunber, wie der her, B. 250 f. (Ap. Pyth. 72 f.), welche er in ben Animadyv, megen bes fonderbaren Begenfages bes Deloponnes und Europa verurtheilte, ift gang unberührt lagt, und nicht einmal Reigens herrlicher Berbefferung gebenft, ber in eien ftatt Euewany lieft. Bemertenswerth ift bie grund. liche Ausführung ju B. 335. (Ap. Poth. 157.) Τιτήνες τε θεοί, τοὶ ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες, δαβ bieß nicht für of ono x Dori yaieraere und baß bas Particip nie schlechtweg für ein Verbum finitum fteben tonne, foubern baß biefes immer aus bem Worhergebenden in Gebanten ju wiederholen ober aus bem Bolgenben beraufzunehmen fen; baber biefe Stelle vielmehr für ein Anacoluthon genommen werben muffe, indem ber Dichter habe fcbreiben mollen: of - valetaortes, avoloas te Deous te έφύσατε, bafür aber sage: of - ναιετάρντες, τών že diodees re Seoi re. Ob man aber nicht am einfachften eore ju rateraovres benten tann? Eine andere grammatische Ausführung über ben Bebrauch bes relativen Pronomen, um nach einer Abichweifung wieber jur Sache jurudjutehren, lieft man ben B. 355 (Ap. Poth. 177). Es vervient gewiß Beyfall, daß B. 383 (205) Rubnte. nius fo gut unterftußte Conjectur meremins mpo-Logain für ketegai keakuthain aufgenommen worben ift.

- ἐπὶ ζίον ὧσεν ἄναξ ἐκάες γος ᾿Απόλλων

πετραίης προχοήσιν, απέκρυψεν δε βέεθεα. Upollo fturgte (emwoe) ben Gipfel bes Berges in Die Relfen-Quelle und verstopfte sie bamit. tigung giebt bie vorhin aus bem hymnus auf ben Delischen Apollo angeführte Stelle B. 72 un-vnσον – ποσσὶ καταστεέ ψας ἄση ἄλὸς ἐν πελάγεσ-Die vom Ber. in ben Animadvv. vorgefchlagenen Werfebungen von B. 387-93 (211-18) haben jest ihre Stelle in bem Terte gefunden, und find eben sowohl als bas Futurum B. 389 (214). of the fa neurovrag ausführlich gerechtfertigt wor-23. 402 (223) wird vom Ber. als Parenthefe genommen und im Terte nach einer fehr mahrscheinlichen Berbefferung alfo gelefen: Tor d'outis xara θυμον देमεφεάσατ' ουδ' ένόησε fatt देमεφεάσατο vonoag. In bem Tert aber ober in ber Dote ift ein . Druckfehler; benn in lettrer fleht: Tov &-evonce. Sic edidi 'etc. ba boch ber Tert rov hat. Gleichwohl ist jenes noch annehmlicher und wird auch vom Ber. in ben Animadvv. ausgebruckt: Nemo eum cognoscebat nec animadvertebat. In ber neuen Ueberfegung giebt er es bagegen: nemo autem eorum (var) cognoscebat, nec, quis esset, animadvertebat.

In ben Anmerkungen jum Hymnus auf den Hermes wird ju B. 6 ber Sprachgebrauch von eras,

von bem Befinden an einem Ort, erlautert, aoea, wann mit bem Optativ, ju B. 8. Unterfchieb von έξω, έσω ποιείν und ποιήσασθαι in B. 77. Die Unachtheit von B. 80 wird umständlich aus ber Sprache gezeigt. 23. 109 ift die auf ben Mostauer Coder gegrundete Verbefferung enedet in allow, von Riemer in feiner Bearbeitung von Schneibers griech. Borterbuch. Wgl. über biefe Stelle Schneiber zu ben Ecl. phys. S. 137. - B. 125 f. hat. pie man ihn immer wenden ober verbeffern mag, gang bas Unfeben eines Zusages eines spatern Gloffator, ber einen Bebrauch feiner Zeit mit bem, mas hermes that, verglich, - Bu B. 200 fleht eine gelehrte Unmertung über ent mit bem Dativ, in fo fern irgend eine Berbinbung, burch biefe Partitel ausgebruckt wirb. Ueber de mit bem Indicativ ben zweifelnden Fallen zu D. 224 — B. 256 fest er mit Ilgen in den Tert: si un yae qe da Bair (flatt des tautologischen βαλών) ès Τάρταρον ήρροεντα. Noch gewählter murbe senn: είψω γαι τεταγών σ' ές Taeraeov nach dem Benspiel des Homer Il. 1, 591 olde, nodos rerayov, Schon ift hermanns (1. Dr. pheus S. 757 f.) Berbefferung von B. 294., welche ber Ber. noch nicht benugen fonnte. Statt bes unverftandigen: σύν δ άρα Φρασσάμενος τότε δή u. f. w. lieft er namlich: Apollo ergriff ben Rnaben Bermes :

Σπάργαν ἀΦασσόμενος τότε δε κρατύς Αργεκείωνου προέηκεν. Φάντης Im Homnus auf die Aphrodite B. 9 läßt der Her. zwar im Tert où yaze oi evæden keyæ stehen, ungeachtet ai mit dem Digamma das vorhergehende yaze lang machen wurde, aber in der Note verbeffert er so: où yaze oi ader, ein Vorschlag, den auch Hermann z. Orpheus S. 780 macht.

Im Hymnus an die Ceres V. 64 stand sonst: Hέλι, αίδεσσαί με θέας υπες, είποτε δή σευ η έπει η έγγω κραδίην χού θυμόν ίηνα.

Boß las: Jeas uneg und noch besser Isen: Sins uneg, "ich beschwöre bich, o Helios, ben beiner Mutter Thia," Ruhner andert der Her. diese Borte und sest in den Tert: aldersal p' edensor te und sest in den Tert: aldersal p' edensor te und sest in den Tert: aldersal p' edensor te und sest in den Tert: aldersal potter gleich Homerisch, so ist doch der vom Vers. in den Animadov. angegebene Grund der Aenderung, weil niemals in Beschwörungsformeln Jemand zugleich ben dem (úneg), was ihm das Liebste sen, und in Betracht dessen, was man jemals für den ane dern gethan, (el nora) gebeten werde, durch entagegengeseste Benspiele zu widerlegen. Birgil Aen, 4, 314 st.

Per connubia nostra, per inceptos Hymnaeos, Si bene quid de te merui, fuit aut tibi quid-

Dulce meum: miserere domus etc.

<sup>-</sup> Per ego has lacrimas dextramque tuam te,

## Statius Achilleis 1, 267 ff.

— per ego hoc decus et ventura juventae Gaudia, si terras humilemque experta maritum Te propter, si progenitum cet.

Gut scheint die Bemerkung, daß V. 223 in ben Worten ber Metanira zur Ceres: Wenn bu meinen Gohn erziehft,

— — rósa név roi arió Denarneja. Boin

statt dim geschrieben werden musse, ba nicht bie Ettern, sondern die Kinder ihren Verpstegern die Ognarnseit bezahlten. So Il. 17, 303 vide ran denation Gesarges Pidois anklowe. Warum sollte indeh nicht auch von Eltern gesast werden können, daß sie den Erzieherinnen ihrer Kinder herrlichen sohn verheißen? Die bekannte schwierige und verdorbene Stelle V. 344. 5. nd. en ardnur ser horbene Stelle V. 344. 5. nd. en ardnur her herrichen horbene Stelle V. 344. 5. nd. en ardnur her her. theils nach fremden, theils nach eignen Consecuren so abdrucken lassen:

म्म 🗕 🗕 में हैं हैं गें बेरिशारिश

derno Beien Bent pancegor unviere Boudy, und netfleht unter ben Birnenben bie Proferpina, Dermann hingegen jum Orpheus S. 757, welcher ben Wers auf die Ceres bezieht, lieft alfo:

में हैं हैं में बेरेबंजरहार

έργοισιν μακάρων ολοήν μητίετο Βουλήν.

Den Somerifchen Symnen hat ber Ber. noch bie Batrachomyomachie zugefellt, Die er in feinen Unimabversionen nicht bearbeitet hatte. Mebik ben befannten fritischen Sulfsmitteln benuste er baben auch ben Alorentinischen Cober .. ber mit ber griedifden Metaphrafe, Plorens und leipzig 1804 abgebrudt worben, und eine von Brn. Professor Jacobs beforgte Collation einer Breslauer Band-Ohne in die Untersuchung über bie mefentlichen Berichiebenheiten ber Banbidriften ber Batrachompomachie einzugehen, welche nicht blos in ber Anordmung ber Berfe fichtbar find, fonbern auch barin, bag manche Sandschrift theilweise gang anbere Werfe bat als die anberen, fucht er que ben fo abweichenden Terten, benen vielleicht urfprunglich eine boppelte Mecenfion jum Grunde lag, einen möglichft berichtigten und geläuterten Tert herzuftellen, ber von ben bisherigen, auch von bem Ilgene fchen .. in vielen Studen abgebt.

Wir bewerten noch, daß Br. Prof. Schäfer in Leipzig (ber Corrector, wie er fenn follte,
und wie man ihn für alle wichtigen kritischen Werke
wünschen möchte) nicht nur für einen sehr correcten Abdruck Dieser Ausgabe gesorgt, sondern sie auch
durch einige gelehrte Anmerkungen bereichert hat.

## IY.

Les Caractères de Théophraste, traduits par la Bruyere avec des additions et des notes nouvelles, par J. G. Schweig-häuser. Paris, Stéréotype d'Herhan. X.—1802. LV 11. 162 S. 12.

Dieß ift ber britte, mit einem besondern Sites verfebene Theil ber

Oeuvres de la Bruyere,

die man in kiner gefälligen ftereotypischen Ausgabe aufs Neue hat drucken lassen. Als hen. Schweigs häuser, dem gelehrten Sohn eines gelehrten Baters, der Auftrag geworden war, die Redaction zu übernehmen, wußte er der neuen Ausgabe von sa Brupsere's berühmter Uebersehung der Theophrastischen Charaktere einen eigenthümlichen Werth zu geben, theils, indem er durch Vergleichung der altern Aussgaben, dieser Uebersehung hie und da bessere ten herstellte, theils, indem er die Uebersehung nach den neuern Ausklarungen in Anmerkungen verbesserete, auch die zwen letzten erst lange nach la Vrupers

ans licht gestellten Charaftere selbst übersete, theils endlich burch eigne gelehrte Krititen und Erlauterungen, welche biefer Ausgabe auch neben Coray's, Schneibers und Jottingers Arbeiten einen besondern Werth geben.

Die Hofnung, welche ber Bet. nabrte, aus ben eilf Bandschriften ber National-Bibliathet bebeutenben Bortheil für Theophrafts Charaftere gu tieben, folug febl. Abgerechnet Die Beftatigung einiger bereits vorgeschlagenen Berbefferungen und bie Entbedung einiger unbebeutenber Schollen, gab bie Untersuchung nur bas Refultat, baß teine biefet Abschriften mehr als bie erften funfgehn Capitel ente balt, und gibar mit allen ben verborbnen Stellen und luden ber anbern Sanbidriften. Inbeg machte ber Ber. boch bie befondre Bemertung, bag fich, in ben bren altesten Banbichriften, biefe Charaftere unmittelbar binter einem unebirten Commentar bes Sprianus über hermogenes Tractat de formis orationis finden. 3m zwenten Buche ber lettern Schrift namlich wird von ber Schilderung ber Site ten und Charaftere gehandelt, und es werben furge, dus bem Busammenhang geriffne Benfpiele gur Er-Im Enbe nun bes Commene lauterung bengefügt. tars baju, sagt Hr. Schw., V auteur paroit annoncer qu'il va donner des exemples plus étendus que ceux d'Hermogene, en publiant à la suite de ce morceau les caractères entiers qui sont venus à sa connoissance.

Cet indice sur la manière dont cette partie de l'ouvrage nous a été transmise explique pourquoi on la trouve si souvent, dans les manuscrits, sans la suite, et toujours avec les mêmes imperfections. Mochte uns boch ber Ber, bier Sprianus eigenfte Borte gegeben baben, auf die bier fo viel antommt. Die Mennung bes Ber, scheint zu senn, bag die funfzehn erften Rapitel bes Theophraft (bie fich in allen Bandfchriften, die Baticanische ausgenommen, allein befinben) aus biefem Anhang gum Syrianus bergefloffen und in die andern Banbidriften übergegangen. Ueberall tritt ber Ber. ber Schneiberfchen Sppothefe ben, bag mir nur Excerpte aus Theophraft befigen. Bas unlangst Podels in feinem , Bert: Mann, Bb. 2, G. 227 f. über die Schrift gefagt hat, verbient bier mohl eine Stelle: "Ich balte die Charaktere des Theophrast für weiter nichts als bingeworfene Stigen vielleicht ju größern und ausführlichern Zeichnungen. - Es find einzelne. individuelle Balle, Die er erlebte oter fich fingirt hatte, und bie er benn unter irgend eine allgemeine Benennung einer individuellen menfchlichen Thorbeit bringt, - und perfonificirt. Allein dieß giebt immer nur eine magere Unficht ber Eigenthumlich. feiten bes Charafters, weil uns in einer folchen arbitrairen Sammlung einzelner Buge ber gange Umriß und Zusammenhang feiner Natur nicht sichtbar wird, - wenn auch einzelne Partieen, wie im

griechischen Sittenmaler, icharf genug bezeichnet Theophraft lagt uns in feinen Zeichfepn follten. nungen nie bas Bange eines Menfchen febeh. bagegen befummert et fich auch nicht um jene pfychologische Deutelen bes Eigenthumlichen, woburch fich Ariftoteles in feinen Gemalben bes menschlichen Alters auszeichnete. Jener fchrieb mehr in bramatifcher Binficht, biefer mehr für ben Pinchologen." Daf Theophraft nicht lediglich in ethischen, sondern auch in bramatischen Beziehungen bas Charafter-Studium behandelte, icheint baraus bervorzugeben, baß er felbst über bie Romobie schrieb, baß er ben Menander, ben Dichter ber neuen Romobie, bilbete, bag er fich, wie Br. Schw. aus bem Athenaus I, 38 p. 78 Schweigh. Ausg. anführt, in feinen Bortragen einer theatralischen Declamation und Besticulation bediente und einst ben ber Schilderung eines leckermauls bie Nachahmung fo weit trieb, bag er mit herausgestreckter Zunge bie Lippen leckte. Bewagter Scheint uns die Wermuthung bes Brn. Schw. S. XLV. ju senn, daß man burch Theophrafts Charafter-Studium in ber Beographie auf bie Sitten und Gebrauche ber Bolter aufmerkfamer geworben fenn moge. Er schließt biefes aus ben Bruchftuden zwener geographischen Schriften bes . Dicaarchus, wovon die altere, welche aber blos aus technischen Berfen über bie Namen ber Derter bestanden, bem Theophraft felbft gewidmet gewefen, bie andere aber mertwurdige Beobachtungen über

ben Charafter und bie Gigenheiten ber verschiebenen griechischen Bolferschaften enthalten habe. mehr Grund mochte man, noch vor bem Theaphraft. bem Aristoteles bas Berbienft zuschreiben, bie idna berbefdreiber auf biefe Puntte bingewiesen zu baben, ba von ihm, wie Br. Schw. felbst &. LII anführt, Cicero (de fin. 5, 4.) sagt: omnium fere civitatum, non Graeciae solum, sed etiam barbariae, ab Aristotele mores, instituta, disciplinas cognovimus. Noch zeichnen wir ble Schweighauferiche Bemertung G. 4 aus, baf ber Ausbruck methische Charaftere," ben Diogenes von laerte und Suidas von Theophrafts Charafteren brauchen, nach bem hermogenes de formis orationis 2, 1 infonderheit fehlerhaften Charafte. ren, 3. B. ledermaulern, Furchtsamen, Beigi. gen zufomme, welche Bedeutung allerbings auf Theophrafts Schilberungen gut paßt. Rach &. 22 follte vor diesem Volume eine antite Bufte bes Theophraft vorgestellt fenn, welche fich aber menia. ftens in unferm Er. nicht findet. Diefe, im Dufeum Capitolinum abgebilbete Bufte wird hier nach Wiscontis Mittheilungen für die admefte Borftellung biefes Philosophen erklart, und behauptet, daß bie Basis mit dem Namen des Theophrast und seines Waters wirklich zu ber Bufte gebore.

Der Uebersehung schickt ber Ber. eine furze Uebersicht ber Geschichte ber Moral in Griechenland vor bem Theophrast voran, worauf la Brupere's Berfuch über ben Theophrast mit bes Ber. Anmertungen folgt.

Eine Probe gelehrter Anmerfungen zum Thesphrast, wie sie der Der, jest la Brunere's Uebersehung zur Begleitung gegeben, enthält Lettre
de J. G. Schweighäuser à Mr. Millin, sur
quelques passages de Théophraste, Suidas
et Arrien. Paris 1803. 21 S. 8.

Im zwenten Rapitel von bem Schmeichler: 'Authr de not en fan gen durards arrenori übersett Hottinger im Attischen Museum: "Er macht sich nichts daraus, ir gend etwas vom Weibermarkt für euch herben zu hosten, und daben läuft er sich außer Athem." Der Hen, und baben läuft er sich außer Athem." Der Hen, nicht zufrieden mit diesem dem ersten Blick sich darbietenden Sinn, sucht eine verstecktere Anspiestung auf einen unanständigen Dienst, ben dieser parrasitische Schmeichler einem Herrn erzeigt: "Er ist im Stande ein gewisses Geschirr zu präsentiren, das man auf dem Weibermarkt kauft." Hier wurde allersten Geschirr und Löpse verlauft, also auch derzeitige, den die Staven ihren zechenden Herren unterhalten mußten. 'Auld naganganente, nennt es Arrian.

Sinnreich ist des Her. Vermuthung zu R. 4., wo der Tolpel, der in die Stadt geht und sich schon nach dem Preis von dem und jenem erkundigt hat, fragt: ei on megor o dywr voumniar dyes, daß hier dywr von der Versammlung der Menschen auf dem Markt und voumnia von dem Marktag, der am

ersten des Monats gehalten wurde, die Rede fen. Es fällt ihm also erst ist ein, zu fragen: "ob die Bersammlung heut etwa Markttag hulte." Das Lächerliche, mennt der Her., bestehe eigentlich darin, daß er nach etwas frage, was er schon zu Hause hätte wissen mussen, bevor er sich auf den Weg bestehen. Vielleicht veranlaßt ihn auch erst das Gestummel, welches er auf dem Markt erdlickt, zu der Frage: Ob es denn etwa Markttag sen, weil der Zulauf von Menschen so groß sen.

R. 5. zieht ber zuvorkomment Soffiche ober Biffing, wie es hottinger im zwenten Stude bes neuen Att. Muf. ausbruckt, bie Rinber bes Mannes, ben bem er ju Tifche ift, an fich, fbielt mit ihnen, und fagt: 'Aonos, Hedenus, welches man! gewöhnlich so verfteht, als zeige er ihnen allerhand Spielzeug, fleine Schlauche, Aerte. Der Ber. bemerkt, baß Bisconti im Mus. Pio-Clement. Vol. 3 pl. 22 die Bifdfaule eines fleinen Rindes erlautere, welches eine mit lauter foldem fleinen Spielzeng, worunter auch ein Beit, umgebene Scharpe trage, welches Bisconti auf ben Dienst ber Cabiren beute. Benm Theophraft hingegen vermuthe Visconti, bag von bachifchen Symbolen bie' Rebe fen. Br. Schw. felbft mennt, jene benben Worte fonuten auch wohl in einem Rinderfpiel gebrauchlich gewesen fenn. hottinger hat auch einige gute Einfalle über biefe Stelle. Bu bemfelben Rapitel theilte Bisconti bem Ber. eine ichagbare Erlauterung über bie Overana's (ober, welche lesart er poraleht, Tuemais) των στρογγύλων ληκύθους mit, die er fur Befage von tyrifdem Sand, b. b. von Blas nimmt, siu welchem man fich bamals ausschließend biefes Sandes bediente, welches ihm einen fehr großen Werth gab. Man fennt teine beruhmte Wajen-Sabrif in den verschiednen Stadten, welche ben Damen Thurium (nach ber lesart Oveiana's) führten. Erft zu ben Zeiten ber Romer borten bie glafernen Gefage auf toftbar gu fen, und man fonnte fie um einen fehr niebrigen Preis haben (f. Strabo B. 16 nach Cafaubonus gewiffer Berbefferung)." Sottinger überfest : prunde, Thyrifche Balfamflafchchen." Der Bofling raumt feine Palaftra, nach bem Schluffe bes Rapitels, ben Philosophen, Sophisten, Sechtmeistern und Tonfunftlern gu ihren Epibeireis ein. "Er felbft (fo überfest hottinger nach ben Berbefferungen von. Nebham und Schwarz) tommt erft, nachdem bie Uebungen angefangen haben, bamit etwa ber eine und andre von ben Bufchauern feinem Machbar fage: Sebt, ba tommt ber Befiger ber Pala. stra" or routou early h makaistea. Der her. andert nur rourou in rourwy um, und folgt übris gens ber gemeinen Lesart: Voregor eineir ent two θεωμένων προς έτερον, ότι τούτων u. f. w. Er fagt mabrend ber Worftellung zu feinem Nachbar von ben Bufchauern: "Die Palaftra ift für fie;a b. b. für ihr Bergnugen bestimmt. Einer gludlichen

Correction einer Stelle dieses Rap. von Hottinger gedenken wir noch, weil sich in den Abdruck im Ate. Mus. ein Drucksehler eingeschlichen hat. Theophrast sagt, der Hösting roi aldanov Dee was dervos, roi rirveor arnowodas, roi Emedikas vegioregas. "Er hält sich einen Affen, kauft einen Satyr." Dieß ist nach Hottingers Meynung eben so, als wollte Jemand sagen: "Er hält sich ein Pserd und einen Schimmel." Da sich in Handschristen ben rirveos ein Glossem sindet: vidnkos sür Glossem von rirveos und liest: roi rirveos sür Glossem dervos, roi rirveos sür Glossem von rirveos und liest aber ridnkov) deetwa dervos, roi rirveos sür Glossem von rirveos und rirveos sür rirveos.

Der Chrlose tanzt, nach R. 6., nüchtern und ohne Maske ben Kordar im komischen Chore. Gegen la Brupere's Ableitung des Wortes Kordar von Logon, wird erstich einzewendet, daß es dann heißen müßte Chordar; allein der griechische Name Kronos kommt auch von Leóvos her; serner: Logon werde blos von den Darmsaiten gebraucht. Wahr; aber wie wenn die Kordartänzer sich gewöhnlich oder ursprünglich an Darmsaiten, oder vielleicht ben den Dionysien an langen Därmen und Schläuchen, die ben diesen Festen eine Kolle spielten, angesasst hätten? Allein Visconti leugnet in der bengebrachten Anmertung, daß man sich übershaupt ben diesem unzüchtigen Tanz eines Strickes oder einer Salte bedient habe, und erklärt die Ausseler einer Salte bedient habe, und erklärt die Ausseler

brude bes Aristophanes "ben Rorbar ziehena und bes Terent Bruber 4, 7 nrestim ductans saltabis?" uneigentlich vom blogen Reichen ber Sanbe. Er will fich biefer Bemerfung in einem noch ungebruckten Mémoire über ein Basrellef von Tangerinnen in ber Billa Borghefe bebienen, um bie berühmte Stelle Des Livius 27, 37 ju erflaren, mo fich ber Berf. von einem beiligen Tange bes Ausbrud's bebient : restim dare. Bielleicht tonnte auch ber Rureten-Lang benm lucres 2, 630 f. hieber gezogen werden: Heic armata manus - inter se forte catenas Ludunt in numerumque exsultant. Warum man leugnen will, baß man fich bepm Rorbar eines Selles bedient, will uns inbeg noch nicht einleuchten, ba bieß etwas fo gang naturliches ift, und auch heut zu Lage Lange . . üblich find, wo man fich an Banbern und Tuchern anfaßt. - Benn Gautler ibre Runfte auf bet Strafe feben laffen, fo lagt fich ber Chrlofe bagu brauchen, Gelb bafur von ben Zuschauern einzufammeln, und er ganft fich mit benen herum, bie gratis feben wollen und feine Marte ober tein Billet aufzuweisen haben. Richtig fcheint uns ber Ber. nach Coran überfest zu haben, melder bie Regation ben Borten bingugefest bat: μάχεσθαι τοις το σύμβολον ου Φέρουσι, wenn gleich Schneiber. bekennt, ben Grund bavon nicht einzusehen. Un ben Botten: The unteen un Tel Deie, welche mitten unter entehrenden Bewerben und Beschäftigungen des Chrlosen stehen, hat weder Ueberseser noch Her., überhaupt kein Gelehrter dis auf Hottinger, Anstoß genommen, der diese Worte entweder für eine unpassende Interpolation oder für verdorben halt, und sehr passend zu lesen vorschlägt: unreservoren, unter den Bettel-Priestern am Feste der Cybele Almosen sammeln. Wem diese Weranderung zu kühn dunkt, der murde vielleicht weniger Anssochen folgender Conjecturnehmen: Ingioreopein, welches Wort im Aristänetus 2, 20 und im Alciphron fragm. 5 vorkomms. Ein Thierwerter in einer Menagerie oder einem Park zu sehn, gehorte vermuthlich nicht unter die geachteten Prosessionen.

R. 7. vom Schmager, bezieht ber Ber. bie Botte: προσδιηγήσασθαι - την επ' 'Αριστοφώντός ποτε γενομένην του ξήτορος μάχην nach Ca. faubonus Vorgang, bem auch Hottinger beppflichtet, mit Recht auf ben Streit bes Demofthenes gegen ben Aeschines über die Krone und die beshalb gehaltenen Reben. Unnothig ift wohl Cafaubonus Worfchlag rav enroeur. Dagegen glauben wir mit Hottinger, baß die nachstfolgenden Worte xai Thy Two Aanedaupovlov ent Augavdeor als ein fremdes Einschiebsel ausgestrichen werben muffen, worauf fich benn bas Bange fo hubich rundet, wie es Sottinger überfest bat: "Zuweilen recenfirt er bie Streitreben, welche bie benben großen Rebner unter bem Archontate bes Ariftophon gehalten haben, und geht von ba auf die Reben über, welche er feibit etwa, nicht ohne Benfall, in der Boltsversammlung vorgetragen habe. "

R. 8. erzählt ber Zeitungs - ober Renigkeitsträger, Rassander sen auf Haupt geschlagen worden: "Unglücklicher Rassandros!" (rust er aus,) "Bedauernswürdiger Mann! Wie das Glück sich so schnell wendet! War er doch ein so mächtiger Fürst! Allein," sest er hinzu, "das bleibt unter uns!" So übersest Hottinger. Ganz anders Hr. Schw., der additus ionges peroperos u. s. w. so erklärt: Nachdem er es durchgesest hatte, daß man ihm glaubte (alors étant devenu sort, d. h. ayant sini par se faire croire), so seste er hinzu: das muß unter uns bleiben. Aehnlich brückt sich Maro von der Fama aus:

Mobilitate viget viresque acquirir eundo, Parva metu primo, mox sese attollit in auras.

Rap. 14 sagte der Stupide nach der alten lessart, wenn es regnet: 'Hou ye tou aorem vouisel, die die nach oi addol der der mit einem nach der Anastogie geprägten Borte zu lesen: 'Hou ye to waresvouiseles, Quand il pleut, il dit, ah! qu' il est agréable de connoître et d' observer les autres! Die nächsten Worte schreibt er einem Glofsator zu, in dem Sinnet lorsque d'autres di-

sent que le ciel est noir comme de la poix. Bir feben nicht ein, warum biefer Gebante nicht von Theophrast selbst fenn tonnte, wenn' er ihn anders beutlicher ausgebrückt hatte, etwa: ore du n. of ci. Abyough, ouewos as wloon. Indeffen haben Co. ray und Schneiber biefe Stelle bereits berichtiat. Bende lesen zu Anfang: 'H. ye rov Zorewy ölez. und am Ende ift mit Schneiber für wirons gu lefen, The wie, fur welche lesart ber junge Schweighaufer felbft bernach bie ficherfte Beftatigung in einer Parifer Banbichrift bes Athenaus fanb, wie biefes sein Bater in ben Animadyy. ad Athenae! T. 7. p. 682 felbst berichtet. - Um' Schluffe Diefes Rap. ift vom hingustragen ber Lobten zara ras leeas mulas die Rebe. Da die leichen aber nicht burch bas beilige Thor getragen murben, fo nimmt auch ber Ber. Meurfius Berbefferung Helas an. Barbie' bu Bocage, bemerft er, glaubt, bag es fein eignes Thor biefes Namens gegeben, fonbern, baß man blefen Namen bisweilen ber porta. dinvdos gegeben habe, die er in feinem Plan von Athen in ber Voyage du jeune Anacharsis en biefe Stelle fest; und bie eben fo gelehrten als ausgebehnten Untersuchungen, Die er feitbem über biefen, Plan angestellt bat, haben biefe Mepnung bestätigt. Pielleicht war biefes Thor doppelt, wie sein Rame anzeigt, und einer von ben Ausgangen wurde Eria. genannt und infonderheit ju Leichenbegangniffen be-Himmt.«

Im Rap. 16. von bem Aberglaubischen fomme in einem aus ber Batiebnifthen Saubichrift gewonnenen Bufos eine merfwurbige Notig von Berehrung ber Bermaphrobiten im Baufe am vierten und fiebenten Lage vor, welche neulich Beinrich in ber Monographie über bie Bermaphrobiten, Bamb. 1805. 4., die wir in unfrer Bibliothet Bb. 70, 6. 289 ff. angezeigt haben, beleuchtet unt erlautert bat. Die schähbaren Bemertungen bes In. Schw. theilen wir im Auszug mit: "Die vierten Lage Des Monats, ober vielmehr ber Decabe, waren bem Merkur geweiht. (Noch mehr gehört bieber bas Reugnig bes Philocherus ben Beinrich G. 10, bag ber vierte bem Bermaphrobit bellig fen:) Die Bermaphrobiten fint hermen mit Wenus-Ropfen (nach Beinrich, Bermen-Gauten, auf welchen eine mannliche Benus ober Aphrobitos ftanb). Die Berehrung ber Wenus war oft mit ber bes Merkur verhunben. S. Arnaud de diis synedris C. 24. Der fiebente Lag, wenn andere bie Bahl richtig ift, tann nicht ber fiebente bes Monats fenn, melder, wie ber erfte, nicht ber Benus, fonbern bem Apollo geweiht mar. Man muß baber annehmen, baß diefes Opfer alle fieben Tage gebracht wurde, und biefe Stelle wird baber, wegen ber Beilighaltung des fiebenten Tages, ben den Profan-Wolfern wichtig. 3ch bemerte jur Beftatigung biefer Depnang, welche von Wiscoutl ift, bag auf ben erften beibnischen Dentmalern feit ber Ginführung ber pla-

netarischen Boche in ben R. Ralenber, welche fich aus bem zwenten Jahrb. ber driftlichen Zeitrechnung bergufchreiben scheint, Benus die fiebente Stelle unter ben Gottheiten einzunehmen icheint, welche ben Tagen dieser Periode vorstehen (Les peintures d' Herculanum T. 3, pl. 50); bag ber geheiligte Zag ber Muhamebaner ber Frentag ift, und bag biefer Lag im Alterthum von ben 98. maelitischen Wolfern jur Ehre ber Benus Urania gefenert worden (Selden, de diis Syris, S. 2, c. 2. 4.); enblich, bag bie Benus, von welcher Paufanias fpricht, als Berme eine Benus Urania mar, bie ju Athen eine befondre Berehrung genoff. Die wochentliche Berehrung biefer Bottinn tann burch Alexanders Eroberungen nach Griechenland getommen fenn, fo wie bie Beobachtung bes Gabbats ju Rom burch bie Ginnahme von Palaftina eingeführt worden ju fenn scheint. (S. gufer Dvib, Boras, Libull, Augustin C. D. 6, 11.) Aus Athenaus 12, 4 ist es bennah gewiß, daß die Perfer in fehr alten Zeiten eine Bochen-Berehrung hatten; und, nach Berobot 1, 130, hatten fie bie Berebrung ber Urania von ben Arabern und Afforern betommen, und hatten biefe Bottinn Ditra genannt, welches zu beweisen scheint, baß sie sie mit bem Mitras, ihret Baupt-Gottheit, in Berbindung gefest haben. (Wergl. mas wir in biefer Bibliothet 286. 70. G. 296 f. über die Berehrung bes fiebenten Zages in ben Morgenlanbern und nach ben alten

Philosophen gesagt haben.) Bielleicht ift aber ber Tert bes Theophraft verftummelt, und es fann in beinfelben vom fechften Lag bes Monats ober ber Detade Die Rebe gemefen fenn, welcher ber Benus beilig war (lamblich. vit. Pythag. c. 28 s. 152). In biefem Rall ift es merkwurbig, baf bie Lage ber Conne, bes Merfur und ber Benus in unfrer 2Bode benfelben Plat einnehmen als die Lage, welche burch bie Religion ber Griechen ben Bottheiten gemeiht maren, welche biefen himmlifchen Rorpern entsprechen, in bemt Monat ju Athen einnahmen, ober in jedem ber bren Theile, in welche ber Monat eingetheilt mar; b. h. baß bie einen und bie anbern in bie erften, vierten und fechften Lage biefer Perioben fallen. Diefe griechischen Superftitionen haben ibren Urfprung unftreitig in ber Aegyptischen Sitte, jeben Lag einer Bottheit ju wibmen (Berobot 2, 82); und biefer alte Bebrauch ift mahricheinlich allmablig zu Alexandria zusammengefloffen mit ber Mond - ober planetarischen Boche, welche bie anbern Nationen bes Morgenlands verehrt zu haben scheinen, mit ber Beilighaltung bes Sabbats ben ben Juben und mit ber bes Sonntags ben ben Chriften."

Der Schmußige, Kap. 19. eduiw oungw er Badaveiw newers opifes du. Das lette Wort ist aus der Vaticanischen Handschrift, giebt aber, so wie es hier steht, keinen schicklichen Sinn.

Bisconti liest behm Her. oplyyeo Day, in bem Sinne se serer dans ses habits. Er salbt sich mit ranzichtem Del, und ohne es erst an der Sonne eintrocknen zu lassen, wie man zu thun psiegte, hüllt er sich soson wieder in seine Kleider. Aehnlich wäre dem griechischen Wort in der angeführten Bedeutung constringere. Behm Statius Wälder 2, 1, 129 brevibus constringere laenis Pectora. Von den pier lesten Charafter-Zügen dieses Kap. muthmaßt der Her., daß sie dem folgenden Kapitel angehören, wogegen sich einige andere, die hieher gehörten, ins solgende Kap. eingeschlischen hätten.

Im folgenden Rap. ist ein verdordner Zusat der Vaticana, in welchem der Ueberlästige seine Mutter fragt: "wie ihr der Tag vorgekommen währe, da sie Gedurtsschmerzen gehabt und da sie ihn gebohren hätte?" (nicht, wie Schneider sagt: qua se conceperit et deinde qua se pepererit) und er antwortet in ihre Seele: ws hoù ear, voi aupotreça oùn exorta où fadior ar geword das Bew. Der Her. glaubt, Theophrast wolle den unzeitig Scherzenden solgendes im Namen seiner Mutter sagen lassen: Un moment dien doux a dû précéder celui-là; et sans ces deux choses il est impossible de produire un homme. Theophrast mußte sonach etwa geschrieden haben:

var oux olor re eor, ar gewarer yerrar. Auch in biefem Kapitel find verschiedene Buge, welche sich, aus verschiednen andern Charafteren hieher verirrt zu haben scheinen.

Die Definition ber avedeu Seela Rap. 22: . ἐστι περιουσία ἀποΦιλοτιμίας ιδαπάνην ἔχουσα: fann nicht richtig fenn, und ber Ber. fcheint uns bie wahre Berbefferung ausfundig gemacht ju haben: απουσία Φιλοτιμίας δαπάνην έχούσης. - Det Geigige miethet, nach einem Bufas ber Baticana, feiner Frau gur Begleitung benm Ausgehen ex ris YUVAIREIAS MAIDION GUYARODOUS NOON. Ben yur. benft Schneider ayoeas bingu, aber auf bem fogenannten Beiber-Martt maren feine Stlavinnen ju haben, fonbern, wie Gr. Schw. aus bem Denander benm Pollur bemerkt, Topfe. fimmt baber vielmehr fur bie Emendation von Bisconti: en ray yuvainelas maidiar, il loue une - jeune fille pour la suivre dans ses sorties. Die letten Borte biefes Rap. nædeloueros maeaστεέψαι τον τείβωνα, ον αυτος Φορεί erflart der Ber. auf eine eigne Art bavon, bag fich ber Beigie ge nicht, nach ber Beise ber Reichen, einen tragbaren Stubl (onhadias, Beovos mruntos) burch bie Stlaven in die Verfammlung bringen laffe, fonbern feinen Mantel felbst zusammenlege- und sich barauf fese: pour s'asseoir il roule le vieux manteau qu'il porte lui-même.

Rap. 23. heißt es vom Prahler: ent rae nafvas ex Iw inarragior Enthory. Der Her. billigt eine Berbefferung Bisconti's nasoies flatt naivas-Schneiver erklärf aber die gemeine Lesart von demjenigen Theile des Marktes, wo Polster zu den Rusebetten, nebst den Decken über dieselben verkauft worden.

Der Stolze Kap. 4. entscheidet Streitigkeiten lauf auf öffentlicher Straße: not Brüser der der veraße donnehmlich ist die Verbesserung des Her. not Budisan. Il jugo la cause en marchant dans les rues.

Rap. 27. wird von dem Alten, der noch immer lernen will, was er verfäumt hat und sich das den sehr verkehrt benimmt, unter andern gesagt: Sodenes dirpais (so liest Schneider-stagt dirpais) sum

ayen rous mer auron sunakorras, meldes bet Ber. giebt: il fait des pique-niques de onze oboles. Ueber bas hierin liegen follenbe lächerliche theilt er folgende Bermuthung, mit. In einem Bruchftud aus Cophrons weiblichen Mimen benm Pollur 4, 174 tommen bie Borte vor: "ber Preis ift gebn Litren." (O pie Dos denahireor). New vielleicht ber Preis fur eine Umarnung ben ben gemeinen Setaren gewefen, Die bavon wehl gar ben Spottnamen Defalitren befommen haben mochten. Dach biefem tonne man vielleicht im Threphrofi lesen: et denadiremes Il fait des piqueniques chez des danseuses. Bigig ist biefe Bermuthung, aber fie beruht auf zu gewagten Combinationen, als daß man etwas barquf bauen burf-Auch fieht man ja barin gar feine Spur von ¿ Jua 9ia. Die Rebensurt: μακρον ανδριάντα maileir meos ror faurou akonoulor vergleicht ber her, mit dem modernen Ausbrud: Il tire au mur avec son esclave und fuhrt jur Erlauterung eine antife lampezan, auf welcher Wisconti ben Pfahl erblickt, gegen welchen bie R. Gladiatoren zur Hebung fampften.

Der Medistrende Rap. al. spricht übel von den Weibern in einem Zusaß aus der Vaticann. Diese Weiber, sagt er, roue magiorras ouragnassour, wo Vernard Ep. ad Reisk. p. 223 nicht glücklich ougnassours lesen wolltez woneg ah yungfner er rass odess ouregronnag: der Per. übersest

im Milgemeinen: elles se prosturent dans les Thes, wo vielleicht zu lesen ist: Ange au novesapper Montal oder voringertal. Eben so sehr halt en sich im Allgemeinen ben Folgendun; xxx sa odas argeodadoi rives, sont toujours à la poursuite des hommes, no Schneider vorschlug ardoodas proi. Eben soviel Grund hatte man zu vernuthen; ardeologycoxdoi.

Rap. 29 glaubt der Her., der Zusammenhang erserdere Oudarren vale auter nowe adusoumerous for dinouvras zu lesen. De garde coux qui especialism, des injustices. Nicht übel ist des Hen. Bennuthung, daß die diesem Kapital angehängte Moral: Kai ro dov u. s. w. Zugabe eines Glossators sepn mochte.

Die Definition der aloxeoneedla zu Anfang hes zosten Kap. wird mit Recht sur verstümmelt angenommen. Schried-etwa Theophrast: dorin deus viglas aloxeos? Der Her. ist der Mangelhastiga keit des Tertes durch solgende Paraphrase zu Hilse gekommen: L'homme qui aime le gain sordide emploie les moyens les plus vils pour gagner ou pour épargner de l'argent.

Eine angenehme Zugabe hat die Ueberfegung bes Theophraft burch Bepfügung einiger Charafter. Schilberungen aus andern alten Schriftstellern vom Her. erhalten. Aristoteles hat dazu aus der Ethif an ben Nicomachus den Charafter der anständigen Prachtliebe und des Muthes, der Peripatetifer

## zoo Theophraft frangosische Uebersegung.

lycon ben Charafter des Trunkenbolds benm Austellus Lupus, der Werf. der Schrift an den Derennius den Charafter des Windbeutels, und Dio Chryso-stomus den des Geizigen, des Wollistigen und des Ehrgeizigen bengetragen. Die Schilberungen aus dem Artistoteles und Dio sind nur fren und Auszugstweise, die des Lycon und des Ungenannten an den Herennius aber in einer treuen Uebersehung geliefert worden.

Der gelehrte Hr. Rect. Görenz in Zwidau, von bem wir eine neue Bearbeitung ber Charaftere bes Theophraft zu erwarten haben, wird gewiß ben Schweighäuferschen Bemühungen um diese Schrift volle Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Wir bemersten noch in Bezug auf die Kritik des Theophrast, das Burgeß im Conspectus lit: Mus. Oxon. 1792. p. 4 erzählt, er sen im Besig von Lesarten der Charaftere, die aus einer alten Handschrift, aus seltnen Ausgaben und aus dem Stodaus von M. Maittaire ausgezogen worden.

## Kürzere Anzeigen.

Homnus auf Gott, ein musikalisches Gedicht; nebst einigen geistlichen Liedern. Magdeburg, bey Reil 1804. 80 S. 8.

Stolien. Magdeburg, 1805. 62. S. 8.

Der Verfasser dieser Poesieen ift D. von Ropten, ein unter unsern lprischen Dichtern nicht unbekannter Nahme. In einem kleinen Vorberichte, der vor seinem Hymnus steht, außert er über die dem Singedichte zu gebende Form einige Gedanken, die unsern Lesern mitgetheilt zu werden verdienen.

Es giebt, sagt er, breyerlen Singebichte: bloß lyrische, lyrischeramatische und lyrisch-epische. Wloß lyrische Singebichte können sich, wenn sie von Umfange sind und einige Stunden ausfüllen sollen, schwerlich in der leidenschaftlichen Begeisterung und in dem hohen Odenschwunge erhalten, welche die lyrische Poesse erfordert, und würden, wenn das auch möglich wäre, den Zuhörer ermüden. Sie gehen daher gewöhnlich in Cantaten (das Wort im engern Sinn sur recitirendes Bedicht genommen)

über. Aber ben biefen fragt man gemeiniglich, wie ben bem Tobe Jesu von Ramler: Wer fpricht? wer fingt? Der Dichter? Bober bann bie Beranlaffung zu Duetten, Choren u. f. w.? bie eingemischten ergablenden Personen? mober ben biefen ber Ausbruch in den starteen Affect und beffen musikalische Darstellung? iprisch - bramatische Sing. ftude verlieren, ben ber Aufführung in Rirchen und Concerten, ju viel, megen ber fehlenben Pantomime und bes ganglichen Mangels ber theatralifchen Decoration und Vorstellung. - Die erzählenbe ober epische Dbe enblich, bie Brown in Bezug auf Drobens und Dopens befannte Arbeiten und auf fein eignes Stud', Die Beilung Sauls, in Borfchlag brachte, treffen meistentheils bie Erinnerungen, Die fich gegen bie Cantate erheben. ftens ift gewiß, daß eine fich vor unfern Augen endwickelnbe Handlung an sich schon mehr Interesse erregt, als bie Erzählung einer bereits vorgegangenen Begebenheit.

Diese Beobachtungen, die der Verfasser ben ben meisten Singestücken machte, veranlaßten ihn, die Einrichtung derselben genauer zu erwägen, und so dachte er sich, um wenigstens einige der angesührten Unschicklichkeiten zu vermeiden, eine Mittelgattung musikalischer Gedichte, für unsere Concerte und Rirchen-Musiken, bestehend aus einer Nachähmung des Hymnus der Alten und der Chore in den frühern griechischen Leauerspielen. "Man

mache," fogt er, (um feine eignen Borte gu brau-.chen) "ben Symnus jum hauptsujet bes Studs. Um biefem mehr Umfang, Mannigfaltigfeit und Indereffe ju geben, und ben Ausbrud ber Empfindungen durch Individualität ju verstärken, bestimme man bie Situation, morin gefungen wird, verwebe irgend eine Urt von Sandlung damit, laffe bas Bolk und einzelne Personen baran Theil'nehmen, burch fe ben baraus naturlich entstehenden Affect ausbrutfen, und fo Freude, Rage, Troft, Belehrung, nach ben Umftanben, abwechseln. Weil aber bas tprifche bier die hauptsache ift, und bie Fulle ber Empfindungen gewiffe Unordnungen, Sprunge und tuden macht: fo durfte bie Sandlung nur febr einfach, und nach Art ber altesten griechischen Schauspiele mehr episobisch, die Berbindung alfo nicht'ftrenge fepn, und der Plan nur burchschim-Das Bange aber mußte im hoben, begeifterten , leibenschaftlichen Tone gehalten merben. -Awar nabert man fich durch biefe Cinrichtung etwas ber dramatischen Form, Wenn man aber eigentlichen Dialog gang vermeibet, Die fingenben Perfonen nicht zu genau bestimmt, fonbern es bem Bubo-" rer überläßt, fie fich nach feiner befondern Stim. mung und ber lokalität zu benten, und bas Lyrische ber herrschende Zon des Studs bleibt : so verliert fich bas Unflößige, mas, fonft hierin ben ber Concert-Dufit liegt. Dagegen gewinnt ber Componift fregeres Gelb, und wird burch ben Ausbruck ber

Empfindung im Augenblicke des Entstehens leidenschaftliches Mitgefühl ben den Zuhörern sicherer erwecken."

Co ift unlaugbar, bag ber Verfaffer bie Sinberniffe, bie ber Wervolltommnung ber bobern mufitalifden Poefie entgegenfteben, febr richtig gewurbiget hat. Aber wir zweifeln, ob für Singeftude, Die mehrere Stunden hindurch bauern follen, irgend eine Form ausfindig ju machen fen, Die gang be-Die Unwahrscheinlichkeit, bie aus ber bramatifden Einrichtung großer Oratorien entfpringt, burfte ber Borer ju überfeben fich mobil noch geneist finden laffen; allein ber Sauptton, ber in allen Singftuden, mag bie außere Anordnung berfelben beschaffen senn wie sie will, pormaltet, und nothwendig vorwalten muß, ift offenbar ber lprifche, und in ber lyrifchen Stimmung, - ber bochften, in welche uns die Poefie verfegen fann,fich ununterbrochen und mehrere Stunden zu erhalten, burfte mobl felbft bem entschiedenften Musit-Breunde unmöglich fenn. Es bleibt alfo, um ber Ermubung, ber Beinbinn alles Bemiffes ju begegnen , nichts weiter übrig , als bas Wergnugen abgufurgen und bie Dauer ber Singeftucke auf einen fleinern Beitraum gu beschränfen, - eine goberung, Die bier um fo mehr an ihrer Stelle ift, ba nicht nur bie Musit, ale Runft, zwischen ben angenehmen und schonen Runften in ber Mitte fcmebt, und ben Sinnen vielleicht noch mehr angehort, als bem Berftanbe, sondern auch die Mittel, die ber Lontunftier in seiner Gewalt hat, um auf den Horer zu wirken, allmählig ihre Gränzen ersreichen und sie im Recitative bennahe erreiche haben.

Bon diesem Borwurfe einer zu großen Ausbehnung können wir dann auch den Hymnus des
Verfassers und vorzüglich einige Recitative nicht fren sprechen. Als musikalisches Ganzes, fürchten wir, wird er, seiner guten Anlage ungeachtet, dem Schicksale ähnlicher ausführlicher Gingestücke schwerlich entgehen; als poetisches Ganzes hingegen bleibt ihm, so wie den meisten der angehängten geistlichen Lieder, das Verdienst einer eblen kraftvollen Sprache und eines leichtsließenden und doch volltönenden Rhythmus unbestritten.

Bum lesen, a sagt ber Werfasser von seinen Stollen, "ist keine einzige berselben gemacht, und billig sollten alle frohlichen Lieber nur gesungen werden: denn der Buchstabe tödtet zu oft ihren lebendigen Geist." Unstreitig eine wahre Bemerkung, die wir aber nur dann gern unterschreiben und unbedbenklich gelten lassen, wenn der Dichter, was hier der Jall ist, ihrer nicht bedarf, um die Kritist zu entwasnen. Die meisten der gelieserten Stolsen sind recht artig, und lassen sich nicht bloß singen, sond dern auch lesen.

Ruth. Ein Gedicht in vier Gesängen. Bon Karl Streetsuß: Wien, ben Schaumburg und Comp. 1805. 8. 133 Seiten.

Db bie Geschichte ber Ruth ein bankbarer Stoff für ein Gebicht ift, baran zweifeln wir aus mehr als Einem Erunde. Allein Hr. Streckfuß hat ism einmal gewählt, und wir wollen baher, ohne sur ober wider diese Frage zu entscheiten, uns bloß auf die Untersuchung einschränken, wie ihm sein Westreben, einem Voß und Göthe nachzueisern, gelungen ist.

Naemi, nachdem sie ihren Gatten Eli-Melech und ihre benden Sohne Mahlon und Chilion verkoren hat, will nach Bethlehem, ihrer Vaterstadt, zuruckfehren; denn in Moab, dem Ort ihres bisherigen Aufenthalts, ist ihr, wie sie sast,

> pfo ob und fo leer, ein jegliches Platchen Tragt ber theuren Etblichenen Spur; bort kniet EisMeltch,

Sonf auffiehend jum herrn, ben ben etften Straflen ber Sonne;

hier ftanb bas Bett, wo mein Chilion farb, .und es zeiget bie Stelle

Immerfore mir ben theuren Sohn im Rampfe bes

Beiget mir Mahlons Bild, ber ben bem fterbenben Bruber

Da ftand, tief gebengt, bas eigene Schickfal nicht abnend.

24, und so mahnet jegliche Stell And jebes So

Un bie Erblichenen mich, und öffnet new mir bie Wunden."

Und, rebet fie ihre benden Schwiegertochter, Arpq und Ruth; an:

"Ihr auch, bent' top permifte in ber lenten Satte

Darme mar' es ench gut, ju verlaschen bie Sutte

Die Reise wird beschloffen und wirklith angetreteit. Raum aber find die Wandernden ju einem kaben Silgel gelangt, als Raemi eine lange Rebean bie Camie gertochter balt, und fich jur Rudtebr erbietet, im Fall Reue über ihren Entschluß fie angewandelt batte. Ruff ettlart, ohne fich ju bebenten, ihren feften Willen, gu geben, mobin bie Mutter bas Berg rufe. Arpa erklart bas namliche; aber auf eine Art, die von fcmeren Rampfen im Innern jeugt. Roenti nimmt ihre Buffucht jum Gebet, und bieß fat Atepa's Rudfehr gur Folge. Dieß ift ber Inhalt bes erften Befangs. Der zwente befchreibt bie Untimft In Bethlebem; Raemi's Empfinbungen bemillim blick ber Waterfladt, und eines neu-aufgeblichten, the gang fremden Gefchlechts; bie Armuth! bienfie mit bet Schnur erbuldet; ibre Reue, ber innern Uhnbung, Die ihr bie Reife mifrieth, nicht gehordt au haben .- und eine Untervebung mit Ruth, morin

see biefer auf neue zur Rückkehr rach. Im britten Gesang führt Nuth ihren Entschluß, Aehren auf dem Felde zu sammeln, aus. Sie wird ben dieser Gelegenheit mit Boas bekannt, der sich wohlthatig gegen sie erzeigt. Ralb entdeckt er ihr die Reigung, die sie ihm beym ersten Anblick einslößte, und die mit jedem Tage zugensmunen hat. Zugleich verbehlt er ihr aber auch nicht, daß, wenn der nahere Erbe ihres Mannes des Akters und ihrer begehre, er nach der Sitte seines Bolks sie diesem überlassen müsse. Im vierten Gesang entsagt der nahere Berwandse dem Erbtheil; die heurath geht vor sich, und die Nachricht von der Geburt eines Sohnleins, aus dessen Geschliecht David und der Ressließe entsproste, beschließt das Gedicht.

Das Erfte, was Bedenklichkeiten ben uns wegt, ist der Grund, aus welchem Raemi sich zu der Auswanderung entschließt. Eine empfindfame Romanleserinn aus unsem Zeiten klagt vielleicht, daß jede Seelle, jedes Berathe sie an eine verstorbeme Person eximere. Aber schwerlich wird sie es so weit treiben, daß sie aus diesem Grunde nicht etwa bloß die Wohnung, sondern soger Stadt und land verläft. Und nun vollends eine verständige, geschiebt bejahrte Matrone des alten Tessaments. Michts davon zu gedenken, daß die Trauer über den Verlust geliebter Personen nicht sehr tief senn sonn, wenn: men dem Angedenken en dieselben zu

entflieben fucht. Aber nicht genug, bas wie ber Rlucht ber benben Damen - por ihrem Sausgerathe - unfern Benfall nicht fchenten tonnen, wie wiffen uns zugleich auch in die fie begleitenben Uens ftanbe nicht zu finden. Es ift eine febr lobtiche Sache um bas Gebet, befonbers wenn es pur rechten Beit geschieht. Bir wurben es baber auch vecht evbaulich finden, wenn Raemi fich bie geftliche Leiters ben ihrem Borhaben vor ber Ausführung Deffetben erbeten batte. Aber fie erfallt bief fromme Pflicht erft, ba fle fich beweits auf ber Reife befindet, und baber wird fie es uns nicht rübei nebi men, wenn wir fie fur eine Frau balten, welche bie Etilette gegen ben Dimmel nicht geborig gu beebach ten weiß. Im Ernft, Naemi giebt uns weber bon ihrem Berftanb, noch von ihrer Gottesfurcht einen fonderlichen Begriff; wenn fie zwar aberzeugt ift, bağ ein für ihr ganges Leben wichtiger Schritt auf eine Entfcheibung von oben ausgefest weeten muffe, biefer Uebergengung aber erft bann genfit banbelt, nachbem ihr Entschluß zur That geworden ift. Und wodurch wird biefes Gebet veranlaßt? Micht burch traend einen Ameifel an bem gludlichen Erfolg bet Reife, sondern blog burch Arpa's innern Rampf gwifthen ber Liebe gur Schwiegermutter und ber Liebe jur Beimath. Beisheit ift es, was Naemi fich erbittet. Aber biefe wird, vermuthlich weil ein Rampf zwischen Liebe und Liebe sich schwer burch Betmunfegrunde entstiftiben lagt, webre ihr noch

ben Schwiegertochtem gu Theil. Blog von neuen Rraften :: geftable: (was bas moble für Rrafte fenn mogen ?) raffen fie fich auf, und die ploglich jurud. tehrende Arpa fcheint fich der Grunde ihres Ent-Schluffes Athfr nicht bewußt gu fenn , weil:fie fonft Auvertiffig ber Schwiegermutter Rechenschaft bavon negeben batte. Ueberhaupt ift biefe Urpa eine febr Aberflußine Derfon in bem Gebicht, Goll fie etwa Dam bienen, um Ruthe treue Anhanglichfeit an bie Schwiegermufter noch mehr herauszuheben? Unmöglich kann ber Dichter fich biefen Bortheil von ior versprechen. Sie bringt fein geringeres Opfer 'als jene. Je mehr es fie foftet, befto verbienflicher iff en; and was ihre Ruckfehr betrifft, so ist ja biese nicht fielge bes Mangels an Liebe jur Schwieger mutter ... fonbern einer gottlichen Gingebung. Bethlehem leben bie Antommlinge in großer Armuth.: Bir verlangen billig ju miffen : mober biefe Armuth kammt? Um ihretwillen bereut Daemi, daß sie Woah verlassen bat. Dort kann sie alfo sinmöglich ihr Loos gewefen fenn. Ben biefer Gelegenheit bringt fich uns noch bie Frage auf: 2Bie laßt fich Raemi's Betenntnift im zwepten Gefang:

wechmerer als alles hrudt mich ber Borwurf, bie warnende Stimme, Die in ber Benft mie entine, als wir ans Moab gezogen,

Sover nicht bab' ich miffenbet geachtetica

wie tast fick biefes Bekenntniß mit bem, was wie im erften Gefang von ben Birfungen ihres Bebets erfahren, vereinigen?. Zwar bat ber Dichter allerbings bem Expler begangen , biefe Wirtungen gieme dich unbestimmt anzusehen. Aber er spricht boch von gotalichen Flammen, bie aus bem reinen Bebet futftromten; er berichtet uns , bie Betenben batten, von neuen Rraften geftablt, fich gufgerafft, und fagt uns also mehr als genug, um die Nachricht von einer warnenden Stimme, welche Daemi nicht geachtet babe, bochft unerwartet gu finben. Der wichtigfte Bormurf, ber unferm Bebimten nach bas Gebicht trifft, ift ber ganfliche Mangel eines Intereffe, wodurch ber lefer am Ende bes erften Befangs festgehalten wird. Raemi und ihre Schwiegertochter ziehen nach Bethlehem. Daß jene bort burch fein Gerathe mehr an ihren-Berluft errinnert wird, bag fie alfo ben 3med ihrer Reife gludlich erreicht, bieß zu errathen, muß ber Dichter nothwendig bem eigenen Scharffinne feiner Lefer überlaffend - Wen alfe nicht die bloße Reug iende, meldes Schieffal ber 3 uf a Il den benben Damen etma in ihrem neuen Bobnorte bereiten mochte, fortjulefen bewegt, maggimmer bas Buch aus ber Sand legen. Und felbit ber Reugierige, wie wenig finbet biefer feine Rechnung! Alltäglicher und lange weiliger, fann nichts fenn, als die Liebes - und Heus rathsgeschichte, welche ben Inhalt bes britten und vierten Wefgings ausmache. Dente ber Dichter etwa fich hinter die Einfachheit ber biblischen Geschichte, ober das Wesen einer Ibylle zu verstecken, wenn man ben seinem Gudicht innem Zusammenhang und fortschreitendes Interesse vermist? Diese Eigenschaften dursen keinem Werte sehlen, wenn es auf den Namen eines Gebichts, und nicht bloß auf den Litel eines schalen histochens Auspruch machen will.

Es ift noch übrig, daß wir über einige einzelne Punkte unfere Mennung sagen. Im folgenden Anert ber Muse:

Borwelt,

Rach der beseitigten Stadt, der fleinften einer Ju-

Aber vor allen geliebt von Jehovah, mit Chre get-suet,

Denn fie gebar uns ben Seiland, ben liebenben, goftlichen, großen ; "

iff die Vermischung der christischen und heydnischen Mythologie von einer um so unangenehmern Wie-tung, je leichter sie zu vermeiden gewesen wäre. Man mag zur Vertheidigung dieser Freyheit sagen, was man will, wir werden uns nie mit der Zusammenstellung einer Muse mit dem Heiland der Christen ausschnen. Daß das Kostüme weder in den Charafteren, noch in den Sitten, noch in der Sprache ber handelnden Personen mit Strenge beobachtet

ift, wollen wir nicht rugen, obgleich man kaum eensthaft bleiben kann, wenn Boas von

aber Scherze gaufelnben Schat"

fpricht. Die feltfame Behauptung G. to. baß bie Schonheit fchnell ber Schone erkennt, mag Br. Stredfuß beweifen, wenn er kann. Ein Mufter einer fehierhaften Metapher enthalt folgende Stelle;

"Doch gießt in die Bellen ber Freube

Bittee Tropfen mir die Sorg und der Zweisel. Won einem Bech er der Freude, in welchen juweisten bittere Tropfen fallen, haben wir wohl gehart. Aber Wellen, die durch Tropfen bitter ges macht werden, sind uns eben so fremb, als Wellen, die man trinkt. Im hochsten Grade gezwungen und unpassend ist folgende Vergleichung. Es ist von den Weibern die Rede:

weleicht boch bone fie ber Mann bem Baume. Des

Sift ges Semarm verzehrt ihm bie Blatter, bie traue ernben Aefte

Streden fomucios ben Luften fich ju; es wurzelt in bumpfer

Rug' am Boben ber Stamm, und tropt ben wuthens ben Sturmen.

Aber bes Welbes liebende Sand, fie zaubert bie Blatter Und bie Bluthen bes Lenzes hervor, und bas innere Leben

Rebrt bem Erftorbenen jurud unb ber Rrafte betrife betrife

Ein Baum hat Blatter, die zuweilen von Gewürm verzehrt, er hat Aeste, die zuweilen ihres Schmuktes beraubt werden; aber was sind Blatter des kenzes, welche die liebende Hand des Weibes den dem Manne hervorzaubert! Wenn es noch den den Btuthen geblieben ware. Aber Blatter und Blathen! Sonderbar ist es auch, daß hier nicht von Einem Baume, sondern von dem Baume überhaupt gesprochen wird. Als ob jedem Baum im Sommer die Blatter von gistigem Gewürm verzehrt würden. Die Stelle:

,,— es wurzelt in dumpfer

Rub' am Boben ber Stamm, und trost ben war thenben Sturmen,«

paßt offenbar gar nicht zu ben vorhergehenden Werfen. Diese schilbern uns den Baum in einem sehr kläglichen Zustande. Aber daß er am Boden wurzelt und den wüthenden Stürmen troßt, dieß hat er auch mit nicht entblätterten Bäumen gemein. Wir ahnden wohl, der Dichter will sagen: der Mann entbehrt ohne das Weib die Anmuth, und nur die Stärke, oder vielmehr der rohe Troß ist, was er behält. Aber eben, daß wir dieß bloß ahnden mussen, verdient Ladel.

Wir schließen hier die Beurtheilung eines Gebichts, das zu einem neuen Beweise dient, daß für die meisten unsver heutigen Dichter selbst die gewöhnlichsten Gesetze des Denkens und bes Schreibens — Geheimnisse sind. Ruth. Sin biblisches Gemalde in dren Idnsten. Von Karolina Pichler, gebornen von Greiner. Wien, ben Anton Pichler 1805. 8. 96 S.

Wenn gleich Mabam Pichler nicht, wie Beer Rarl Stredfuß, ihr Bebicht mit einem Compliment an die Muse beginnt, so ist diese ihr doch ungleich gunftiger gewesen, als jenem. Die fluchtigste Bergleichung benber Bebichte muß fur bie weibliche Reber entscheiben. Zwar tonnen wir auch biefe Ruth nichts weniger als ein Meisterftud nennen, gwar bemerft man auch ben ihr einen Mangel an Intereffe. ber in dem Stoffe liegt, und alfo nicht gehoben werben fann. Aber wenn auch bas Gebicht fich , nicht eben burch große poetische Schonheiten aus. zeichnet, fo finden wir boch manche Spuren, baff Die Berfafferinn mit liebe und Befonnenheit arbeitete: finden eine burchaus reine und natürliche, ob. aleich nicht immer fraftige Sprache, eine nicht felten binreiffende Barme ber Empfindung; finben enblich, bag bie Dichterinn manche Rlippen vermieben bat, an welchen ihr Mitstreiter gescheitert ift.

Sie theilte ihr Gebicht nicht in Gefange, wie Gr. Streckfuß, sondern in bren Ibyllen, ohne Zweisel, weil es ihrer Ausmerksamkeit nicht entging, bag Naemi's Ruckehr nach Bethlehem und bie Deurath zwischen Ruth und Boas Handlungen sind, bie unter sich in keiner solchen Beziehung stehen,

"um ju einem Gangen verbunden werben ju tonnen. Dem Borwurf, ber Brn. Stredfuß trifft, entging fie alfo jum Theil. Wir fagen, jum Theil. ibm gang zu entgeben , mußte jebe ber bren 3bullen ein für fich beftebenbes Banges ausmachen. ift aber teineswegs ber Rafl. Benn wenn gleich Die folgende die vorhergehende nicht erläutert, fo fest Doch immer jene eine Bekanntschaft mit biefer voraus; bas beißt, man tann gwar bie erfte Jonlle ohne bie zwepte, aber nicht umgefehrt bie zwepte ohne die erfte lefen. Alle brep Johllen follen alfo nach ber Absicht ber Dichterinn unter einanber in Berbindung fteben, ohne jedoch ein eigentliches Ganges auszumachen. Daß aber ein Plan biefer Art ein Unbing ift, bebarf wohl nicht erft umftandlich bargethan ju merben. Beffer, als bemm Brn. Strectfuß, ift bie Rudreise nach Bethlebem moti-Bas foll Naemi nach bem Lobe bes Gatten und ber Sohne langer in bem oben Saufe, in einer iftr fremben Stabt, unter einem ihr fremben Bolle? Und was ift naturlicher, als baß bie Ginfame fich' nach ber Waterftadt gurudfehnt? Ben Stn. Stred. fuß merben bie Schwiegertochter von Naemi aufgeforbert, bie Beimath mit ihr zu verlaffen. In bem por uns liegenben Gebicht handelt biefe weniget Die Entschließung ber Schwiegers felbstfüchtig. tochter entsteht aus eigener Bewegung. Auch wird Arpas Rucktehr burch verständige Worstellungen ber Schwiegermutter bewirft. Die Ginführung ber

Thamar, einer Tochter ber Jugenbfreundinn Daemi's, von welcher biefe, als fie vor ihrem Eintritt in Bethlebem an einem Felfenquell ausruht, ertannt wirb, ift feine ungludliche Erfindung, Der nabere Bermandte endlich entfast bier feinem Unfpruch auf ben Befis bes Ackers und ber Ruth, weil fein Berg fcon anders gewählt hat, und also ous einem ungleich natürlicherm und anftanbigerm Brunde, als ben Ben. Stredfuß, in beffen Bebicht bie Entfagung barum erfolgt, weil ber Erbe bie Krembe nie gesehen hat, und weil ihm ihre Abkunft und ber Blaube, ju bem fie fich betennt, angibgig find. Die Armuth ber Ausgewanderten ist auch bier ein Umftand, in ben war fich nicht recht finben tann, und ber bie Dichteninn felbft in Berlegenheit gefest gu haben febeint. : Richt am rechten Ort scheint uns die umffanbliche Rebe der Thamar an ihre Bespielinn, als sie In Maemi die Jugendstreundinn ihrer Mutter erkennt. Unter anbern fagt fie: ...

mBobl ertenn' ich fie noch, und fie auch wird mich erfengen.

Dat fie boch oft als Rind mich auf bem Schoose ad min einer eine Befchaufelt,

. Int mir fufe Ontteln gefcheuft, und allteine Gulel. mill Ainm 61. 1 C acmes. :

... Bas bie Kinder ersteitt Denn Grennbien war fie der Mutter.

"Ada wie wirbe bie Bate fich fren'n a bie theure ٠, : : : : 4

Maemi

Bu umarmen, wenn ihr bes herren beiliger Bille Satte verginnt, ben Lag bes Bieberfebens gu fchauen 14

Uns bunkt, die Situation hatte sehr an Lebhaftigs keit gewonnen, wenn Thamar Naemi felbst an diese Umstände erinnert hatte, und also erst jest redend eingeführt wurde, statt daß hier die Dichterinn das Wort nimmt, und ziemlich trocken so fortfährt:

walfe sagte bewegt das Magdlein, trat zu Raemi Bann mit freundlichem Gruß und Thranen im ich chelnden Auge,

Manute vertraulich fie bent Rahmen, rief ihr die Lage

Ihrer Jugend gurud, ber Mutter theures Gebächnis, Und hieß, innig geführt, fie ill der heimath wills kommen.

Nur wenige Dichter besißen Scharfe und Jeinheit bes Urcheils genug, um nie auf eine ahnliche Are zu sehlen, um nicht zu erzählen, wo man die handelnden Personen lieber selbst reden hotte, und umgekehrt, diese nicht reden zu lassen, wo eine bloße Erzählung zugereicht hatte. Das Hauptschützeln der Auth G. 16. ist nicht nur ein höchst unbedeutender Umstand; sondern er wird auch in der Erzählung bennahe zu einer Plattheit. Zum Uebersluß wird uns dieselbe Bendgung auch im zweyten Gesang von der Naemi nicht verhalten. In der Stelle:

mun swep herritchen Sieften gefolge, amer fproffen

paffen die ihrer Mutter folgenden Sohne nieht zir dem Bilde der Cedern, das und überhaupt auch mas dem Grunde nicht recht gefällt, weil zwey unfinnliche Gegenstände, die kunftige Größe der Cedern und die kunftige Größe der Knaden, uischer einander verglichen werden, und also durch das Pild selbst nicht versinnlicht wird. In dem Werfet:

"Aber dief" ethalen die Scimmen und weinten-

tift nicht nur die Elision dief' statt diese unerträgtich, es ist auch lächenlich zu sagen, sie erhaben die Stimmen — und weinten. Goviel wir wissen, bedarf man zum Weinen, in so fern es von Gehalt und Geschren verschieden ist, nur der Augen, und nicht der Stimme. Der Begriff, der herbst war kängst vorüber, konnte kaum auf eine unglücklichere Art:ausgedrückt werden, als in solgender Stelle ges

nalangft fcon hatte ber Tranbe Bint bes Bingers

Purpum gefärte: ...

Daß Ruth ben Gebanken, Aehren auf bem Felbe zu lesen, bas boch nach Thamars Versicherung auch in Bethlehem ben dem Armen eine ganz gewöhnliche Sache war, für eine göttliche Eingebung halt, kann man nicht anders als sonderbar sinden. Ueberhaupt wird dieser Umstand mit zu vieler Wichtigkeit behandelt. Zu welchem Ende wird uns Seite 42 bewichtet, daß der Nachtwind kältend und seucht über die Fluren gesahren sen, und reichlicher Thau ber Erbe heiß durchglühten Schooß beneht habe? Muß man, um von Jemand zu sagen, er habe sich wegen ber einbrechenden Racht nach Pause begeben, ein pollständiges Gemalde der Racht selbst liefern? Ueberhaupt enthält die zwente Johle eine Menge nichts bedeutender Umstände und mußiger Beschreis hungen. Seite 59 sagt Boas;

mMeine Cochter ! Es frent mich febr, baf vor ame beren Felbern

Du das meine gewählt, und mir Bertranen bewiefen. Albzesehen, baß man sich unmöglich matter und prosaischer ausbrücken kann; woher weiß Boas, daß Auth durch Wahl und nicht durch Zusall auf sein Geld gekommen ist? Es sehlt nicht an Stoff zu mehreren ähnlichen Bemerkungen. Aber es mag an diesen genug senn. Die Charaktere sind nicht die vorzüglichste Seite des Gedichts. Besonders sehlt es dem Charakter der Ruth beynahe ganz an Eigenthümlichkeit. Am wenigsten ist der Dichter rinn die Darstellung der Naemi mißlungen.

herr Streckfuß stiftet mehr Unbeil, ale irgentein Zauberer in ben von ihm bearbeiteten Mahrchen. Sein Riel verwandelt die lebendigen Schopfungen einer warmen italianischen Dichterphantasie in kalte

Mahrchen nach Goui. Bon Karl Streckfuß. Berlin, bey Johann Friedrich Unger 1805. 8. 173 Seiten.

Bilbfaulen. Man febe einmal, welche Sprache bie Liebe ben ihm rebet.

## Belica,

woll ich ihn nennen, den geliebten Rahmen ? Alcous — ja nicht langer berg' ich die, Was diese bange Bruft für dich verschließet, Ich liebe dich, wie noch tein Weib geliebt,

## Micoup

Du liebst mich Zelica? Welch neue Welt Wird ploblich mir aus biesem Wort entfaltet? Entjanbert bin ich meinem langen Parme, Doch zweiselnd blick ich noch um mich herum. Ists wahr, was ich gehört? Ich liebe bich, If's suße Tänschung? Sprichs noch einmal aus Das Zauberwort,

Was ist frostiger und alltäglicher, als ein Liebhaber, der das Geständniß der Geliebten für eine suße Täusschung hält, und die Schöne bittet, ihm aus dem Traume zu helfen? Wundern muß man sich übrisgens sowohl über das plögliche Entfalten der neuen Welt des Liebhabers, als über ihr plögliches Verschwinden; und zugleich bedauert man seine vergebsliche Mühe, sich von der Wahrheit des Gehörsten — durch umhergeworfene Blicke zu überszeugen.

Reim Werlegenheiten, in grufthaften und laund gen Erzählungen. herausgegeden von G. F. Fischer. Erstes Bandchen. Leipzig, ben Friedrich Schödel 1805. 8. 270 Seiten.

Gine Rinber - ober eine Spinnftube ift ohne Ameifel die Schule, in welcher Diefer Berr Fifcher fich jum erzählenden Schriftsteller gebilbet bat, und er mar ein fo gelehriger Schuler, bag in ber unfeligen Runft, bie armen lefer auf ber Folter ber angeweile ps martern, fich feine Umme bes beiligen romischen Reichs mit ihm messen bark. Dieses allzu gelinde Urebeil gilt aber bloß feinem Bortrag. und feineswegs feinen Erfindungen, Die noch una gleich elender als jener find, und guverlassig bas Schicffal haben, felbit in ben Bierfchenfen ausge-Lohnte es fich ber Dube, ben gischt zu werben. einem Schriftfieller biefes Schlags Riefilgfeiten gu rugen, fo murben wir ihm fagen, bag feine Stuniperen fiffon mit bem Tirel feines Buchs beginnt, ber ein hwentes Bandchen von neun bereits voll-Ranbig im erften enthaltenen Ergafflungen an-Tunbigt.

Hoffentlich wird die jehnte Verlegenheit bie eigene Person bes Verfassers betreffen, und barin bestehen, baß für seine tunftigen Armseligkeiten sich ber burch Schaben klug gewordene Verleger ben bankt.

Malven. Von Friedrich Kind. Zwen Bandschen. Züllichan und Frensfadt, in der Darnsmannischen Buchhandlung iso5. 8. 444 S. 1

Diefe Matven, zu welchen auch ein ungenannter Freund bes herrn Rind einige Bentrage geliefert bat, besteben aus profaischen Erzählungen und Be-Die Sammlung gewährt im Bangen eine fehr angenehme lecture, und bie Talente benbet Beri faffer luffen bas Publitum bereinft noch vollenbetere Arbeiten hoffen. Unter ben Ergablungen fichtinen uns bie Bilber ber Ahnen von bem Ungenannten ben Borgug gu verbienen', obgleich bas Gange nut eine Bespenftergeschichte ift. Die Ergablung bes Herrn Rind, Die Treibhausblumen, ift ebenfalls nicht ohne Werth, obgleich gegen ben Plan und bie Charaltere nicht unbebeutenbe Ginwendungen fatt finden midchten. Bas foll man 3. 9. Won einem Liebhaber fagen, ber feine Braut vernachläffigt, weil fie ben Blumen, bie er ihr an ihrem Geburtstage jum Gefthent gemacht bat, nicht Aufmerefamteit genug widmet, und - weil ihm bie funfgebnjaba rige Cochter bes Gartners, ben bem er bie Blumen Saufte & beffer gefallt? Bas fonft, als baft'et wei ber als ein redlicher; noch als ein beentunftiges Mann handele? Ueberhaupt fann man fich in bas Berhalenif biefes Pacres nicht finden. Bie find verlobt. Man weiß von teinem hinbettiff ihret Werbindung, und boch wied fie nicht vollzogen.

Den Brautigam macht feine neue Liebe gerftreut und tieffinnig. Die Braut und ihre Unvermandten be-Dienen fich eines gemeinschaftlichen Freundes, um ibn über biefe Stimmung jur Rebe ju ftellen. Wie fonberbar! Bas fonnte bie Braut abhalten, felbft eine Ertiarung zu verlangen? Aber noch auffallenber ift bas Benehmen bes Brautigams. - Auch er erflatt fich nicht felbft gegen bie Braut, fonbern antwortet dem jogenannten Wermittler. Und mas antmortet er ibm? Er habe nie aufgehort, bie Berbindung mit Julianen ju munichen, und fen ju jeder Zeit, beren Bestimmung einzig und allein von ihr felbst abhange, bereit, ihr seine Sand ju geben. Bon ber Braut alfo erwartet ber Brautigam, baf fie, unaufgeforbert von ihm, ihm fage: Morgen will ich jum Altar geführt werben! Und von biefer adrelichen Besinnung lage er sie und bie Ihrigen burch einen Dritten unterrichten! Die lefer erwarten ohne Zweifel, baf ein ganglicher Bruch bie unmittelbare Folge biefes Betragens ift. Aber nichts meniger. Die Trennung wird burch eine weit unbebeutenbere Beranlaffung, fie wird baburch bewirtt, baß ber Reitfnecht bes Brautigams ben Domeftis. ten ber Braut einen Besuch ber Gartners Tochter ben feinem herrn entbeckt. Ein etwas gebrangterer Borteng mare bem Beren Rint ebenfalls ju winfchen. Auch fcheint ibm ber ernftere Lon beffer gu gelingen, als ber launigte. Dan logenanite Reifegeschichuben, bas bie Ueberschrift bett wie

man fich irren fann, ift febr unbedeutend' und bie Entwicklung beleidigt alle Delitateffe. Unter ben benden Kriminalgeschichten, ber Schwan und bet Connenftaub, fann nur die erfte fich Benfall verfprechen. Der zwenten gebricht es an pfnchologischer Babricheinlichfeit. Bon ben Bebichten ift feines gang ohne poetisches Werdienft; aber es gebührt auch feinem bas lob ber Bollenbung. Die vorzug. lichsten find : ber Korn-Engel, bie Ballade Simonibes (ob fie gleich ben Kranichen bes Ibpfus von Schiller sichtbar nachgeahmt ift) und bie benben Bindfpiele. Die fogenannte Arabeste: 'bas munberthatige Grab, eine fennfollende fomifche Ergab. lung, ift ganglich verungluckt, und bient ju einem abermaligen Beweis, bag Berr Kind fur biefts Sach nicht geschaffen ift.

Taschenbuch für Damen. Auf das Jahr 1806. Herausgegeben von Huber, Lafontaine, Pfefe fet und andern. Mit Aupfern. Tübingen, in der J. G. Cottaschen Buchhandlung. 16. 1920 Seiten.

Auch für has Jahr 1806. ift ben beutschen Damen burch die Bemühungen bes herrn Cotta großes heil, und zwar in Prosa und Versen, in Holzschnitten und Aupferstichen wiedersahren. Giebe es Ungenügsame unter ihnen, die wohl gar glauben, es könnte des Guten mehr und des Mittelmäßigen

weniger fenn, fo benke man barum nicht folimmer von ben Berfaffern. Dan weiß ja, wie fchmer bie Schonen ju befriedigen find. Einer umftandlichen Anzeige enthalten wir uns. Rur muffen wir bie Lefer im Mahmen bes herrn Christian Schreiber um Bergeihung bitten. Er bat auch bier wieber, wie gewöhnlich, Accorden und Worten, Accorde und Worte, Accord und Wort gereimt, und man fann alfo nicht langer zweifeln , baß bem armen Dichter burch eine bobere Gewalt biese 3bee und biefer Reim aufgebrungen wirb. Uebrigens fehlt es feinen bier gelieferten Bedichten nicht an einzelnen guten Stellen. Ob bas Ansehen bes herrn von Gothe Bufammenfebungen wie bequemgefellig, und Borte wie ficherstellig, vollgehaltig und reichgestaltig in Mufnahme bringen wird, fteht ju erwarten. 2Benn Die Damen bie Sauslehren bes hestobus und bie Benefung aus Libull hier nicht gang an ihrem Plas finden, fo muffen fie bedenten, baf ohne biefe Stude ber Nahme Dog nicht im Ralenber ftanbe. Die Rupfererflarungen enthalten fehr ichwerfalligen Bis, und wir wollten funftig bennahe lieber auf bas Berfteben ber Rupfer Bergicht thun, als fie uns auf biefe Beife erflaren laffen.

Molieres Luftspiele und Possen. Für die deutsche Buhne. Bon Heinrich Zschoffe. Brittes und vierter Band. Zürich, ben Heinrich Gesner: 1805. 253 und 318 Seiten. 8.

Gern mochten wir von biefen benben Theilen mehr Gutes fagen, als von ben benben erften, wenn es uns nur bie Bemiffenhaftigfeit erlaubte. Berr Bichoffe ift gar ju unbefummert um bas, mas man Elegany des Style nennt. Man glaubt, er fuche absichtlich und mit Anstrengung für jeben Bebanten ben gemeinsten Ausbruck, und bemitleibet orbentlich die handelnden Personen, baß fie fich einer fo rauben und ungebilbeten Sprache zu bedien nen genothigt find. Auch glauben wir im Ernft. baß biefer Dialog ben Organen ber Schauspieler wirkliche Beschwerben verurfacht. Berr Afchoffe bat zuverlässig als Schriftfteller feine guten Seiten. Defto mehr bedauern wir, ihn bier fo gang außer feiner Sphare ju finben.

Heravine, oder Schönheit und Liebe. Roman. Braunschweig, ben Karl August Schröder 1805. 8. 111 Seiten.

Wenn die Lefer die begben erften Seiten biefes Buches durchlaufen, fo tonnen wir ihnen die Bestanntschaft eines Mannes versprechen, der erftens seine Arme treuzweise wild zusammen wirft; zweys

tens fein naffes Auge auf Die Band richtet; brittens, es gen Bimmel hebt; viertens, es wieder finten lagt; fünftens, in ein mahnfinniges tachen ausbricht; fechstens, befrig rafend (billig batte er fanft rafen follen) vom Stuble auffpringt; fiebentens, mit ichnellen Schritten Die Stube entlang geht; achtens, an ber Thur ploblich fteben bleibt; neuntens, bie Sand an die Stirn legt; gebntens, fich rafc umbrebt; eilftens - ins Tollhaus manbert? boren wir fragen. Dicht boch. Er tragt am Enbe, obgleich fich immer gefährlichere Symptome einftellen, feine theure Beravine bavon, die freglich feiner volltommen murbig ift. Möchten boch gewiffe Autoren, wenn je ihregottliche Raferen fich nicht anbers als auf eine bem Papier verberbliche Art ju außern vermag, baffelbe lieber gerreißen, als befchreiben!

Julius und Julie, ober das unsichtbare Madden. Bon Gottlieb Müller. Zwep Theile. Wien, ben Anton Pichler 1805. 8. 174 und 126 Seiten.

"Hoble ber Teufel die Madchen!" Mit bies fem einem Obersten in ben Mund gelegten Ausruf beginnt Herr Gottlieb Müller seinen Roman. Die zahlreichen Flüche bieses Obersten, von welchen aber keiner eine so schreckliche Blasphemie als der erfte ausdrückt, sind das Beste im ganzen Buch; bennt ber übrige Theil beffelben befteht aus Plattheiten und faden Reflerionen. Bon einem mit Berftand angelegten Plan und einer nur halb erträglichen Charafterzeichnung ift gar bie Rede niche.

Romantische Gemalde und unterhaltende Erzählungen. Mit einem Sitelkupfer. Leipzig, in der Sommerschen Buchhandlung 1805. 8. 243 Seiten.

Es ift uns nicht flar, wie die in diesem Buche ber lesewelt aufgetischten Siftorchen zu bem pornehmen Litel: Bemalbe, fommen. Schreiben kann ber Werfaffer freplich nicht. Aber baraus folgt feineswegs, bag er fich befto beffer aufs malen Doch bas erfte feiner Tableaus mag ben Lefern einen Begriff von der Runft biefes Raphaels mit bem Banfefiel geben. Man erblicht ein Doft. haus; in diefem Poftbaufe einen Brafen, ber aus bem Benfter fieht; vor bemfelben einen Buttel mit einem Rnittel, und einen Menschen in abgetragener burchlocherter Rleidung. Bu diesem romantie fchen Gemalbe gehort folgende unterhalten. be Ergablung. Der Graf beißt Beilberg. bat feine Gefanbtichaftsstelle im \*\* fchen aufgegeben, und ift eben auf bem Bege nach feinen Butern, wo er ben Reft feiner Jahre ungeftort verleben will. Bergensgute und Beiftesftarte, zwen Eigenfchaften, bie nach ber fcharffinnigen Bemerfung

1.1

bes Berfaffere felten vereinigt finb, leuchteten unverfennbar aus allen feinen Banblungen bervor. Daf er biefes rubmliche Zeugniß wirklich verbient. bavon giebt er fogleich mehrere Beweise. Der Buttel ift namlich ein Grobian, und will bem Menfchen in ber abgetragenen und burchlocherten Rleibung feinen Mahmen, Stand und Die Urfachen feines Aufenthalts abfragen. Aber in einer abgetragenen und burchlocherten Rleibung tann zuweilen fogar ein Mutor fleden, ber romantische Bemalde und unter-·haltende Erzählungen ans licht stellt, und feinen Mahmen aus Grunden nicht fagen will, feinen Stand aber nicht fagen fann, Rein Bunber alfo, baß unfer Unbekannter, ben wir am Ende nicht als einen Autor, fondern als eine ungleich wichtigere Perfon tennen lernen, ben Buttel mit. fpottifchen und unbefriedigenben Untworten abfertigt, und, als diefer brobt, in noch haufigere Beleidigungen gegen ihn und bie Orts-Obrigfeit ausbricht. Rest winkt ber Braf, und fragt ben fogleich vor .. fein Benfter gebrachten Fremben: Ber fent ihr? Antwort: Ein Sanbstreicher.

Der Graf. Einen rubmlichern Stand battet ihr mablen tonnen.

Der Unbekannte, (mit einem verächtlichen Blid auf den Stern unterm Oberrock des Minifters). Ja wohl, ja wohlt Zum Benfpiel Landausfauger. Jeder hat aber fo feine Grillen.

Der Ruhrer bes Unbefannten, ein Menich ohne Bergensgute und Seelenftarte, bob bier feinen Stod in bie Bobe, und ber Braf giebt burch einen finftern Blid, ber fogleich ben Arm bes Buttels entwaffnet, ben erften Beweis feiner oben get ruhmten Tugenben. Daben lagt er es aber feinesmegs bewenden. "Ueberlaff' er mir ben Menfchen, a fagt er jum Buttel, und ber Unbefannte fcheint ben Plas im Wagen bes Grafen nur angenommen gu baben, um die Bergensgute und Seelenftarte feines Bohlthaters auf alle mögliche Proben gu fegen. Er erschöpft fich in Impertinengen. Aber ber Die nifter, weit entfernt, empfinblich zu werben, prafentirt ben ber Ankunft auf feinem Gute feiner Soch--ter Emilie ben Unhold mit ben Worten: bringe bir einen Baft ins Saus, Schafchen!" und bort gugleich eine scharfe lection bes lumpenbundes. daß er fich berausnehme, ibn fur feinen Gaft ju er-Maren, ohne ihn zuvor gefragt zu haben, ob er es auch zufrieben fen, nicht nur mit Belaffenbeit an. fonbern betennt fich auch ber Berlegung einer Regel bes Boblstandes überwiesen. Bas fagen unfere Lefer ju biefer Menfchenbarffellung ? Muß man inicht am Ende glauben, febes beutsche Beblam mare Augleich eine Romanen-Fabrit?

Bella und Clarissa Fonts, Ansührerinnen eines furchtbaren Räuberkorps im Rirchenstaate. Eine Geschichte wunderbar und seltsam. Seitenstück zur Seerauberköniginn Antonia Della Loccini. Bon demselben Berfasser. Braunschweig, bey Karl August Schröder 1805. 2 Theile. 8. 199 u. 197 Seiten.

Bie bungrige Raben um to bte, fo fcmarmt ein zwar nicht befiedertes, aber boch bekieltes Befchlecht, bas nur ber beutschen Literatur eigen ift, um lebenbige Rauber, Diebe und Spigbuben, und gewinnt feine Nahrung von ihnen. Reller biefer Battung find eben fo vogelfren in ber gelehrten, als ihre Belben in ber burgerlichen Belt. Mur hat es noch Niemand ber Dube werth gefunben, auch auf ihre Ropfe einen Preis zu fegen. Der Berfaffer ber gegenwartigen Gefchichte scheint Die Banbiten mannlichen Beschlechts zu verachten, und fein glanzendes Talent blos bem Balgen und Rab verfpottenbem weiblichen Beroismus gewidmet au baben. Richts besto weniger burften bie Damen Bella und Clariffa Fonti ihren Biographen, wenn fie von ihm Runbichaft erlangten, zwar nicht ausplundern, aber boch guverlaffig - dusgifchen.

Der Lieutenant. Sin Gemälde aus den Berwicklungen des menschlichen Lebens. Mit einem Kupfer. Hildesheim, ben F. D. Gerstenbers ger 1805. 8. 423 Seiten.

Sollten auch die Benerale, die Rangleprathe, Die Doftoren und Paftoren, und felbit bie Rulien, Emilien, Amalien und Florentinen, benen ber Berfaffer Diefes Romans eine Rolle zugetheilt bat, von ben lefern berglich langweilig gefunden merben, ja follte fogar ber Berr Lieutenant fo ungludlich fenn, ibnen zu mißfallen, so erwarten wir boch, sie merben bem herrn D. Ma\*, Postmeifter ju Cao, Gerechtigfeit wieberfahren laffen: benn biefer, follen fie wiffen, ift ein gar braver, rechtlicher Mann, ber ba glaubt, nur pflichtmäßig zu handeln, wenn' er auf nuchterne Postillone und gute Pferbe balt, und ber fogar einft soweit ging, folgenbes Glaubeusbekenntniß abzulegen : "Der Poftmeifer muß: für bas Unglud verantwortlich gemacht werben, bas fein Postillon anrichtet; benn et felbft bewirkt es baburch, bag er lieberliche und ungeschliffene Rerle in ben Dienft nimmt, die er bann freglich wohlfeiler als ordentliche zuverläffige Leute haben und unterbalten tann. " Es ift unverzeihlich, bag ber Berfaffer biefen mahren Phonix von einem Poftmeifter nur in-einer Note feines Burhs aufführt, und baß er nicht einmal ihn felbst, fondern nur die Anfangs. buchftaben feines Mahmens unsterblich macht. Doch

ohne Zweisel erkennt er sein Unrecht, und schreibt einen zwenten Roman, worin wir die Freude erleben, daß ber herr Postmeister eine Frau Postmeifterinn bekommt.

Raimund der Unerbittliche. Oder schreckliche Folgen der Hartherzigkeit. Sine wahre Familiens geschichte. Leipzig, ben Karl Tauchniß 1805. Erster Theil 228. Zwenter Theil 194 Seizten. 8.

Nicht genug, baß die deutschen elenden Scrisbenten mit den Geburten ihrer eigenen Armfeligkeit dem Publikum zur last fallen, sie sehen ihm auch noch fremde Kündlinge vor die Thur. Der Versasser siese Geschichte hat, wie er sagt, die vier starten Bande bes französischen Originals in zwen mästige verwandele. Diese Abkürzung ist löblich. Aber wozu auch nur zwen Bande, wenn es schon an zwen Seiten zu viel ist?

Eprische Gedichte von Rudolph Friedrich Heinrich Magenau. Anspach 1805., bep des Commissionsraths Haueisen Wittwe. 8-136 Seiten.

Die Muse des herrn Magenau heifit — Alltäglichkeit. Reines seiner Gedichte erhebt sich auch nur Stellenweise über bas Gewöhnliche, ober zeich-

net fich burch irgent eine Gigenthumfichfeit aus. Da die Sammlung ben Titel Inrische Gebichte führt, fo begreifen wir nicht, wie Die Stude: Det Cangellift, Philoren (eine Anetbote, Die ohnehin fcon ungahligemal und beffer ergablt ift), bas Mahrchen Ballo, und einige andere einen Plas barin erhalten konnten. Sollte es mit der Dichtkunft bes Beren Magenau überhaupt einen beffern Forts gang gewinnen, so wird er ohne Zweifel auch mehr Rleiß auf bie Versification wenden, und sieh weber Reime wie Boben und Lobten, Gifen und gerreife fen, Schwerdte und werbe, begannen und Sabe nen, noch Barten wie war'n, woll'n, Kranch (Rranich) erlauben. Das lieb: ber Ofterbuch, bante fein Dafenn einem Berfprechen bes herrn Magenau, ein Einweihungslied für ein Baus ju bichten, bas ber Befiger eines Buts biefes Rabmens zu bauen beschloffen hatte. Das Saus, fagt Berr Magenau, murbe gwar nicht erbaut, aber bas Lied wurde gedichtet. Mancher Lefer burfte wohl wunschen, die Sache verhielte fich umgekehrt. Um Schluß feines Buchs bat ben Berrn Magenau gang unvermuthet eine fatprische Laune angewandelt. verfertigte unter bem Titel: Leichenkarmen auf Einen und Manchen, ein Bebicht, beffen 3med Spott über einen verftorbenen Liebling ber Lefewelt ift, und deffen Pointe barin besteht, bag bas Publifum ein altes Beib fen. Wir wiffen nicht, wie bas Publikum diese etwas starke poetische Licenz aufnehmen wird. Aber schwerlich burfte es ben ihm bengelegten Charafter baburch rechtfertigen, baß es ben herrn Magenau, mar's auch nur guf kurze Zeit, zu seinem Lieblingsbichter erhebt.

Bunte Reihe kleiner Schriften von Sophie Brentano, Frankfurt a. M., ben Friedrich Wilmanns 1805. 8. 387 Seiten.

Die Verfafferinn biefer Sammlung beschämt burch ihr ftanbhaftes Bekennen der neuen poetischen . lebre einen großen Theil ihrer mannlichen Glau-Wenn biefe vor dem Sohn ihrer bensgenoffen. Berfolger fich, wenn nicht in Sohlen und Rluften, boch in Dachstuben verbergen, ober gar zu ben alten Bosen gurudtehren, fo ift fie tubn genug, fich, bas Unaussprechliche verfundigend, unter ben Tempel au ftellen, ber leiber icon jest wieder ben Ginfturg brobt, ob er gleich bestimmt mar ber Berganglichfeit zu trogen. Schabe, bag fur biefe große Sache nur Dinte und fein Blut verfprift wird! Mabam Brentano murbe guverlaffig bie Martyrerfrone mit bem lorbeerfrang vereinigen, und felbft auf bem Roft mit einem Sonnett im Munde fterben. genwärtig erscheint fie als eine mabre Bottinn bes poetischen Ueberfluffes, und schuttet aus ihrem gullborn Sonnette und Romangen, alte und neue lieber, eine legende, eine altbeutsche Beschichte und ein Bruchftud einer vergeffenen Tragobie über bas

Publikum aus. Cogar ber Mann von vier Beibern, ein Roman aus bem alt-poetifchen England, bat fich jur Sprache bes neu-poetischen Deutschlanbs bequemen muffen. Der Belb ber Legende ift Jobannes mit bem gulbenen Munb. Er' batte bas Unglud, einigen fleinen Schwachheiten zu unterliegen. Die man außer ben legenben Bubenftucke Das bramatische Fragment bat ben alten Andreas Grophius, einen echten Borlaufer ber beutigen poetischen Belterlofer, jum Berfaffer, und Madam Brentano giebt uns die angenehme Soffnung, bag nachstens ein junger und machtiger Dichter unserer Zeit (alfo ein Napoleon in ber Reimfunft) bas gange Bilb mit aller feiner tragifchen Berrlichkeit wieder hervorrufen merde. Diefer literarifche Beifterbefchworer beißt lubwig Achim von Arnim. Die "bren ichone alte Liebet" find foftliche Reliquien, und Mabam Brentano verbient ben Dank bes Publikums für ihre Aufbewahrung, war's auch nur wegen ber Borter: Anefang, Ungefalle, rumme und umme zc. Die bren Sonnette, mit welchen bie Sammlung eroffnet wirb, beißen ber neue Frubling, und find ber Triumph ber gottlichen Runft. Die Bolfen feben fußbewegt bernieber, und konnen fich ber Thranen taum enthalten; ber Bluß erglangt vor innigem Wergnugen; bie feobe Erde traumt von grunen Baumen und Blumen; Salm und Bluth wartet mit fußem Sorgen auf ben Morgen; bie Sonne lache mit muntern

Mugen herein, und ichickt, neugierig, was bie Macht wohl fill verborgen habe, ben lichten rothen Morgen ins Thal. Der Bitte, mit welcher bie Dichterinn fcbließt, baß ber Fruhling ber Erbe Berg mit gruner frifcher Treue bestreuen mochte, fugen wir ben Bunfch ben, bag biefe grune frijche Treue, unfern Rindern und Schafen, bie fie mabre. Scheinlich ber Mutter Erbe vom Bergen megfreffen burften, nicht schlimmer bekomme, als gemeines Bras. Schließlich tonnen wir, fo leib es uns thut, um ber Babrheit willen nicht verschweigen, baß unserer Dichterinn, trop ihrem gottlichen Gemuth, aumeilen etwas Menschliches begegnet, und baß ihr Dann Stellen entwischen, bie auch von ungeweihten und bloff vernunftigen leuten mit Benfall gelefen Bir hoffen indessen, bas beffere werben tonnen. Publifum werbe, eingebent bes Spruchs: Ubi plurima nitent etc. biese fleine Berirrung nicht au ftreng abnben. Mabam Sophie Mereau bat au lange Die Geffeln bes fogenannten guten Befchmads getragen, als bag Mabam Cophie Brentano gegen jeben Rudfall gesichert fenn tonnte. Ueberbief boren wir ja zuweilen auch aus bem beiligsten Munbe ein unschiedliches Wort, ober gar einen Fluch.

Bibliothek der Robinsone. In zweckmäßigen Auszügen. Bom Berfasser der grauen Maps pe. Erster Band 406. Zwepter Band 394 Seiten. Berlin, ben Joh. Friedr. Unger 1805. 8.

Die Robinsone maren bie Lieblings-Lecture unferer Bater, und fie batten fich mahrlich ihrer wenis ger ju schamen, als die Sohne und Entel ber Ritter - Rauber - und Geifter-Gefchichten. Benigftens finden zuverläffig Ropf u. b Berg ihre Rechnung mehr daben, einem Ungludlichen, ber, von jeber menschlichen Bulfe verlaffen, mit ber bochften Unftrengung ber forperlichen und ber Seeknfrafte fich querft bie unentbebrlichften Bedurfniffe bes Lebens. und bann auch die Bequemlichkeiten und Unnehmlichkeiten beffelben zu verschaffen weiß, Befellschaft ju leiften, als die Schinderhansen und Conforten von einer infamen Unternehmung gir anbern, unb am Enbe jum Galgen ju begleiten. Schon in biefer Hinficht verdient also die Ibee bes bereits burch mehrere Schriften vortheilhaft befannten Berfaffers ben Benfall bes Publikums, und unfere überweise Jugend kann aus manchem Product, mit bem er fie bekannt macht, lernen, bag ein von ihr mit Unrecht verachtetes Zeitalter, wenn gleich auf einer niedrigern Stufe ber Rultur, fich bennoch gegen Sittlichkeit, gefunde Bernunft, und felbft gegen ben guten Befchmad unenblich weniger verfünbigte, als ihr eigenes. Schwerlich wird auch bem

beften Roman aus einer ber genannten Rlaffen je Die Ehre mieberfahren, gleich dem Robinfon Erufoe bon einem Begel ober Campe ber fpatern Zeit in usum Delphini bearbeitet ju werben; und follte je dereinst ein Mann von Geschmack eine Bibliothet der Mobe-Lecture unferer Zeit anlegen: fo fann es nur barum geschehen, um bie Werfaffer und ihr Publifym bem gerechten Spott ber Nachwelt Preis zu geben. Der Berausgeber hat fich übrigens eine weber febr leichte, noch febr angenehme Arbeit aufgelegt; benn es ift weber leicht, noch angenehm, felbst aus gutgefdriebenen Buchern Augjuge ju machen, und unter bie gut geschriebenen Bucher geboren bie Robinsone im Bangen feineswags. Er hat aber fcon in biefen bepben erften Banben binlang. lich gezeigt, daß er feinem Unternehmen volltommen gewachsen ift. Befonders verdient ber Audzug aus bem Robinson Erusoe, bem Stammvater und guverläffig auch bem vorzüglichsten aller Robinsone, bemerft zu werben. Er ist gebrangt obne troden zu fenn, und indem der neue Erzähler die Befcmabig-Yeit feines Urbilds gludlich vermieb, Die übrigen Bebrechen beffelben aber theils ju beben, theils ju versteden suchte, bat er bennoch feine Eigenthumlichfeit nicht verloren geben laffen. Daß er überbaupt über fein Unternehmen gedacht bat, beweift die neunzehn Seiten lange Vorrebe, in welcher er von bem Zwede, bem Plan und ben Grangen beffelben Rechenschaft ablegt. Er theilt die Werke,

benen feine Bibliothet gewibmet ift, in fechs Claffen, movon bie erfte bie eigentlichen Robinsone, Die zwente folche Werke, die biefen Titel bloß als einen Aushangesthild benuften (wie g. B. Gil-Blas, ber als spanischer Robinson erschien), die britte die Entbeder und Bevollerer mufter Infeln, ben welchen jeboch mehr ber robe Anfang und die ftufenweisen Kortidritte bes gesellschaftlichen Zustandes, als bas einfame Bewohnen von Infeln und landern bas Besentliche des Stoffs ausmachen, die vierte bie Entbeder unbekannter Gublanber, beren 3med vorzüglich Darstellung ber Sitten bort getraumter Bolter ift ; die funfte bie Abentheurer gu Baffer und ju lande, und endlich die fechste bie von ber fruhesten Rindheit an ber Besellschaft entruckten Menichen in fich begreift. Diese benben Banbe enthalten übrigens zuerft eine gefchichtliche Einleitung. worin von ber Infel Juan hermandes, von Bill, bem Mostiten, von Alerander Gelfir, und von bem Englander Daniel Defoe, bem Berfaffer bes Robinfon Crusoe, Nachricht ettheilt wird; fobann: bas leben und munderbare Begebenheiten bes Englanders Robinfon Crufoe, erfter, zwepter, britter bis funfter Theil; ber banische Avanturier, ober wunderbare Begebenheiten und Reisen bes Berrn von R. . ., eines Werwandten bes Robinfon Erufoe; Robinfon Crufoe, neu bearbeitet. (Bon Begel.) Zwen Theile 1779; Robinfons Colonie (von ebendemfelben); Briebrich Robinfon, ein Lefebuch

für Kinder, von C. F. Sander, 1784; Robinson, der jüngere, ein Lesebuch für Kinder, von J. D. Campe, 1779; Robinsons, des jüngern, wunderbare und merkwürdige Schicksale zu Wasser und kande, für den Bürger und kandmann, 1800; Nobinsons, des jüngern, Beschreibung seiner Reise nach Otaheite und den Südsee-Inseln, ein nühliches Lesebuch für die Jugend, 1803; Robinson, der jüngste, ein Lesebuch für Kinder, vorzüglich in technologischer Hinsicht. Erster Theil 1797. Wir sehen der Fortsehung des Werks mit Vergnügen entgegen, und glauben ihm eine gute Aufnahme ben mehr als Einer Classe von Lesern versprechen zu dürsen.

Geschichte und Kritik der deutschen Poesie und Beredtsamkeit. Bon Franz Horn. Berlin, ben Johann Friedrich Unger. 1805. 8. 230 Selten.

Wer bedauert, daß die ehemaligen Oratel sich nicht dis auf unsere Zeiten erhalten haben, den versweisen wir auf Herrn Franz Horn, Poctor der Philosophie in Berlin. Die Sprüche dieses modernen Priesters des delphischen Gottes sind zum Theil so dunkel, als die, welche einst die berühmte Pythia von ihrem Dreysuß ertheilte; sie enthehren, wie jene, aller Beweisez sie widersprechen, wie jene, nicht selten dem gemeinen Menschensum, und zeichnen sich endlich, wie jene, zuweisen durch eine ge-

miffe Rubnheit aus, Die ihren gottlichen Ursprung beurkundet. Die gegenwärtige Schrift ift nichts anders, als eine Sammlung folder Spruche. Des herrn Doctors gludliche Schuler in Betlin haben fie in feinen Borlefungen mit eigenen Ohren gehort; aber bas minber gludliche Publifum muß fich mit bem tobten Buchftaben begnügen. Bir wollen unfere Lefer nur über einige ber mertwurdigften - er-Liscov verbient die Celebritat faunen laffen. nicht, Die nan ihm in fpatern Zeiten noch zuerkannt Ihm fehlt, ob man ihm gleich eine ziemlich leichte Beweglichkeit bes Beiftes und einzelne migige Einfalle und parobirende laune nicht absprechen tann, boch gur echten Satyre jene tieffinnige und pollfraftige Frenhelt (eine tieffinnige Frenheit!) bes Beiftes, Die bas Zeitalter fuhn und ruhig übenfieht, Luberfieht bas Zeitalter bie Frenheit, ober biefe jenes?) ohne von feinem irren Betriebe berührt gu werden ic. Rabener ift, wie billig, ber Bergeffenheit ziemlich nabe gefommen. Gein Wis ift ber eigentliche Conversationsspaß eines nuchternen und froftigen Birtels, bem es icon genug ift, wenn nur etwas ber Polemit Aehnliches gefchieht, bamis die Gefahr des Ginfchlafens vermieben werde ic. Wir wiffen nun, wie herr Frang horn von Liscop und Rabener urtheilt. Schabe, bag wir nicht auch wissen, wie liscov und Rabener von herrn Frans Born urtheilen murben! Leffing wird gegen fich felbst and andere, Die ibm poetische Salente abge-

fprochen haben, in Chus genommen, und recht ruhrend treubergig fagt ber Werfaffer, es mochte boch etwas zu vorschnell gewesen fenn, bem Manne bas poetische Talent gang abzusprechen. Der gludliche Leffing - und ber ungludliche! Gludlich burch bie pfalzgrafliche Sulb bes Berrn Frang Sorn, und ungludlich, daß er fich ihrer nicht mehr erfreuen Doch mas ift an ber Poefie gelegen, wenn mun feine Starte in ber Polemit befift? was leffings Polemit betrifft," fagt Berr Frang Born, pfo ift fie, wie mich buntt, noch immer nicht in ihrer gangen Große und Burbigfeit anerfannt; benn es ift, meines Biffens, noch nie mit Be-Rimmtheit ausgefagt (man merte fich biefes Frang Borniche fraftige Bort!) worben, bag er bie Dolemit zu bem erhoben habe, was fie wirklich werben tonnte und geworben ift, ju einer Biffenschaft." (Werden fonnte und geworden ift? Wird man etwas, bas man nicht werben fann? Man fagt. ein Ding ift geworben, mas es werben tonnte. Aber wenn man ben Sag, wie es bier geschehen ift, umtebrt, fo wird er jum lacherlichften Unfinn. Ueberhaupt mochte bem herrn Frang horn zu rathen fenn, Borlefungen über ben Styl nicht zu halten; aber - ju boren.) Bu ben bebeutenoften Berbienften Bielands - wir bitten unfere Lefer, ihre Aufmertfamteit zu verboppeln; benn fie follen thre Bunder boren - ju ben bebeutenbften Berbienften Wielands alfo gebort insonderheit bie

Anerfemnung bes - Banns Cachs. Der gute Wieland! Satte er boch von bem Augenblicke biefer Anerkennung an auf feinen Lorbern ausgeruht, unb uns mit feinem Agathon, feiner Mufarion, feinem Oberon und feinen übrigen verganglichen Werken verschont, ober wenn sie ja unglucklicherweise schon gefchrieben waren, fie verbrannt! Doch wer weiß, mas jest noch geschieht, wenn ihm ber Ausibruch bes tieffinnigen Runftrichtets ju Beficht tommt? Auf alle Ralle wird aber bas Bebicht: Beron ber -Abeliche, bem Auto ba Fe entgeben; benn Berr Frang Born fagt, er finde fur gut, nur biefes in feinem Buche anguführen. Es ift uns unmöglich, ben Werfaffer noch in einem glangenbern lichte barjuftellen, und wir find es also ihm felbst schuldig, unfere Angeige bier abzubrechen, foviel mir auch noch fagen konnten. Soffentlich wird bas Publitum ibm volle Berechtigfeit wiederfahren laffen, und wenn auch nicht seinen Ropf, doch wenigstens feine - Stirn bewundern.

Gottlieb Hillers Gedichte und Selbstbiographie. Erster Theil. Mit dessen Bildniß, von einem Landmann gezeichnet und gestochen. Edchen 1805. Gedruckt und verlegt in der Aueschen Hofbuchhandlung. 8. 250 Seiten.

Es giebt leute, die über alles die Nase rumpfen; leute, die sogar sich herausnehmen, einen LXXII. B. 1. St.

Mann, ber Taubennefter, Biegel, Befen und Berfe verfertigt, fatt burch ibn gum bochften Erstaunen bingeriffen zu werben, zum Ziel ihrer muthwilligen Einfalle zu machen. Und warum? Beil ben eingebildeten Rennern feine Poefie nicht poetifch genug ift, und weil fie gewohnt find, einem Ungludlichen, ber fich ber broblofesten aller Runfte befleißt, Dinge augumuthen, ben benen felbft einem Profeffer, und also noch mehr einem armen Reststechter bie Baare ju Berge fteben. Billig follten wir biefen Leuten, burch beren Theorie, wenn man fie befolgte, bas Dichten nicht viel leichter als bas Beren fenn murbe, ben ber Angeige ber Bebichte bes herrn Bottlieb Siller bie Ropfe gurechtseben, wenn fie Diefelben fich nur gurechtfegen ließen, und wenn wir nicht fürchten mußten, burch unsere Apologie bie Sache noch ichlimmer zu machen. Die Berren find gar ju ftreitfüchtig, und leiber haben ihre feberifden Grundfage von bem mefenelichen Unterfchleb zwifchen Reimen und Dichten gewiffe Autoritaten für fich, bie man nur heimlich verachten barf, wenn man nicht öffentlich ausgezischt werben will. wollen uns also mit ihnen lieber gar nicht einlaffen. Die Gebichte bes Berrn Biller find einmal gebruckt, fo gut als bie Bebichte eines Bog, eines Burger, eines Bolty, eines Matthiffon; und bieß ift noth bie geringfte Freude, bie er erlebt bat. Benn andere ber Pegafus nur auf ben Parnag bringt, fo bat ber leinige ibn nach Salberftabt, Berlin, Frankfurt an

ber Ober, Bien und noch in eine Menge großer und fleiner Stabte getragen. Er hat burch bie Doefie Champagner und Dunfch trinfen, Eis effent und tangen gelernt. Er ift in Rupfer geftochen und in Bachs boffirt. Er ift von Rlamer Schmibt gefront, und von biefem, von Beren Burgfarbt, von herrn Bantich und von herrn Tilly besungen. Mit einem Bort, er ift berühmt; und wenn er mitunter, wie er flagt, getabelt wirb, besto bester ! benn bieß ift ein Unglud, bas felbft ben größten Dichtern, ben lebenben wie ben tobten, noch taglich wieberfahrt. Er kann also bem Momus und Zoilus fuhn unter die Augen treten, und ihnen jum Tros nicht bloß einen zwenten, fondern auch einen britten und vierten Theil feiner Gedichte herausgeben. Bit munfchen ber Belt jum voraus Glud bagu, und schließen biese Unzeige mit einer Unekbote aus ber Biographie bes herrn hiller, bie uns auenehment gefallen bat. Im Worgimmer bes Furften von Deffau, bem er vorgeftellt murbe, fagte ein Bebienter ju feiner Frau: "Du, bieß ift ber Dichter!a Diefe betrachtete ibn von unten bis oben, und fagte endlich spottweise: "Ja, bas mag wohl ein rechter Dichter fenn !"

Gedichte von Friedrich August Ruhland. Erstes Heft. 1805. 110 Seiten. 8. (Ohne Druckort.)

Der arme Herr Ruhland! Hat er auf bet Welt auch nicht Einen Freund, ber ihm hatte sagen können, daß man sich durch Werse, wie die seinigen, nicht berühmt, sondern lächerlich macht? Bilstig hatte im Nothfalle der Seher es thun sollen: Oder hat man es ihm gesagt, und er hat es nicht geglaubt? Man weiß, daß Dichter seines Schlags in diesem Punkt schwer zu überzeugen sind. Was sagen unsere leser zu folgendem Ansange eines Bestichts:

"Auf Brüber auf! Lobfingt dem herrn, Vergesset eure Noth! Laut schalle unser Lobgesang, Wie Orgeston und Harfenklang Dem herrn Gott Zebaoth!"

weingt Brader! Gott ift gut mit uns, Er ift der Tugend Lohn! Wenn er uns will, so sprechen wir, Auf dieser weiten Erde hier, Berlarvten Teufeln hohn. a

Burben sie wohl errathen, baß es Verse sind, bie ein junger Shemann an seinem Trauungstage gesungen hat? Monche hatten ihm nachgestellt, beren tochungen er glucklich entging. Er singt baber ferner:

nRein Sclavenzwang engt meine Bruft, Wie herzlich froh ich bin.
Imar tofilich ist bes Monches Braß,
Bett ist sein Bauch, boch was nutt bas
Zu einem frohen Sinn!"

Fast sollte man glauben, ber Versasser sen wegen eines schweren Verbrechens verurtheilt worden, dieses Zeug drucken zu tassen, und seinen Nahmen daben Preis zu geben. Eremplarisch wäre die Strafe
guf olle Fälle.

Gesänge zur Erhöhung geselliger Freuden. Gesammelt u. herausgegeben von E. F. Sachse. Eisenberg 1804. Auf Kosten des Herausgebers und in Commission ben J. W. Schone und Comp. 8. 122 Seiten.

In einer Gesellschaft, worin die Lieber bes herrn Sachse gesungen werden, kann selbst ein Mann von Geschmack sich ziemlich leiblich befinden — wenn er sich die Ohren wohl verstopft hat.

Wir laffen es babin gestellt fenn, ob biefe Bebichte nicht auch ohne ben auf bem Titel angegebenen

Die Früchte meiner Muse. Zur Erziehung einer Waise geopfert, von E. Friedel. Breslau-1805. Ben Johann Friedr. Kour, dem ältern. 8. 184 Seiten.

Broed erschienen maren. Die Versicherungen ber Poeten, daß sie ohne diese ober jene Veranlassung die Früchte ihrer Muse im Pulte behalten hatten, haben langst allen Glauben verloren. Dat der Versfasser seinen Zweck erreicht: so soll es uns freuen, Sonst pflegen mittelmäßige Gedichte zwar wohl das Mitleid, aber nicht eben die Wohlthätigkeit des Publikums rege zu machen,

Rleine Schriften von Christian Schreiber. Berlin 1806. Ben Heinr. Frolich. 8. 242 Seiten.

Eine Sammlung vermischter Auffaße, swar auf feinen febr ausgezeichneten Werth Unfpruch machen, aber boch gelefen ju werben verbie-In ben afthetischen Erdrierungen bes Berfaffers vermiffen wir bas Talent, ben lefer nicht bloß burch bas Intereffe ber Sache, fonbern auch burch scharffinnige Entwicklung zu feffeln. ift von biefer Seite noch immer ein unerreichtes Mufter. Unter ben Aphorismen find mehrere nicht ungludliche, aber auch nicht wenige, ben benen weber ber Bebante, noch bie Wendung neu und anziehend genannt zu werben verbient. Das Befellichaftsfpiel fann unmöglich eine große Unftrengung ber Ginbil-Dungstraft erforbert haben. Es ist eine Landelen, bie ihren Zwed burchaus verfehlt. Der Auffaß: Etwas über bie Unterhaltung in gebilbeten Birteln, fagt gar zu gewöhnliche Dinge, auf eine gar zu alltägliche Beise. Die Uebersetzung der Dithyrambe des Delille über die Unsterblichkeit, und das sogenannte musikalische Dramolet: Komala, nach Ossian, hätten wir am liebsten enthehrt.

Gedichte von R. Seinr. Leop. Reinhardt. Mit einem Litelkupfer. Berlin 1806., bep Heinrich Frolich. 12. 328 Seiten.

Bir wollen nicht behaupten, bag hern Reinhardt gar nicht aus ber Hippofrene getrunten habe. Aber uns buntt, er hat ber Buge ju wenig gethan. Unter feinen Bebichten verdienen die Lieber den Borjug. Die Romangen und bie humoristischen und fatprifchen Berfuche find von ungleich geringerem Werth. Die Spigrammen, Die ben Inhalt bes fogenannten Panorama ber mobernen Weft ausmachen , zeugen ebenfalls von einem nur mittelmäßigen Talent für biefe Gattung. Nicht felten ftoft man auch auf Spuren eines noch nicht genug gebilbeten Geschmack. In ber Romange: Roschen, ober bas Ibeal, bie überbieß außerst gebebnt und voll mußiger Schilberungen ift, unterliegt eine Sprobe - einem Papian. Eine argere Plattheit lagt fich mohl kaum benten, und ber Dichter hat Urfache, wirklich zu thun, was er am Schlusse verfichert, die Sande ju maschen. Richt viel beffer, in jeber Hinsicht, ift bie folgende Erzählung: Bie

belis und Ribele. In ber fogenannten bauslichen Ibulle, ber fuße Lod, macht fich ber Dichter bie Luft, ein Daar fich gattenber Fliegen mit einer Rlatiche in bas Reich ber Schatten ju fenden, um ihnen ben Sob ju gewähren, ben er oft fich felbft wunschte. 3ft bas nicht originell, und eben fo fein als schalthaft? Zuverlässig hat ber wißigste Franjofe fich feines fo gludlichen Ginfalls ju ruhmen. Ausbrucke, wie: Da, brenfig Jahre noch wie beute, und bie Studenten Blostel: "Gans Spaß" tonnen fich ebenfalls gebildeten Lefern unmöglich Die Stude: bas Bab ber Juno, Gefprach ben einer Trauung, Avertiffement und einige andere, find, so wie bie Parodieen einiger fremben Bebichte, ihrer Stelle in ber Sammlung am wenig. ften wurdig. Das Gebicht Seite 227 ift eine Apologie für ben Berrn von Robebue gegen ben Berfaffer bes Berobes vor Bethlehem. Betehrt burften bie Berachter ber Muse bes herrn von Robebue burch diese vier und zwanzig Strophen wohl schwere lich werben, obgleich fein lob barin feineswegs gespart ist. Noch bemerten wir, bag Berr Reinhardt in feinen Bebichten fich mehrere Blasphemieen gegen ben gottlichen Jakob Bohm und feine Anbeter ju Schulben tommen lagt, und folgendes Epigramm beweist, baf er ber poetischen Doefie felbft nicht beffer mitspielt :

Das Febervieh ber Neupoetif,

mopric Beit, wie fieht bergleichen aus? Boit.

Es hat bloß gebern, teine Schwingen, Elaus.

So gleicht es wohl bem Bogel Strauß? Beit.

Bang recht, mein guter Claus; Denn weber fliegen tanns, noch fingen. G

Amor und Hymen, ein Warngedicht, nebst hundert den She und Wechestand beleuchtenden Epigrammen. Allen Hagestolzen geweiht von ihrem Kollegen X. Y. Z. Gedruckt in diesem Jahre. 70 Seiten. 12.

Nie hatte ein Schriftsteller mehr Ursache, sich in den Mantel der Anonymität zu verhüllen, als der Verfasser dieses kleinen Werkchens. Weber die Kritik, noch eine Staats-Inquisition, der Zorn, und zwar der gerechte Zorn der Schönen ist es, der diese Vorsicht ihm gebietet. Hundert Todsünden auf einmal gegen die Krone der Schöpfung, das ist mehr als die Sanstmuth selbst verzeihen kann! Ohne Zweisel wird ein Preiß auf seinen Kopf genseht; und da dieser Preiß schon durch die Hande, von denen er gegeben wird, einen hohen Werth ers

balt: fo schahen wir uns zum woraus gludlich, baß wir im Falle find, ibn zu verbienen.

Iris. Ein Taschenbuch für 1806. Herausgegeben von J. G. Jacobi. Zürich, ben Orell, Füßli und Comp. 282 Seiten. 12.

Wer die Erscheinung eines Taschenbuchs von Beren Friedrich Schlegel mit Seufgen vernom. men bat, ber trofte fich bamit, bag auch wieber eins von Jacobi erfchienen ift. Er lefe es, und er wird fich überzeugen, baß bas Talent fur bas, was man fanft Poefie gu nennen pflegte, bag Ache tung und Gefühl fur bas mabre Schone ben Deutfchen noch nicht gang fremb geworben ift. Waren alle Laschenbucher und Almanache biesem gleich, so konnten ibrer nicht zu viele fenn. Aber freplich ift auch nicht jeber Berausgeber ein Jacobi, bas beißt ein Mann, ber burch anerkannte Berbienfte um Die Literatur, und burch bie liebensmurbigften Eigen-Schaften bes Charafters bie Achtung bes beffern Publifums fich nun bennahe feit einem balben Jahrbundert zu erhalten gewußt bat, und mit bem in Berbindung zu treten fich bie vorzüglichften Ropfe mit Recht zur Chre fchagen. Dem gegenwartigen Jahrgang der Bris insbesondere gebührt das seltene Job, bag er nichts gang Schlechtes, wenig Mittelmagiges, viel Butes und manches Bortreffliche enthalt. Gleich ber erfte Auffag, von bem Beraus-

geber felbft, Sageborn überfchrieben, gebort in Die zulestgenannte Claffe, und ift eben fo interef-Bas barin von bem Werth fant als belehrend. unferer fruhern Dichter, in Bergleichung mit manchem hochgefeverten Reuling gefagt wird, ift ein wahres und treffliches Wort zu feiner Zeit. Freplich wird badurch fein Clinggebichts Fabrifant, fein tribus anticyris insanabile caput gebeffert were Aber als Prafervativ gegen bie immer noch nicht gang ausgerottete beillofe Seuche, bas gelbe Fieber ber beutschen Literatur, wird und muß es wirken. Die namliche Saite wird von bem murbigen Manne in feinem Auffage: Heber Belegenbeitsgebichte, noch einmal berührt, und er erscheint gang als ein gurnender Cato, ber bas beruhmter delenda est auf eine Secte anwendet, von ber en beforgt, sie mochte, menn ihr nicht Ginhalt gefchieht, mit ber beutschen Sprache jugleich bie male re Dichtfunft ju Grunde richten. Das wolle ber Simmel, bie Rritit, ber Eruft eines Jacobi, und ber Spott aller noch unangestedten beutschen Ropfe perhuthen! Bortrofflich ift auch bas Tifchlieb; bas Lied am St. Annen Tage; bas Gebicht; Un eine geliebte Hausmutter — boch was ist nicht vortrefflich von einem Jacobi? Die Bentrage von Cong waren uns außer ihrem eigenthumlichen Werth auch barum eine bochst angenehme Erscheinung, weil wir burch fle die Ueberzeugung erhalten haben, daß ber treffliche Dichter nicht aufgebort bat, am Altere

ber Mufen ju bienen. Seine Dbe: bie Baume, ift poll neuer, fuhner und farfer Bebanten, und man fühlt fich burch fie in die beffern Zeiten unferer Dichtfunft jurudgegaubert. Berr Saug hat fich auch in diesem Taschenbuche bas Werdienst vorbebalten, bie Stirnen ber Lefer ju erheitern. ber geiftpollen Verfafferinn bee Reife von Fregberg nach Carlsbab, im vorjährigen Laschenbuche, lieft man mit Bergnugen bie fleine Ergablung; Debwig von Schwaben. Die Dbe von Rrogers In meine Waterftabt, ift etwas talt. In bem lieb bes fonk trefflichen Salis: Abschieb an bie Sarfe, scheinen uns bie Ibeen nicht flar genug, und bes Bange bat Daber einen schwankenben und gezwungenen Charatter. Das Collectaneen-Buch enthalt größtentheils su febr bekannte Anekboten. Sonft finbet man noch Bentrage von Pfeffel; bem Grafen Chri-Rian ju Stollberg; von Rlamer Schmibt; (auch unter bem Dahmen: Frang Daglieben;) Jof. Wagner; von Ittner; Bebel; Frieberite Brun; Theone; Eder; Rolle; Mepeu; Bufchenthal; Schnebler; Buri und einigen Ungenannten. Daß bie Menschenfreunblichteit bes Berausgebers auch einigen Anfangern, beren Nahmen man bier jum erftenmal lieft, ibre jum Theil feenlich noch schwachen Wersuche in ber Iris auszustellen erlaubt bat, wird bas Publikum nicht mißbilligen. Bobl ihnen, wenn biefe Ehre ein Sporn zu ihrer Bervolltommnung wird!

Freia. Dichtungen von Wilhelm Blumens hagen. Mit einem Aupfer. Erfurt ben Fr. August Knick. 1805. 8. 400 Seiten.

Berr Bilbelm Blumenhagen gehort zur neuen Schule. Aber fogar in biefer macht er eine traurige Figur, und zuverläffig bat er feinen Plat auf bet letten Bant. In feinen profaifchen Ergablungen geht es gar erbaulich ber. Die Madchen liegen ihren Liebhabern unaufhörlich in ben Armen, und eine verbirgt fogar ihr Geficht in ben Bufenftreif bes ihrigen, daß ihr warmes Naschen fein klopfendes Berg berührt. Die jungen Berren machen es nicht beffer. Einer 4. B. füßt mit wilber Saft einen jugendlichen Bufen, eine Frenheit, Die fich taum baburch entschuldigen lagt, bag ber jugenbliche Bufen sugleich ein glangenber Bufen ift. Es fehlt auch nicht an Scenen, welche an bie felige Lucinde erinnern. Einmal bat ber lefer bas Bergnugen, ein gartliches Paar in einem Rabinett, und ein anberesmal ein Ditto in einer Afazienlaube zu belaufchen. Ein fonft tugenbhaftes Madchen verliert ihre Unfchuld an einen Unbefannten, ben fie wenige Stunben vorher jum erftenmel gefeben bat. Wer ba ftebt, febe ju, daß er nicht falle! Die Belben find meiftens ungludlich. Giner erfchießt fich felbft, und ein anderer lagt fich biefen Dienft in ber Schlacht ben Roppenhagen erweisen. Den flaglichsten Tob aber ftirbt Buftav von Unna, bem feine Beliebte

eine frubere Berbinbung verschwiegen hatte. Lange trieb er in ber Bergweiflung allerhand Unfug, und ritt besonders Pferbe ju Schanden. Endlich fchlug bie Stunde ber ichredlichften Rataftrophe. Die Wohnung feiner Beliebten in Flammen, und ba er fie um Bulfe rufen bort, fturgt er fich gur Pforte hinein und nimmt bas Madchen in die Arme. Aber statt mit ihr bas haus zu verlassen, reißt er fie mit ben Worten : "Dier, bier wollen wir fterben! Belibe ich bich nicht, so foll auch tein anberer bich fein nennen lu in ein Rabinett, und weicht, tros bet frachenden Decke und der Flucht bes Mabchens nach ber Thur, nicht von ber Stelle, bis bie berabfturzenben Balten ihn zerschmettern. Aft bas nicht tragifch, und lagt ber Berfaffer nicht alle feine Borganger in biefem Sache gurud? Er schilbert uns übrigens lauter gute Seelen, und auch nicht Einen Bofewicht, wenn wir nicht einen Beiberfeind in biefe Claffe gablen wollen, beffen Invectiven aber febr fraftlos und also febr verzeihlich sind. Schauplas ber Begebenheiten ift haufig ein Balb, eine Rlur, ober ein Garten, und in biefem Jalle unterlaft ber Berfaffer nie, ben himmel über feinen Belben, die Erde unter ihnen, und bie Baume und Relfen neben ihnen ju beschreiben. Die Begen. ben find meiftens reigend, und mas die Befcopfe feiner Einbildungsfraft leiben, bas leiben fie - in einer ichonen Welt. Wenn der Werfaffer irgendwo fagt, Die Ramonen, an Die einer feiner Belben fich

mit Begierbe gewandt habe, hatten ihm nicht lange genügt: fo follte man fich nach biefer Probe nicht viel von seinem Styl versprechen. Aber wenn auch bin und wieder ber Ausbruck etwas platt und gemein ift, fo ift er bafur an andern Orten befto Eraftiger und origineller. 3. B. Won Salfoli, bem Belben ber erften Erzählung, bes Schickfals Rache, wird gesagt: er bruckte bie Muße auf bas buntle wiste Haar; es ward ihm so wunderlich wohl und wehwechselnd; er sprach unwirsch mit sich felbst; er jog unwirsch die Muge tief in bie Augen; (bie arme Muse! Raum ift fie auf bas bunkle mufte Baar gebruckt morben, und icon muß fie fich wieber tief in die Augen gieben laffen!) er legte fich unwirsch neben bie Anbern; er marf fich in bem Baftsimmer unwirsch in ben erften Geffel. Wenn nut bas Benfpiel biefes unwirschen Menschen bie lefet bes herrn Wilhelm Blumenhagen nicht anftedt, baß fie am Ende fein Buch unwirsch in einen Bintel werfen! Die Poefie bes Berfaffers ift feinen Profa vollkommen murdig. - Er mochte berglich gern alte und neue Poeten nachahmen, wenn er nut fonnte. Bie es ihm mit Burger gelingt, mag folgende Probe beweisen :

> mabel mit bem Wonneleib, Mochte mohl ein trautes Beib. Un bem Berge wogen Saaten, Hoffnung gebenb, wohl gerathett.

Mabel mit bem Bonneleib, Nice ichamig, fey mein Beib.

In einem Gebicht, bes Gefangenen Sehnen, ber welchem Matthiffon jum Borbilde gebient zu haben scheint, lieft man unter anderem:

"Das Duftgebusch, wo mich die Liebe drucke," und glaubt, der Dichter beklage sich, daß die Liebe ihn gedruckt habe, die man durch die nachste Zeile:

"Un Sulbas Bruft"

sich recht angenehm aus seinem Irrthum geriffent sieht. In folgender Strophe bes nämlichen Gebichts:

"Den ichmalen Steg, ber aber ichwarze Fluthen Dit Schwalbenflug

Bu ibr, der Lilienreinen, Geraphoguten

Den Jüngling trugs
ist der mit Schwalbenflug tragende Steg, und bas
neue Word: Seraphsgute, zu bewundern. Daß
ein solcher Dichter auch Sonnette macht, versteht
sich; und in der That ist in dieser Gattung herr
Wilhelm Blumenhagen für einen andern Wilhelm
ind bessen Bruder ein hochst gefährlicher Nebenbubler.

## Neue Bibliothek der schönen

## Wissenschaften

u'n d

der freyen Kunste.

Zwen und fiebenzigsten Bandes Zwentes St.

Leipzig, In der Dyckischen Buchhandlung, 1806.

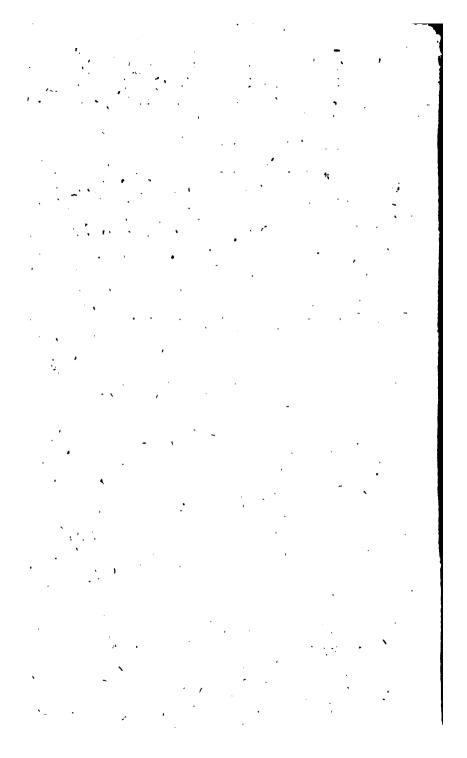

Ueber das Denkmal der Königinn Comosarpe, von Herrn Hofrath von Köhler in Petersburg \*).

Um Ufer bes See's von Lemrout an ber Spige einer kleinen landzunge, Andri-Atam, im Ange-

Der durch verschiebene archäologische Abbandlungen berühmte Berf. Diefer Untersudung, Auffeber ber faif. Sammlung antifer Dungen ju Petersburg, machte eine antiquarifche Entbedungs Reife nach Rlein, Scothien , bem Cautifchen Cherfones und bem affatifchen Sarmatien, und fehrte, reich an archaolos gifden Schaben, vorzüglich an Dungen und Dare morn mit Sufdriften, von berfelben gurud. Borlauferinn eines gelehrten Berte aber feine Ente bedungen aab er eine gebaltvolle Dissertation sur le monument de la Reine Comosarye. burg de l'Imprimerie impériale 1805. 86 6. gr. 8. nebft 10 Blattern Inschriften, als Sande schrift für Kreunde beraus. Da diese nicht in ben Buchhandel fommt, ihres Gegenstandes aber und ber Behandlung wegen einer größern Berbreitung werth fft, fo glaubten wir uns burch eine Ueberfegung um unfre Lefer verdient an machen. Durch des Berfaffers verbienftliche Dachforschungen fangt an in Erfüllung an geben, mas Mannert in ber Geographie ber Gries

sicht einer langen Bay des schwarzen Meeres, erspekt sich ein Verg, dessen Fuß der See bespult. Auf dem Gipsel desselben hat zweytausend Jahre das Denkmal der Lochter des Gorgippus geruht. Da sich auf der Halbinsel Laman beynahe nirgends solsche Ketten von Felsen besinden, welche die User beschüßen, und die lestern gewöhnlich nur aus Erde bestehen, so senken sie sich allmählig in das Meer oder in die Seeen hinad. Da die erhöhte Küsste des See's von Lemrouk immer von den Wellen angeschlagen worden, so ist sie endlich eingesunken und hat das Denkmal der Comosarpe mit an das User herabgezogen. Es besteht aus zwen Vildsausten und einer großen, mit einer Inschrift versehenen Vasis.

den und Romer Th. 4 S. 317 f. sagt: "Der langera Besichtland ber Russen wird uns gewiß Berichtis gungey und Aufklarungen über die innern Theile der fruchtbaren, aber lange vernachlässigten taurischen Halbinsel verschaffen, an welche unter der Regierung von Türken und Tatarn sich nicht denken ließ. Diese Ausschlässe mussen von einer der Aussellen, well der Eindruch und selbst der längere Ausenthalt barkarischer Gansen zwar Berwüstungen anrichtet, aber die Denks male des Alterthums nie so zerftört, als der Fleiß eines sissenden thätigen Bolks, welches der Erde jes des nach seiner Meynung unnühlich dasiegende Ueberrbleibsel entreißt, und die Stelle nebst den Denkmalen des Alterthums zu seinem Nuben umbildet."

Anm. bes Ueberfebers.

Es ift mir wahrscheinlich , bag ber Umftuch biefes Dentmals erft gegen bas Enbe bes vorigen Jahrhunderts, turg vor ber Eroberung ber Balbinfel burch bie ruffifchen Baffen, ftatt gefunden babe. Bier find meine Grunde. Man hat bas Diebestal mit einer ber Bilbfaulen am Ufer, und bie anbere Bildfaule in bem Gee felbft gefunden. nun ihr Umfturg weit uber bie von mir angegebene Epoche binauf, fo ift flar, bag die erfte Statue und ihr Piedestal durch das allmählige Berabsenken bes' Erdreichs unter bie Erbe versunten mare, und bie andere Bildfaule murbe fich fo tief in ben Schlamm bineingewühlt haben, baß fie ben Augen ganglich verschwunden mare, felbst in ben Zeiten, wo das Baffer am niedrigften ift. Batte fich bagegen ber Einfturg des Berges erft nach Sumaron's Eroberung jugetragen, fo ift tein Zweifel, bog alsbann bas Denfmal ber Compfarpe murbe befannt morben fenn. man wurde bavon gesprochen, man wurde es an vinen, befuchteren Ort gebracht baben, und Die Chre, ein für die Geschichte ber Rouige bes Bosporus & fchabbares Ueberbleibsel ju entbeden, mare mir nicht vorbehalten geblieben.

Benden Bilbsaulen fehlen die Ropfe, welche mahrscheinlich von den Tataren, den letten Besitern dieser Gegend, lange vor der Einsinkung dieses Berges abgeschlagen wurden sud. Das Piedestal und die begoen Bildsaulen sind von Gandstein.

Man hat in das exstere Fugen gemacht, damit ble Bilbsaulen besto sester darin stehen sollten.

Bielleicht hatte die Königinn Comosarpe in der Umgegend dieses Berges ein landhaus, wo sie den Sommer zubrachte: denn der Berg selbst lag nur achtzehn Berste von der alten Stadt Phanago-ria\*). Es muß zur Zeit der Comosarpe eine kleine Stadt oder wenigstens griechische Niederlassungen am Juße des Berges gegeben haben, welches daraus erhellt, daß man alte Münzen an der Kuste des See's Temrouk, vom Berge an dis zu der westlichssen Spise des Users ausgegraben hat, während sich am entgegengesesten User nichts gefunden hat.

Die Inschrift belehrt uns nicht, ben welcher Gelegenheit Comosarpe diese Bildsaulen zur Ehre ihrer Schus-Gottheiten errichtet hat. Indes will ich unten meine Vermuthungen barüber vortragen. Sie standen, nach dem Gebrauch des frühesten Alterthums, auf einem hohen Verg, vermuthlich, der Sitte jener Zeit gemäß, nach Morgen gewandt.

Die Infchrift bes Piebestals besteht aus folgenben vier Zeilen:

Diefe lag fablich ber ruffifchen Fortereffe, welche gieichfalls Phanagoria genannt wirb.

IPIZAAOTZI. NHETZAMENH

BOZIIOPOTKA@ETAOZIHEKAIBAZIAETONTOZ KAIOATEΩN b. h. nach einigen nothigen Ausfüllungen und Berbefferungen:

Κομοσάςυη, Γοςγίππου θυγάτης, Παιςισάδους γυνή, εὐξαμένη ἀνέθηκε ἐσχυςοῖς θειοῖς Ανέςγει καὶ Αστάςα, ἄςχοντος Παιςισάδους Βοσπόςου καὶ Θευδοσίης, καὶ βασιλεύοντος Σύνδων καὶ Μαιτῶν πάντων καὶ θατέςων.

Bier eine lateinifche Ueberfegung:

Comosarya, Gorgippi filia et Paerisadis conjux, ex voto posuit potentissimis Diis Anergi et Astarae, cum Paerisades Bosporo praeesset et Theudosiae essetque rex Sindorum, omnium Maeotarum, aliorumque populorum.

I. Die Geschichte erwähnt der Comosarpe nicht und ihr Nahme ist sogar ganzlich unbekannt. Das Denkmal belehrt uns aber, daß sie Gorgippus Tochter und Gemahlinn des Pärisades war. Lesterer war, wie ich unten beweisen werde, Pärisades mit dem Beynahmen der Erste, um ihn von einem andern desselben Nahmens zu unterscheiden, der auch herr des Bosporus war. Pärisades war der Sohn des Leucon und folgte seinem Bruder Spartocus III., der fünf Jahre regiert hatte, Ol. 107, 4. vor Chr. J. 349, in der Regierung nach. Er regierte dis zu Ol. 117, 2. vor Chr. 311., in Allem 38 Jahr.). De Boze hat viel Licht über

<sup>\*)</sup> Diober 16, 52 p. 123, ber ibn jum Ronig von

ble Geschichte bes Bosporus in einer Abh. verbreistet, welche er in die Mémoires de l'Acad. des Inscr. et belles Lettres hat einruden lassen. Er zeigt augenscheinlich baselbst, daß es Parisades I. ist, auf den sich eine Stelle des Redner Dinarchus bezieht, in welcher Demosthenes darüber getadelt wird, daß er dem Parisades, Satyrus und Gorgippus bronzene Bitosaulen auf dem disentlichen Plaß zu Uthen habe errichten lassen "). Es ist kein Zweisel, daß der Tyrann Parisades des Diodor und der des Dinarchus der nämliche sen, und die Erswähnung des Tyrannen Gorgippus ben lesterm wird für unsere Inschrift sehr mertwürdig und wird uns weiter unten Unlaß zu Vemerkungen geben.

Weffeling "4), welcher Boze'n widerspricht, ift selbst in einen großen Jrrthum gefallen, indem er behauptet, die von Dinarchus genannten Paris sabes, Satyrus und Gorgippus seinen Tyrannen von Thracien gewesen. Er grundet sich auf eine Stelle des Demosthenes, der von dren Tyrannen Thraciens spricht, die er Chersobleptes, Parisades

Pontus in der weitläufrigen Bebeutung macht, nach welcher es die gauze bfiliche Kufte bes schwarzen Mees res begreift. Bestimmter neunt ihn derselbe Diodoc 20, 30 p. 421 König bes Eimerischen Bosporus.

Contra Demosth. p. 34. Reisk.

<sup>\*\*)</sup> ad Diofi: 16, 52 p. 123 n. 78.

und Amabocus nennt b). Aber wenn man Demo-Ahenes Stelle mit ber bes Dinarchus vergleicht. fpringt Beffelings Jrethum in bie Augen, und es bleibt unbestreitbar, baß Parisabes, Samus unb Borgippus Eprannen bes Bosporus maren. Cherfobleptes, Parifades und Amedocus theilten Thracien unter fich Dl. 106, 4, und Parifabes, Tyeann des Bosporus, folgte feinem Bruber Spartocus Dl. 107, 4. Es ware baber bochft unwahrscheinlich , bag , außer ben vom Demofthenes genannten Eprannen, die andern vom Dinarchus genannten, fich, vier Jahre nach ber erften Theilung, ebenfalls einige Theile Thraciens batten zueignen tonnen. Eben fo unwahrscheinlich ift es anzunehmen, bag, vier Jahre nach ber Theilung gwifchen Cherfobleptes, Parifades und Amabocus, biefe bren gurften von benen erfest worden fenn follten, bie uns Dinarchus engiebt. Aber Weffelings Mennung wird noch meniger annehmlich scheinen, wenn man ermagt, bag Parifabes, einer von den Tyrannen Thraciens, febr balb nach jener Theilung Thraciens farb. Wenn Parisades, ber Tyrann von Bosporus, seinem Bruber Dl. 107, 4 folgte, und wenn man, wie es febr mabricheinlich ift, annimmt, bag bie Athenienfer nicht gerade im erften Jahre feiner Regierung tom, fo wie bem Satyrus und Gorgippus, eine Bilbfaule errichtet haben werben, fo wird man mit

<sup>\*)</sup> adv. Aristocrat. p. 430 B. Welf.

Zuverläffigkeit schließen, bag Parifabes von Thracien wenigstens vier ober funf Jahre tobt gewesen fenn muß, als bie Athenienfer biefes Dentmal errichteten. Mithin vereinigt sich alles zu beweifen, daß es bren Kürsten bes Bosporus maren, von benen Dinarchus fpricht. , Belche Bewegungsgrunde hatten überbem, ben Demofthenes antreiben tonnen, ju Ehren eines vor vier bis funf Jahren verftorbenen Furften eine Bilbfaule von ben Atheniensern auf ihrem offentliden Plat errichten ju laffen; wogegen fich feine Anbanglichkeit für ben Parifabes, Satprus und Gorgippus auf bie ftarten Penfionen grunbete, bie er von ihnen erhielt. nimmt man noch ben großen Rornhandel bingu, ben bie Stadt Athen mit bem Bosporus unterhielt, fo fieht man, baß fich alles vereinigt, uns ju überzeugen, bag Dinarchus bie brep Kurften bes Bosporus im Auge hatte.

Boze Mém. des Inscr. T. 6 p. 530. Cary Hist. des Rois de Thrace et du Bosp. Cimm. pl. 1 f. g.

<sup>\*\*) 16, 52</sup> p. 143.

<sup>\*\*\*)</sup> Strateg. 7, 16 T. 1 p. 639 Massvic.

<sup>.\*\*\*\*)</sup> p. 430 B

<sup>\*\*\*\*\*</sup> P. 34

ändern, wo diefer Nahme Hagvoadns, Hagioadns und Bngioadns, geschrieben ift, unstreitig burch Nachläffigteit ber alten Abschreiber .).

Boze und Eckhel \*\*) glaubten auf ber goldnen Münze, die ich angeführt habe, den Nahmen des Königs geschrieben zu sehen Mazeroadov. Aber da die Buchstaben, welche den Namen ausmachen, zu nahe am Rand stehen \*\*\*), so war vielleicht kein Plaß da für das Tsimale, das man auf der Inschrift der Comosarpe im Genitiv dieses Nahmens sindet. Vielleicht wird man einwerfen, daß, da die Münze, von der wir reden, in Panticapaum geschlagen ist, wie ihr Monogramm zeist, der Nahme des Königs, aus diesem Grund, um desto acheter hat erhalten werden können. Aber dagegen spricht laut sur das S am Ende die Inschrist der Comosarpe und die unter der Regierung desselben

<sup>\*)</sup> Beffeling halt Napivadye für den mahren Nahmen bes Königs. Aber dieß wird vollkommen durch die angesührte Münze und durch die Inschrift der Comossarpe sowohl als eine unten anzusührende des Westes vippus widerlegt. Er iret sich auch darin, daß er Napivadye und Bypivadye für zwey verschiedene Rahe men halt, da der lehtere doch nur entweder einem Schreibsehler sein Daseyn verdankt oder auch der sehlerhaften Aussprache, nach welcher man bisweilen II mit B, AI mit H verwechselte.

<sup>\*\*)</sup> Ductr. num. P. 1, V. 2, p. 361.

<sup>\*\*\*)</sup> Mionnet Catal. d' une collect. d'Empr. N. 752 p. 38.

Parifades versettigte des Mestorippus. Indeß darf ich nicht verschweigen, daß der Genitiv, wie ihn Boze und Eckhel auf der Münze lasen und wie er sich auch benin Strado und Diodot ") sindet, ebenfalls auf einer Inschrift vorkommt, die junger als die unsrigen ist, und die ich nahe ben der griechischen Kirche von Kertch gesunden habe. Hier ist sie in ihrer ihigen Verstummlung:

ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣΠΑΙΡΙΣΑΔΟΥΣΠΑΡΤΟΚΟΥ ΛΕΩΣΤΡΑΤΟΣ . ΠΕΡΤΟΥΑΔΕΛΦ.

ITO $\Sigma$  . . . . T . . . . . . PIA

d. h. Unter der Regierung des Parisades, Sohnes des Spartocus, errichtet von Leostratus über dem Grabe seines Bruders u. s. w.

Der Parisabes, bessen diese Inschrift benkt, kann nicht Parisabes I. senn, welcher ein Sohn des Leucon war, sondern es ist vielleicht der Sohn und Nachselger von Spartocus IV, welcher Ol. 122, 4. Rönig des Vosporus wurde und zwanzig Jahre reigiert hat; oder vielleicht war es einer der Rönige des Bosporus, welche in dem Zwischenraum von 170 Jahren regiert haben, die zwischen der Regierrung Spartocus IV. und der Parisabes des II., der seine Staaten Mithradates dem Großen abtrat, verslossen sind.

Diod. 20, 22 p. 421. Straba 7, p. 477. Inbeft scheint ber Lettee 17 p. 1132 benselben Rase men wieder andere beclinirt ju haben.

Wenn ber Parifabes ber Infdrift bes Leoftratus nicht Parifades II. ift, fo ift es ichwer zu entscheiben, welcher Epoche biefe Infchrift angehort. Mach ber Aehnlichkeit ber Schrift, vorzüglich ber Buchftaben II. O und Q mit ben zur Zeit Philipps und Alexanders üblichen Schriftzugen, icheint es, man tonne biefe Inschrift auf einen Burften beuten, ber ture nach Parifabes I. lebte und ber ber Sobn Spartocus bes IV. fenn konnte. Man kann, jut Unterftugung biefer Meynung, bemerten, bag bie Inschriften bes Tiberius Julius Sauromates, welcher Konig bes Bosporus furge Zeit nach bem Pårifabes mar, ber feine Staaten an ben Mitbrabates abtrat, weit entfernt von ber Schonheit und Bartheit ber Charaftere finb, wovon man zu ben Reiten Philippus und Alexanders Gebrauch machte. Rwar tonnte man bagegen anführen, bag bie griebifchen Schriftzuge nach Spartocus IV. allmablig verunftaltet murben und bis zu bem Grabe, baß fie gur Beit Augustus nichts mehr von ihrer ursprunglichen Schönheit hatten, moraus man schließen tonnte, daß die Inschrift bes leoftratus ben Zeiten Parisabes bes II. nicht angehören tonnten, welche gu nabe an bie von Sauromates I. grangten. Aber biefe Ibeen werden burch bie Bemertung geschwächt, baß bie Buchstaben O und Q auf ben Mungen bes Mithrabates, Pharnaces und Afander vollig biefelbe Bestalt haben, als biejenigen, beren man fich jur Beit Alerander bes Großen bediente, und baß

überdem die Nachbarschaft des Pontus den Bewohnern des Bosporus Gelegenheit gegeben haben kann,
dieselben Schriftzüge zu brauchen. Wer weiß
übrigens, ob nicht Sauromates, der, um dem Liberius den Hof zu machen, die Vornahmen Liberius Julius annahm, durch eine Folge dieses
Strebens zu schmeicheln, auch die Schriftzüge annahm, deren man sich damals in Nom bediente?

Aus allem Angeführten ergiebt fich, baß wir nichts Entscheibenbes über bie Zeit sagen tonnen. in welcher bie Infdrift bes leoftratus verfertigt worben. Die Form ber Schriftzuge tann nicht immer als Beweis für das Alter ber Inschriften angeseben werben, und bie aus ber Palaggraphie gezogenen Inductionen können nur mit der außersten Borficht augelaffen werben, weil man oft gu berfelben Zeit und in bemfelben land verichiebene Schriftzuge gebraucht bat. Co bat 3. B. auf ber ungeführten golbnen Munge, welche ohne allen Zweifel Parifabes bem I. angehort, bas II eine neuere Bestalt, als man es bort erwarten follte, bie zwen perpenbicularen linien beffelben haben einerlen Bobe, mabrend auf ben Mungen bes Mithrabates und Afander die eine biefer benben perpendicularen Linien bes II furger als die andere ift, und bieser Buchstabe seine alte Bestalt auf ihnen behauptet, obgleich biefe lettern Münzen bennahe 200 Jahre nach ber bes Parifa. bes geprägt find. Auf biefer lettern Munge haben

bie Buchftaben II, B, D eine biel neuere Geftalt als blejenige, ble man ihnen auf der Inschrift der Comosarne gegeben hat, auf welcher bie Buchftaben O und @ bie namiiche Sobe wie bie andern Buchftaben haben, und auch bie alte Beftalt benbehalten. Die Inschrift bes Meftorippus hingegen, welche, wie die ber Comofarpe, unter ber Regierung Darifades bes I. gemacht ift, Rellt uns die Buchftaben O und Q in gang verschiednen und fehr kleinen Schriftjugen bar, nach bem im Zeitalter von Philippus und Alexander berrichenben Gebrauche. ben Mungen bes Mithrabates bat bas Q biefelbe-Bobe wie bie andern Buchftaben. Auf ben Mingen des Afander bingegen, welche fpater als bie angeführte Epoche find, ift biefer Buchftabe febr flein. Das @ hat bisweilen auf ben Mungen bes Mitgrabates biefelbe Sohe als bie anbern Buchftuben und bisweilen ift es fehr klein, ja manchmal so klein; baß es mehr einem Puntt als einem Buchkaben aleicht.

Diese Bemerkungen zeigen, wie vorsichtig man in Bestimmung des Alters der Inschriften nach ber Gestalt ber Schriftzuge senn muß.

Da wir hier die Frage untersucht haben, ob nicht ber Parisabes in der Inschrift des Leoftratus der Sohn von Spartocus IV. Ieh, fo will ich eine Inschrift aus der Zeit des Lehtern mittheilen, die ich im Garten der Kirche zu Annan gesehen haber und welche auf die marmorne Basis einer Bilbfaule ber Benus eingegraben ift:

.... ΔΙΜΟΥΘΥΓΑΤΗΡΣ .. Ρ .. ΚΟΎ ΔΕΓΥΝΗΑΝΕ .... ΡΟΔΙΤΗΙΕΥΞΑΜΕ ΝΗΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΠΑΡΤΟΚΟΥΤΟΥΕΎΜ .... ΚΑΙΒΑΣΙΛΕΥΌΝΤΟΣ

Die tucke des Anfangs abgerechnet, die sich nicht aussüllen läßt, wenn man nicht etwa die Abstammung der Gemahlinn des Spartocus aus andern Denkmälern noch kennen lernt, läßt sich das Uebrige also ergänzen: . . . dipou Duyarne, Saaprokou de yund, avednue Appodirn eukapen, ägxontos Saaprokou rou Euphaou xay Baaidevortos. Die Tochter des . . dimus und Gemahlinn des Spartocus, hat zu Folge eines Gelübdes diese Bildes säule errichtet, als Spartocus, Eumelus Sohn, Archon und König war.

Wir haben aus der oben angeführten Münze die wahre Schreibart des Nahmens Parisades ben den Griechen gesehen, welche auch von dren alten Inschriften bestätigt wird; die ben dieser Belegendeit angeführten Inschriften des Spartocus lehren uns auf gleiche Beise, daß der Nahme dieses Konigs des Bosporus nicht, wie Diodor dieses Konigs des Bosporus nicht, wie Diodor diese Konigs des Bosporus nicht, wie Diodor diese hie fer Nahme sindet sich eben so auf einer Inschrift geschrieben, welche vor kurzem in dem Recueil de

<sup>•) 20, 22</sup> p. 421.

quelques Antiquités trouvées sur les bords de la mer noire. Berlin, Schüppel 1803. bestannt gemacht worden. Diese Inschrift, welche an bem Piedestal einer zu Taman-nicht mehr vorhandenen Bildsäule gesunden worden, ist so nachlässig copirt, daß es nicht möglich ist, den Sinn der ersten Zeile zu errathen. Die zwepte ist also geschrieden: ANESHKEBASIAETONTOSSHAETO KOTTOTETMENOT, wosür gelesen werden muß: avidnus Basidevortes Snagrónou rou Euphdou.

Die vorbin angeführte Inschrift ber Bemablinn des Spartocus ift, wie fcon angegeben worben, von bem Piebestal einer Bilbfaule ber Benus genommen, einer ben ben Bolferschaften bes Bosporus in großem Unfeben ftebenben Bottinn, wie biefes mehrere Stellen ber alten Schriftsteller, bie -autonomischen Mungen ber Stabte bes Bosporus und die Inschriften zeigen, in benen man biefer Gottheit Ermahnung gethan bat. Ich will bier noch zwen Inschriften über biefen Gegenftand an-Die erstere steht auf einem marmornen Piedestal und hat ehemals ju einer Statue ber Benus gehört. Da sich bas Piedestal nicht mehr in Taman befindet, so gebe ich die Inschrift fo, wie fie in bem angeführten Werte fteht:

### ΑΡΙΣΤΙΩΝΑΡΙΣ

### ΤΟΦΩΝΤΟΣΑΦΡΟΔΙΤΗΙ

"Aristion, Aristophons Sohn, weiht biefes ber

Aphrodite." Noch merkwurdiger ist die andre Inschrift, wiewohl sie am Anfang und am Schlusse
ber Zeilen sehr verstummelt ift. Hier ist sie, wie
ich sie im Garten ber Kirche von Laman abgeschrieben habe:

ΛΕΥΣΣΑΥΡΟΜΑ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΤΩΝΣΕΡαπιΔ

ΠΕΡΙΝΑΙΟΥΣΣΤΟΑ . . . ΩΜ

ΘΕΡΙΜΕΝΑΣΕΚΘΕμελΙΟΝΔΙΕΓΕΙΡΑΣ...

ΔΕΙΤΗΙΑΠΑΤΟΥΡΙΑΔΙΚΑΘΕΙΕΡΩΣΕΤ.

.. ΤΟΥΕΠΙΤΩΝΙΕΡΩΝ .ΕΝΤΩ . Β

Man sieht, daß von einem der Benus Apaturias geweihten Tempel die Rede ist, welchen der König Sauromates") wieder hatte aufrichten lassen: éx Depediw diezeigas 'Appodiry 'Anarougiadi xa-Diegwoe. Wenn man in die Bay von Coroconda-ma einläuft, sagt Strado \*\*), liegt zur Linken der Tempel der Benus, Apaturum genannt, von einem listigen Streich (auchtn), den die Göttinn ausgeführt. In der Nachbarschaft stand in der Stadt Phanagoria, nach Strado was), ein andree Tempel der Venus, 'Appodirns rns 'Anarougou;

Anm. b. Ueb.

<sup>9</sup> Der Anfang der Inschrift mag also gewesen senn: Βασιλεύς Σαυρομάτης, άρχιερεύς των Σεράπιδος περί ναούς, στοάν etc.

<sup>\*\*) 11</sup> p. 757. A,

<sup>1</sup> c. und Stephan. v. Απάτουρον.

wenn nicht etwa nach unsrer Inschrift zu lesen ist:

Der Nahme ber Gattinn bes Spartocus bleibt uns unbekannt, weil, wie schon oben gesagt worden, ber Ansang jenes Marmors verstümmelt ist. Einen ähnlichen Verlust beklagte ich, als ich im Garten ber Kirche von Taman eine Inschrift copirte, die sich auf einem marmornen Piebestal befand, welches ehemals zu einer Vilbsause gehört hat. Den Nahmen ber Fürstinn, die das Denkmal hat errichten lassen, abgerechnet, ist es gut genug erhalten, und einige Lücken darin sind leicht auszufüllen:

ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡΑΚΑΙΣΑΡΑΕ . ΟΥΥΙΟ ΣΕΒΑΣΤ . . . ΝΠΑΣΗΣΓΗΣΚΑΙ . .

... ΘΑΛΑΣΣΗΣΑ .. ONTA

ΤΟΝΕΛΥΤΗΣΟΤΗΡ ..... ΕΤΗ . ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΔΥΙ . .

b. h. 'Αυτοκράτος α Καίσας α' Ελούιον Σέβαστον τον πάσης γης κωὶ πάσης θαλάσσης 'Αρχοντα τον έαυτης σωτης ακοὶ εὐεργέτην ή βασίλισσα Δυι—. "Dem erhabnen Alleinherrscher, Casar Helvius, bem Regenten ver ganzen Erde und bes ganzen Meeres, ihrem Retter und Wohlthater, sest vieses die Königinn Dy(rgatao)."

Die Inschrift rebet vom Raiser Helvius Pertinar, und das Piedestal trug also ehmals seine Bildsaule. Die Regierung des Pertinar fällt in die zwente Hälfte des J. 489. der Zeitrechnung bes Bosporus, d. h. in den Ansang des 946 In nach

Erb. Roms, 193 J. nach Chr. Wenn baber bie Burftinn, welche bem Belvius Pertinar eine Bilbfaule errichten ließ, Koniginn bes Bosporus mar, fo muß es die Bemahlinn Squromates bes III. gemefen fenn. Aber ba nicht abzuseben ift, warum biefe ben lebzeiten ihres Gemahls ber Sulfe bes Belvius bedurft haben follte, fo tommt es mir piel mahricheinlicher vor, baß bie Burftinn, beren Dabme vielleicht Dyrgatao mar und bie diese Inschrift eingraben ließ, die Bemahlinn ober Witme eines benachbarten Konigs bes Bosporus mar, ober vielleicht bie Roniginn ber Sinden ober ber Maoten. wie bie Tirgatao, von welcher Polnan fpricht "). Doch lieber mochte ich annehmen, baß es bie Selbstbeherricherin eines fleinen Staats gewesen, welder Pertinar feinen Schut gegen Reinbe, melche ihr die Rrone ftreitig gemacht, gelieben batte. Die Inschrift brudt eine fo lebhafte und so volltommne Erfenntlichkeit aus, bag man ihr nicht wohl einen weniger erheblichen Bewegungsgrund Uebrigens ift es glaublich, baß bas leiben fann. Dentmal, welches die Erkenntlichkeit Diefer Roniginn für ihren Bohlthater auf die Nachwelt zu bringen bestimmt war, noch nicht vollendet fenn mochte, als Pertinar, ber nur 87 Lage regierte, farb.

Aber kommen wir auf die Inschrift der Comofarne gurud. Die Schriftzuge berfelben find klein

<sup>\*)</sup> Strateg. 8, 55 p. 808.

### 

und mager. Das E. @ und II bat viel von ber als teften Bestalt und beweist, bag biefe Inffrift bis gur Beit Parifabes I. hinauffteigt. Das B voriuglich bat eine febr antite Bestalt, Die fich auf feiner ber, von mir in Taman gesammelten Inschriften be-Auf ber Infchrift bes Mestorippus nahern fich diese Schriftzuge vielmehr ber im Zeitalter bes Philippus gebrauchlichen Schrift. 3ch glaube, bag biefe Inschrift auch in bie Zeit Parisabes I. gebort. Aber ble Regierung beffelben bauerté 30 Nabre, und Die Inschrift bes Meftorippus muß bem Ende, Die ber Comofarpe-aber bem Anfang Diefer Periode an-Unftreitig haben bie Buchftaben O. O und Q auf ber Inschrift ber Comofarne nicht bie Rorm ber Buchstaben, Die man auf ben Mungen von Philipp und Alexander bem Großen, ben Zeitgenoffen Parifabes bes I. fieht, ober auf der In-- schrift bes Mestorippus; aber eben bieß beweist bas

Dich muß hier bemerken, baß in bem Nouveau Traite de Diplomatique die Tasel X bes ersten Bandes, auf welcher die Herausgeber die altesten Schriftzüge des griechischen Alphabets vorgestellt zu haben vers sichern, sehr mangelhaft ist. Sie eitiren die numiss matischen Werke, deren sie sich bedient haben, die aber sehr wenig genau sind; und, in dieser hinsicht, einen weit geringern Werth haben als diejenigen, welche seitem erschienen sind. Statt diese Bücher zu copiren, hatten sie die griechischen Buchstaben nach den Original-Wünzen, Vasen und Scarabaen vorsstellen sollen.

Alter der Inschrift ber Comofarge, und kann bie Beit bestimmen, wo fie gemacht murbe. Die Mungen ber Borganger bes Philippus, Ronigs von Macebonien und Baters von Alerander bem Großen, fo wie alle Denkmaler biefes Zeitalters, geigen, bag man erft ju Philippus Zeit anfing ben Buchftaben D, Q, Q biefe fleinere und niebrigere Bestalt als die der andern Buchstaben des Alphabets Diese so verfürzten Buchstaben finben zu geben. fich weber auf einer Munge noch auf einem anbern Denkmal vor Philipp von Macebonien; ich bin baber überzeugt, baß es bie Regierung biefes Burften mar, unter welcher man angefangen bat, biefe Formen ichon und angenehm zu finden. Der Bebrauch berfelben führte fich ein, und erhielt fich mab. rend mehrerer Jahrhunderte. Und ba es naturlich ift, baß biefe Mobe in ber Schonschreibung fich nicht gleich ju Unfang vom Sofe ber Ronige von Macedonien aus bis in ben Bosporus von Affen wird verbreitet haben, fo erflart uns biefes, wie bie Buchstaben ber Inschrift ber Tochter bes Gorgippus bie alte Bestalt haben erhalten muffen: benn Die Inschrift murbe zu Anfang ber Regierung Parisabes I. verfertigt. Da bie golbne Munge biefes Fürsten, welche ich angeführt habe, eine Copie ber bes instmachus ist, wie es eben fowohl aus bem Revers als aus ben Schriftzugen erscheint, fo fann man baraus schließen, baß sie in ben legten Jahren bes Parisabes gefchlagen worden; eine Epoche, welthe man ebenfalls der Inschrift des Mestorippns anweisen muß. Ware die Inschrift der Comosarpe
während der 170 Jahre geprägt worden, welche
zwischen der Regierung Spartocus IV. und der Pärisades II. oder auch während der Regierung des
Lettern verstossen, so ist gewiß, daß man den Buchstaden Q, O, O die neue Gestalt würde gegeben
haben, ähnlich derjenigen, die ich auf den Inschristen Spartocus IV. gefunden habe, und die man
auch auf den Münzen Mithradates des Großen
sieht, deren Reverse und Buchstaden nur Wiederholungen der Alexanders von Macedonien sind.

Comosarpe nennt sich in ihrer Inschrift bie Tochter bes Gorgippus; bieß ist der Gorgippus, welchem die Athenienser eine Bildsaule neben den des Parisades und Satyrus errichteten. Die alten Schriftsteller sagen uns nicht, welches die Staaten dieses Gorgippus gewesen sind; wir wissen nur, daß sie nicht weit von dem Konigreich des Bosporus lagen. Der Shat viel Wahrscheinlichkeit, daß er Konig der Sinder war, daß Gorgippia sein Reichssis war an, und daß er seinen Namen dieser

<sup>\*) 3</sup>d weiß nicht, worauf fich Echel Doctr. num. V. I P. 2 p. 339 flugt, um anzunehmen, daß Satyrus ber Tyrann von Geratlea gewesen.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe im Bosporus zwey Mangen der Stadt Gorgippia gefunden, die eine von Silber, von welschem Metall man noch teine von Gorgippia hatte. Der Avers ein schöner Apollofopf mit Lorbeer befrangt,

Stadt gab, weil er ber Erbauer berfelben mar ").

ber Revers ein Rehfopf mit einem Thyrsus. Die Legende TOPTITIE ON. Die zweyte ift von Brons ze, der Avers wie bev der vorigen, der Revers das Bordertheil eines Schiffs, Sinnbild einer Seestadt; die Legende wie bey der vorigen.

- (Echel P. 1 V. 2 p. 339. kennt nur zwen Bronzen bies fer Stadt mit gleicher Inschrift wie die im Bosporus gefundnen; auf der einen Seite der Kopf des Apollo, auf der andern ein Drepfuß zwischen zwen Monogrammen. Anm. des Uebersetzers.)
- ) Der Nahme Gorgippus icheint wie der des Spars tocus und Patisabes febr gewöhnlich im Bosporus Unter ben in Griechenland ges gemefen zu fepn. braudlichen Gigennahmen findet man überhaust meb. tere, bie mit Sippos, bas Pferd, jufammenge-Diese Nahmen entstanden im beroischen fest find. , pber fruheften Beitalter Griechenlands. Bier einige Beolviele: Dippias, Dippeus, Dippasos, Sippotes, Hippoteus, Sippocrates, Sippocrate, Bippobamus, Hippodamas, Hippodamia, Hippardus, Hippomes bon, Sippomedusa, Sipponome, Sippodromus. Hippolmus, Sippostratus, Hippogpgus, Hippomes nes, Sippothous, Sippothoe, Sipponous, Sipe. ponoe, Dippalcimus, Dippodice, Hippocoon, Dipe Sippoleon, Sippororpftes, polptus, Sippolpte, Sippatinus (Inscr. Anapiens. ined.), Leucippus. Canthippus, Canthippe, Glaucippe, Leucippe . Evanippe, Chrofippus, Chrofippe, Melagippus, Melanippe (Inscr. Amycl. l. 20), Philippus, E. raffppus, Phibippus, Meftorippus (Inser. Bos. por.), Cydippe, Euippus, Callippus, Charippus. Aristippus, Panthippus (d' Hancarv. Ant. Vol. I pl. 1.), Telesippe, Threpfippus, Anthippus, 26

Dieß ist vielleicht ber nämliche Gorgippus, Sohn bes Tyrannen, ber auch Satyrus genannt wird, melchem es, nach Polyan, endlich gelang, die Wuth der Königinn Tirgatao zu besänstigen, welche, während der Regierung seines Paters, viele Versheerungen in seinen Staaten angerichtet hatte. Zwar nennt Polyan Gorgippus Vater König des Bosporus, aber er saste unter diesem Nahmen alle angränzende Staaten zusammen, so wie Diodor unter dem allgemeinen Namen Pontus sossiale Staaten Asiens begreift, die am schwarzen Meere Liegen.

II. Der Steinhauer ber Inschrift ber Comofarpe hat ΙΣΧΥΡΩΙ statt λοχυφοίς und ΘΕΙΩΙΣ statt Beiois geschrieben, welches lestre jonisch ist für Beois\*).

III. Die bis jest noch unbekannten und auf keinem andern Denkmal vorkommenden Gottheiten Anerges und Aftara muß man in der morgens Ländischen Mythologie aufsuchen. Es sind Syrochaldäsche Gottheiten, deren Nahmen griechische Formen am Hose des Bosporus angenommen hate

eippe, Mieippe, Clinippe, Clitippe, Hermippus, Agrippas, Pyrippe, Menalippus, Menalippe, Dios rippe, Menippus, Agelippus (Chandler Inser! gr. 22, 20), Ctefippus, Zeurippus, Lyfippus, There fippus, Plerippus.

<sup>\*)</sup> Gregor. Corinth. de dial. c. 8 p. 178.

ten, wo bie Sprache und Sitten Griechenlands in großer Achtung ftanben.

Ich glaube, baß ber Mahme Unerges von Mergel ober Mergal herfommt, einer Gottheit, beren Berehrung in ben Buchern ber Ronige angebeutet wird \*). Diefes Wort foll, feiner Ableitung nach) Quelle'bes Reuers und bes Lichts beißen ""), also bie Sonne, welche ben ben Ammonitern Do-Ioch und Melchom, ben ben Aegyptiern Remphah Die Chaldaer hatten ihren Cultus ben Perfern mitgetheilt ann). Man findet ben ben Lettern, unter bem Symbol bes Feuers, Diefe Anbetung ber Sonne, bie altefte von allen t), und welche ben ben Chalbaern feit ben fruheften Zeiten eingeführt wartt). Daber bas beilige Feuer auf den Poreia genannten Altaren, welche auf ben bochften Bergen ftanben. Salmanagar verfeste, nach ber Einnahme von Samarien, Die Jeraeliten nach

Ĺ

<sup>\*)</sup> B. 4, C. 17 B. 30.

<sup>\*\*)</sup> Selden. de diis Syr. 2, 8 p. 244. Calmet Comm. sur l'anc. et N. T. T. 2 p. 897 ed. Par. 1726 fol.

ass) Iablonsk. Panth. Aeg. prol. p. 50.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Agath. de imp. et reb. Iustin. L. 2 p. 63 B. Paris.

<sup>†)</sup> Plato Cratyl. p. 258 Bip.

<sup>11)</sup> Selden. 2, 8 p. 244-6.

Derfien und Mebien, und ließ bie Cuthaer, Die alten Bewohner eines Strichs landes von Derfien ), in bas eroberte land einwandern. brachten ihre religiofen Bebrauche und ihre Bottheis ten mit fich "4), unter welchen fich Mergel ober bas beilige Feuer von Perfien befand and), und feit biefer Reit finden wir Ermahnung berfelben in der beiligen Schrift. Diefer Cultus murbe von ben Sinbi angenommen, welche im Guben bes Bosporus wohnen, und der Nahme Nergel wurde nun in An-Unter bem legtern Rahmen erges vermanbelt. murde Diese Bottheit, wie unfre Inschrift lehrt, im Bosporus ben ben Ginben und ben Maoten ange-Die Beranderung von Mergel in Anerbetet. ges barf uns nicht mehr befremben, als wenn wir feben, bag aus Bel geworden ift Abelio nood), Belenust), Belinustt), Bilienusttt) und

<sup>\*)</sup> Bucher ber Könige 4, 17, 24. Ioseph. Antt. Iud, 9, 14 p. 506 Haverc.

<sup>\*\*)</sup> Ioseph, p. 507.

<sup>\*\*\*)</sup> Ambros. in 1 ad Cor. 10, 20. Cf. Calmet. 1, c. T. 8 p. 230 not. c. Grot. Crit. Sacr. T. 7 p. 1098.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gruter. Inscr. p. XXXVII, tit. 4. 5. 6. Cf. Reines, Syntagm. Inscr. p. LL.

f) Gruter. l. c. tit. 11. 12. 15. 17. p. 37 t. 1.
 2. 3. Reines. l. c. tit. 39. 51. 52. Fabrett.
 Inscr. p. 325 D. Muratori Thes. Inscr. p.
 MCMLXXXVII t. 7.

Belatucabrusfttt); daß Aghol-Baal ist verwandelt worden in Alagabalus<sup>n</sup>), Elagabalus<sup>n</sup>), Elagabalus<sup>n</sup>), Aglibolus<sup>n</sup>) und Heliogababalus<sup>n</sup>); Abdirdaga in Atergatist), Astargatistt), Argatisttt) und Athara<sup>n</sup>); Beth-Samaim in Belisama<sup>n</sup>), und endlich Moloch in Malachbe-

- ††) Grut. p. 36 t. 13. 14. Murator. p. 24 t. 2. 3, p. 1022 t. 6. p. 1979 t. 6.
- †††) Reines. p. 98 t. 51.
- ††††) Spon Misc. cr. ant. s. 3 n. 89. Grut. p. 87, t. 1. 2.
- \*) Grut. p. 32 t. 12. Cf. Salm. Vopisc. Aur. p. 479.
- \*\*) Spanh. U. et Pr. N. T. 1, p. 129.
- \*\*\*) Spon S. I. Art. I. Grut. p. 86 t. 8.
- \*\*\*\*) Herodia. 5, 3. Vopisc. Aur. c. 25 p. 478 et Salmas, ad h. l.
- †) Athenae. 8, 8 p. 346. Strab. 16 p. 1132, A.
- ††) Plin. H. N. 5, 19 p. 390 Franz. Isidor. 5
- ##) Schol. Arat. Phaen.
- ††††) Tertull. ad nativ. 2, 8,
- \*) Strab. l. c. Xanth. ap. Hesych. v. Ατταγάθη.
- \*\*) Bochart de Phoenic. col. 1, 42. Grut. p. 1067 t. 2. Murator. t. 13. Cf. Selden. p. 171.

los\*). Die Eigennahmen der Könige von Perfien haben in Griechenland dieselben Verwandlungen erlitten: man hat Darius aus Dariefes oder Dariaves und Parisabes aus Pharziris von gemacht. Offenbar sind auch die Nahmen der benden Fürstinnen des Bosporus, Tirgatao von, und Comosarpe morgenlandisch, und der lettere hat noch weniger Abanderungen erfahren als viele von diesen Gottheiten, deren wir eben erwähnt haben.

Astara, die auf der Inschrift neben dem Gott Anerges steht, ist die Astharoth, eine Gottheit der Chaldaer und Phonicier: es ist die Alilath der Araber, die Isis der Aegyptier, die sprische Gottinnt), Atergatis, Astarte, Selenett) oder die Luna der Griechen. Es ist dieselbe, welche Zanthusttt) und Stradotttt) Athara oder Athare ge-

<sup>\*)</sup> Grut. p. 86 t. 8. Iablonsk. prol. p. 50.

<sup>\*\*)</sup> Strab. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Polyaen. Strat. 8, 55 p. 308.

f) Scalig. ad Varr. L. L. 1. Tertull. Apolog. c. 24.

<sup>17)</sup> Lucia. dea Syr. 4 p. 87 Bip. Cf. Beyer in Selden. 2, 2 p. 286.

<sup>111)</sup> Hesych. Arrayasy. Durch eine Berfetung ber Buchftaben beißt fie, bey Juftin 36, 2 Athare. Saumaise in Solin. p. 405 irrt sich, wenn er glaubt, die Athara sep eine von der Atergatis verschiedene-Gottheit.

nannt haben. Harduius gluckliche Conjectur\*), die wahre Lesart im Strabo mochte Afthara senn, wird von unfrer Inschrift, wo die Göttinn Aftara heißt, unterstüßt "").

Comofarne weißte alfo ben größten Gottheiten bes Morgenlandes, ber Sonne und bem Monbe, Diefes Denkmal, und fie ließ ihnen die Bestalt und bas Coftum der griechischen Gottheiten geben. Dbgleich die Commentatoren bes Jeremias \*\*\*) verfichern, daß bie Sonne nur von ben Mannern, ber Mond von ben Frauen angerufen worden; fo wurde Diefes boch gewiß ben mehreren Nationen nicht genau beobachtet. Benbe Gottheiten maren ungertrennlich. Lunens Saine maren ftets in Berbinbung mit ben Tempeln bes Connengottes; und mabrend man bem Baal blutige, fogar Menfchen-Opfer schlachtete, brachte man ber Affarte Brod, Bluffigfeiten, Rauchwerf bar, und man überließ fich ihr zu Ehren allen Arten von Ausschweifun-

<sup>\*)</sup> ad Plin. 5, 9 p. 390.

<sup>24)</sup> Auffallend ist die Aehnlichkeit des Nahmens der sporischen Mondaottinn Aftara oder Aftaroth, welche die Griechen Benus Urania nannten, mit der Benus der alten Sachsen Eostra und der Astargydia der altern Schweden. Ueber Sonne und Mond auf Mungen des Pontus vergl. Echel P. I V. 2 p. 363 f.

Anm. b. Ueb.

<sup>10.</sup> ju 7, 18. 44, 17—19. Frischmuth de Meslech. Coeli c. 1. 4.

gen in eigends baju errichteten Zelten ober in Grotten ).

Bielleicht ware es keine zu gewagte Vermuthung, wenn man glaubte, Comosarpe habe der Sonne und dem Mond dieses Denkmal geweißt, um sich eine fruchtbare Ehe von ihnen zu erstehen, oder ihnen für diese empfangene Bohlthat zu danten. Zu allen Zeiten wurden Sonne und Mond ben allen Bolkern als die Quellen der Fruchtbarkeit angesehen \*\*). In Arabien war der Mond die Schußgöttinn der Liebenden \*\*\*) und desgleichen in Aegypten t). Bielleicht hatte eine Inschrift, welche Eumolpus und Claudia der Sonne und dem Mond weihten ††), einen ähnlichen Ursprung, wie der, welchen wir ben dem Beißgeschenk der Comessarpe voraussesten.

IV. Die Inschrift ber Comosarne ist bas erste Benkmal des Alterthums. welches uns den Titel der Könige des Vosporus lehrt. Dieser Titel sind det sich auf der Inschrift des Mestorippus wieder, welche im Allgemeinen mit mehr Sorgsalt als die

<sup>\*)</sup> Calm. sur les Div. Phénic, Cf. Calm. Commentalit. T. 6 p. 751.

<sup>\*\*)</sup> More Neboch. 3, 30. Selden. p. 246.

<sup>\*\*\*)</sup> Ge. Monach. ap. Beyer. 1. c.

<sup>†)</sup> Eudox. ap. Plut. Is. et Os. p. 132 Squire.

<sup>#)</sup> Gruter. p. 31 t. 11.

ber Comosarpe gravirt ist. In Ansehung bes Litels des Königs unterscheidet sie sich von der andern
blos burch Auslassung der lesten Worte KAI OATEON.

Sier ist die Copie dieses Marmors:

ΜΗΣΤΩΡΙΠΠΟΣΘΕΝΕΟΣΥΠΕΡΤΟΥΠΑΤΡΟΣ
ΑΝΕΘΗΚΕΑΠΟΛΛΩΝΙΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣΑΣ

ΑΡΧΟΝΤΟΣΠΑΙΡΙΣΑΔΕΟΣΒΟΣΠΟΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣΠΑΙΡΙΣΑΔΕΟΣΒΟΣΠΟΡΟΥ

ΚΑΙΘΕΟΔΟΣΙΗΣΚΑΙΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣΣΙΝ-ΔΩΝ

## ΚΑΙΜΑΙΤΩΝΠΑΝΤΩΝ

b. h. "Mestorippus, Thenes Sohn, hat dieses bem Apollo auf scines Vaters Grabe geweiht, nachsbem er in den Spielen den Vorsiß geführt hat, als Parisades Archon vom Bosporus und von Theodossia und König der Sinden und aller Maoten war."

Die Namen bes Mestorippus und seines Baters Thenes ober Thenos finden sich auf keinem andern Denkmal des Alterthums. Statt SENEOS
muß man aber, glaube ich, SSENEOS lesen.
Denn ob man gleich im Vosporus kein sehr reines
Briechisch erwarten darf, so konnte doch hier sehr
leicht durch bloße Unachtsamkeit des Steinhauers,
det, nach dem End-S des Nahmens Mestorippus,
diesen Buchstaben noch einmal einzugraben vergaß,
Thenos oder Thenes statt Sthenos oder Sthenes
entstehen, welche lestre Nahmen auch auf andern
Denkmälern vorkommen, so wie der Nahme Stexu-

us auf lateinischen Inschriften \*). Ich bemerke noch, daß die Nahmen bes Vaters von Mestorippus und des Parisades auf dem Marmor nicht contrahirt sind, und daß man den Nahmen der Stadt
Theudosia nicht nach der dolischen Mundart ausgebruckt hat.

Die Inschriften der Comosarne und des Mettorippus bestätigen, was wir auch im Strado (20), Diodor (2018) und Lucian (1) lesen, daß seit Spartouus I., welcher den Archäanactiden folgte, dis auf Asander, die Regierungs-Versassung des Vospourus viel von der republikanischen Gestalt behielt, und daß die größte Macht im Staate keinen andern Litel gab, als den eines Hegemon (1), Ethnarcha (1), Ohnastes (2), oder Tyrannen (21). Erst im Jahr 17. vor Chr. wurde Asander vom August mit dem Königs-Litel (2018) beschenkt, der sich seit dieser Epoche beständig auf seinen Münzen sindet,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Gruter. p. 800 t. 7.

<sup>\*\*) 11</sup> p. 758 A.

<sup>\*\*\*) 20, 22</sup> p. 421.

<sup>†)</sup> in Macrob. 17 p. 123 f.

<sup>††)</sup> Strab. 1. c.

<sup>†††)</sup> Lucia. 1. c.

<sup>\*)</sup> Strab. 7 p. 478 A;

<sup>\*\*)</sup> Strab. p. 476 B.

<sup>\*\*\*)</sup> Lucia, l. e.

während alle biejenigen, Die fruher geprägt find, bie Umschrift haben: APXONTOS ASANAPOY BOSHOPOY. Dieser Unterschied wurde gengu beobachtet, wie die Inschrift ber Bemahlinn bes Spartocus glauben macht. Dier finden fich bie Litel bes Burften nicht vollständig ausgebrudt; man fagt barin nur, aber auf eine febr bestimmte Beife: APXONTOΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΌΝΤΟΣ. "Sparto» cus war erfte Magiftrats Perfon und Ronig." Benn Manders Borganger ju der foniglichen Titutatur geeignet maren, fo fonnte bieg nur in Besug auf bas land ber Ginben und Maoter gefcheben, bie ihnen wirklich in biefer Eigenschaft unterworfen ma-2mar führt Parifabes I. ben Ronigs . Titel auf ber Munge, bie ich schon oft angeführt habe, aber biefe Munge mar eine Nachahmung ber bes Insimadus, auf welchen bie legende febr furg mar: um alfo hierin, wie im Geprage, bem Mufter bes Originals ju folgen, feste man blos ben Titel bes Ronigs, als ben vornehmften, mit befto mehr Grund, ba sich auch auf lysimachus Mungen ber Ronigs. Titel fand. Bur Unterftugung biefer Bebauptungen kann man fich noch auf bie autonomi. fchen Mungen von Panticapaum, Phanagoria und Borgippia berufen, welche beweifen, baf bie Ober. baupter des Bosporus nur bochfte Magiftrats. Perfonen maren.

Diese Oberhaupter hatten ju Panticapaum und zu Phanagoria Mung. Statten, wo fie bie ver-

schiebenen Geld-Sorten schlugen. Dieses beweisen bie Monogrammen bieser Stadte, die auf den Mungen der Könige des Bosporus angebracht sind. Aber die autonomischen Mungen der Stadte, welche ich angeführt habe, sind so verschieden von jenen, in Ansehung der Fabrit, des Genräges und der Zeichnung, daß es offenbar ist, daß man dazu andere Kunstler brauchte.

Auf der Inschrift ber Comosarpe sowohl als auf ber bes Meftorippus entfernt fich bie Aufzahlung ber Titel bes Parifabés weit von ber griechifchen Einfalt, benn ber Ronigs-Nahme fchloß jeben anbern Titel aus und erlaubte nicht etwas bingugufügen, wie wir in ben Inschriften bes Spartocus Benm Parifades hat bagegen bie Anhaufung ber Titel etwas Orientalisches. Es giebt feine Infchriften bon einem altern Datum, über bie man Diefe Bemerfung machen tonnte. Ungeachtet aber jener morgenlanbischen Emphase, behauptet boch ber Titel eines Archon bes Bosporus auf unfter Infchrift ben Vorgang vor bem bes Ronigs ber Sinben, ber Maoten und mehrerer anbrer Bolter. Der Grund Dieses Borgugs, ben man einem Litel gab, welcher gleichbedeutend mit bem eines Prafects ober Conful mar, ift nicht schwer einzuseben. Bosporus, b. h. bie Provingen, melche Theobofia, Panticapaum und Phanagoria zur Hauptstadt hatten, mar von Briechen bewohnt, benen ihr Runft-

fleiß im Aderbau, in ber handlung und in ben Runften ein großes Uebergewicht über Die Wolfer gab, welche von ben Griechen Barbaren genannt mutben. Frenlich mar jene unermegliche Menge von Betraibe, Die man aus bem Bosporus ausführte, großentheils bie Frucht ber Arbeit ber Sinden und Maoten, aber es ift eben fo menig zu bezweifeln, baß ber Runftfleiß ber Griechen von einer gang anbern Erheblichkeit für die Ringngen des Beherrichers Ich glaube fogar, bag, nach ber Epoche, wo Manber vom August jum Ronig ernannt wurde, Die Regierungs-Berfaffung im Bosporus nicht veranbert und bas republikanische System nicht umge-Es konnen nicht alle autonomische fturat wurde. Mungen von Panticapaum und Phanagoria vor Diefer Bermandlung bes Ethnarchen in einen Ronig gefchlagen fenn, und ihre Fabrit, ihr Styl, ihre Legenden, treffen auf gleiche Weise gusammen, um eine folche Voraussegung ju verwerfen. Das Das fenn biefer Mungen beweift baber, baß bie tonigliche Burbe, welcher fich Afanbers Rachfolger erfreuten, nichts an ber Regierungs-Form im Bosporus anberte, menigstens nicht mabrent bes erften Jahr-Bare ber Ronigs-Titel mit allen feinen Worzugen begleitet gemefen, fo batte man gemiß bamit angefangen, die Stabte Panticapaum und Phanagoria bes Rechtes zu berauben, autonomische Mungen zu pragen; man murbe biejenigen, welche hoch in Umlauf waren, zurückgenommen, in die

Munge geschickt und neue mit bem Geprage und Bitonif bes Konigs baraus geschlagen haben.

In einer Inschrift auf einem marmornen Piebestal, bestimmt die Bildfaule Sauromates des I. zu tragen, die ich zu Taman gefunden habe, führt dieser König, statt der Titel Parisades des I., den des Königs, entsprossen aus königlichem Geblüte:

#### ΑΓΛΘΗΙ ΤΥΧΗΙ

ΤΟΝΑΠΟΠΡΟΓΟΝΩΝΒΑΣΙΛεΥοντα βασιλεα βασιλεωΝΤΙΒΕΡΙΟΝΙΟΥΛΙΟΝΣΑΥΡΟΜΑτην ΦΙΛΟΚΑΙΣΑΡΑΚΑΙΦΙΛΟΡΩΜΑΙΟΝΕΥΣο ΒΗΙΟυλιοςΑΝΕΣΤΡΑΤΟΣΧΕΙΛΙΑΡΧΟΣ ΤΟΝκαιΣαφαΚΑΙΔΕΣΠΟΤΗΝΑΝΕΣΤΗ Σε. . . .

Mit gutem Gluck! Der König, ber burch bas Recht ber Nachfolge seiner Worsahren regiert, Liberius Julius Sauromates, ber Freund des Edsar und der Römer, der Fromme! Julius Anestratus, der Chiliarch, hat diese Bilbsaule des Casar, seines Herrn und Meisters, errichtet!" Auf der Gradschrift der Karakylaia, welches Denkmal zu Ancyra gesunden worden und ungefähr in die nämliche Zeit wie die Inschrift, von der wir hier reden, fällt, neunt sich die Karakylaia ASIOFONON BAZIAE-WN, ein Titel, der mit dem des Sauromates übereinkommt. Aber, wird man sagen, da Sauromates I. weder Sohn noch Verwandter seiner Vorgänger im Bosporus war, wie kommt er zu dem

Titel eines Ronigs aus foniglichem Stamm? Eine andere Infchrift foll uns barüber licht geben. vorberft ift es flar, baß bier Sauromates I. Nachi folger von Polemon zu versteben ift, ber aus Schmeichelen gegen ben Liberius Die Wornahmen Tiberius Julius angenommen hatte, wie mehrere Mungen und zwen Inschriften, Die ich im Bospos rus gefunden habe, beweisen. Rhescouporis L. fein Nachfolger, ebenfalls ein Zeitgenoffe bes Tiberius, nahm bieselben Bornahmen an, aber ben ben nachfolgenden Ronigen findet man fie nicht mehr, weil bie R. Raifer, ihre Reitgenoffen, nicht mehr zur Familie bes Augustus gehörten. welcher Bewegungsgrund batte Rhescouporis ben II. und Sauromates ben II. vermogen tonnen, Diefe Bennahmen unter Trajan, Sabrian und Diocletian bengubehalten? Man fieht fie nicht mehr auf ben Mungen feit Rhescouporis bem I., und es ift fein Zweifel, bag bie Infchriften, in welchen man: bie Nahmen Tiberius Julius vor bem bes Sauromates hergeben fieht, von Sauromates bem I. find \*). Die andre Inschrift, von ber ich bier eine Abschrift geben will, ift also unter bemfelben Ronig perfertigt :

<sup>\*)</sup> Bgt. Eckhel P. IV. 2 p. 375 f.

Ungeachtet ihrer Verstümmlung, besonders zu Ansfang und Ende der Zeilen, welche es unmöglich macht, sie ganz zu entzissern, ist sie doch von Werth, und kann dienen, die kücken in andern Inschriften, die vielleicht noch entbeckt werden könnten, auszusfüllen. Wir lernen aus dieser und der vorherges

5) 3ch weiß nicht, ob bie verftummelte erfte Beile ben Ronig etwa als Priefter bes Vofeidon aufgestellt bat, ober ob ber Monat biefes Mamens gemeont ift, in welchem bie Inschrift gefett worben. Das Uchtige mochte, bie unverftandliche fechfte Beile abgerechnet. fo zu ergangen fenn: βασιλέα βασιλέων μέγαν του παντός Βεσπόρου, Τιβέριον Ιούλιον Σαυρομάτη, υίον βασιλέως Υηςκουπόριδος Φιλοκαίσαρα καί Φιλορωμαΐον εὐσεβη - σωτηρα εὐξάμενος καθιέ-Bu bem Titel ρωσε ΔιοΦάντου Παντεκαπαίτης. bes großen Ronigs ber Ronige vgl. bie Dune je auf Pharnaces, ben Ronig bes Bosperus, ben Eckhel P. I V. 2 p. 366 mit ber Legende: Baoiλεως βασιλέων μεγάλου Φαρνάκου. Das nomen gentile Havrinamaleng auf ter Inschrift wird ber ftatigt buich eine Dunge von Panticapaum ben Eckhel p. 3 mit der Inschrist MANTIKAMAITAN, henden Inschrift, daß Sauromates in der Reihe der Konige des Bosporus als der Stifter einer viewten Dynastie angesehen wurde. Die Geschichte hat uns nichts von den Mitteln ausbehalten, die er answandte, um dahin zu gelangen. Aber die angessührte Inschrift nennt ihn Sohn des Königs Rhesscupporis, also ein Beweis des königlichen Urssprungs Sauromates des I., und es solgt aus den benden zuleht angesührten Denkmälern, daß er König eines der sauromatischen Wölkerschaften gewesen, die in den Inschriften der Comosarve und des Mestorippus unter dem allgemeinen Nahmen der Mäoten begriffen sind.

Bemerken wir noch etwas Befonderes auf der Inschrift des Anestratus. Dieser Offizier giebt seinem König den Titel Casar, der nur den R. Raisern zukam. Man sieht baraus, welch' ein Pomp damals am Hose des Bosporus herrschte, weil, außer dem Titel des Königs der Könige und den Bornahmen des Tiberius, auch der Titel Casar den Königen bengelegt wurde.

V. Die Stadt, welche die Inschrift der Comosarne Theudosia nennt, wird von einigen Schriftstellern Theodosia genannt; boch kommt jener Nahme noch häufiger vor, und war gewiß derjenige, den sich die Stadt selbst auf ihren offentli-

jufolge beten Edhel auch im Stephanus von Byjang statt Павтікажайну lefen will Павтікажайну.

21 п. п. b. U.e.

then Denkmalern gab, wie bieß aus ber bis ist be-Fannt geworbenen einzigen Munge biefer Stadt, bie Ich im Bosporus gefunden und in den Memoiren ber Detersburger Atabemie beschrieben habe ), berporgeht. Sie ift von Bronze und in einem ausgefuchten Beschmack gearbeitet. Der Avers ftellt ben Ropf bes gehelmten Mars bar ; auf bem Revers erblickt man Rocher und Reule, Baffen ber Barbaren, welche die Einwohner von Theudofia, obgleich Griechen, angenommen batten, um bamit ben gleichen Waffen ber Lauroschthen zu begegnen, welche Die Nachbarschaft oft zu ihren Reinden machte. Die Legende hat die Buchstaben OEY, eine Abkurgung von SEYAOSIEAN. Die Schreibart Theudosia fam von bem dolifthen Dialett her, welcher in biefer Stadt berrichte, und in welchem O in T bermanbelt wird ar). Go fieht man auch guf einer Infchrift aus ber Zeit bes Raifer Theobofius feinen Mahmen Theubofius \*\*\*) gefchrieben, und fo auch auf ber baneben auf bem Stein befindlichen lateini-

<sup>\*)</sup> Mem. de l' Acad. de St. Petersb. T. 14, 36 habe im Bosporus ein zweytes Exemplar hiefer Munge gefunden.

<sup>\*\*)</sup> Ioann. Gramm. ap. H. Steph. Thes. Gregor. Metr. de dial. p. 274. Gramm. Leid. p. 330. Maittaire Gr. L. Dial. p. 155 f. Wan sagte s. B. Τουσσεύς, ὑμΦαλὸς, μύγις, ὕρνις u, s. w. statt Ὁδυσσεύς, ὁμΦαλὸς, μόγις, ὅρνις.

p. 185 t. 6.

schen Uebersesung \*). Man sieht baraus, baß sich biese Schreibart noch bis in ben Anfang tes fünften Jahrhunderts erhalten hat.

Wir lernen aus dem Strado 48), daß zur Zeit Parisades des I. und bis zum Mithradat sich das Neich des Bosporus nach Westen nicht weiter als die Stadt Theudosia ausdehnte, und diese Stelle des Strado wird vollkommen durch die Inschriften der Comosarpe und des Mesterippus bestätigt.

VI. Die vier ersten Buchstaben bes Wortes SINDON sind auf der Inschrift der Comosarpe verstilgt; von den dren Zügen des Buchstabens D hat sich nur der zur Rechten erhalten. Indes würde es nicht schwer gehalten haben, diese lücke auszufüllen, selbst wenn man die Inschrift des Mestorippus nicht hätte zu Rathe ziehen können, auf welcher sich der Litel des Pärisades unverstümmelt und gleichlautend mit dem Denkmal der Comosarpe sindet.

Die Sinden muffen ein großes Bolk gebildet haben; ihr land lag gegen Morgen des Mastischen See's, und breitete sich gegen Mittag noch über den Fluß Atticites aus \*\*\*), der h. z. T. Couban heißt. Da sie den Königen des Bosporus unterworfen marren, so begriff man sie unter dem allgemeinen Nah-

**<sup>)</sup>** • 7• .

<sup>\*\*) 7,</sup> p. 478 A.

Herod. 4, 28 p. 293. Scylax Peripl. p. 31 Huds. Ap. Rh. 4, 321 f. u. δαf. Schol. Orph. Arg. 1044. Dionys. Periog. 681. Steph. Σίνδοι.

men der Bosporaner "). Die zwey weiter oben angeführten Inschriften bestätigen die Art; wie Strabo den Nahmen dieses Bolks schreibt, und beweisen,
daß es ein Abschreiber-Fehler ist, wenn man sie in
einigen Schriftstellern Elvroi genannt findet. Polyan nennt einen König der Sinden, Hecataus ").
Bielleicht war er nur König eines Stammes dieser
Ration.

VII. Parisabes führt noch ben Titel bes Ronigs aller Maoten. Strado und andre alte Schriftsteller (1800) rechnen auch die Sinden zu den Maoten;
aber Scylar betrachtet sie mit mehr Grund als eine
ganz davon verschiedene Nation i). Denn die Maoten waren eigentlich diejenigen Bolter, welche an
ben Ufern des See's Maotis oder in der Nachbare
schaft davon wohnten. Die alten Geographen rechnen darunter die Psesse, Dosci, Thameoten, Tyramben, Tarpeten, Obidiacenen, Aspurgitanen,
Arichi, Zinchi und Dandariitt). Dieses waren,
genau zu reden, nur Bolkerschaften oder Stämme,
beren vereinigte Masse aber eine große Nation ause

<sup>\*)</sup> Strab. II p. 757 A.

<sup>\*\*)</sup> Strateg. 8, 55 p. 808.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. II p. 757 C. Steph. Byz. Σίνδοι,

<sup>\*)</sup> Peripl. p. 31.

<sup>††)</sup> Strab. p. 757 C. Ptolem. Geogr. 5, 9 p. 131. Plin. 6, 7 p. 556. Steph. Ynggol,

machte. Die nördlichen Mäden waren ben Bewohnern ber Stadt Tanais unterworfen, die durch
ihren großen Handel berühmt war. Die andern
hingen vom Bosporus ab, bessen Herrschaft sich zuweilen bis zur Stadt Tanais erstreckte ), wie dieß
nach unsern Inschriften der Fall zur Zeit Parisades
L gewesen senn muß.

Der Nahme ber Nation, von der wir eben ges
sprochen haben, wird in der Inschrift der Comosas
rpe MAITAI und nicht MAIOTAI genannt, wels
ches für einen Fehler des Steinhauers gelten könnte,
wenn es nicht in der Inschrift des Mestorippus eben
so stände; daher Maitai vermuthlich die gemeine
Aussprache des Nahmens Maiotai im Bosporus
war.

Die vier letten Buchstaben bes Wortes IIAN-'TON fehlen auf bem Stein der Comosarpe, aber auf der Inschrift des Mestorippus sind sie hinter MAITON zu lesen.

VIII. Belche Volker unter bem unbestimmeten Ausbruck am Ende KAI ΘΑΤΕΩΝ (ein Berssehen des Graveurs statt ΘΑΤΕΡΩΝ) gemennt sud, ist schwer zu bestimmen. Aber ich glaube, daß man zur Zeit Parisades des I. noch nicht unter der Benennung der Mäoten die verschiednen Volker begriff, welche seitdem Straho und Ptoles

<sup>\*)</sup> Strab. p. 758 A.

maus barunter bachten. Mehrere von den Bolkerschaften, deren Niederlassungen sich im Often
des Bosporus befanden, hatten nicht das Recht,
sich unter die Madten zu zählen, deren Nahme
eigentlich nur den Anwohnern des Mästischen
See's zukömmt. Ich bin daher überzengt, daß
der Ausbruck zai Sarkew nur einige derjenigen
Bolker begreife, welche wir vorhin genannt haben, und die Strabo und Ptolemaus unter die
Mästen rechnen.

### VII.

Beschluß der ausgehobenen Stellen aus Mars montels Memoiren.

# Die Familie Recker.

Die Bekanntschaft mit Madam Neder machte ich, brollig genug, auf einem Balle in dem Hause eines Rausmanns. Sie war dazumal jung, ganz hubsch und voll keben und Gesundheit, eine schlechte, aber leidenschaftliche Tänzerinn.

Raum hatte sie mich nennen horen, als sie mit dem vollen Ausdruck einer naiven Freude auf mich zu kam, und mir sagte: Sobald sie nach Paris gestommen ware, habe sie auch gewünscht, den Berschaffer der moralischen Erzählungen kennen zu lernen; sie freue sich ungemein über den Zufall, der ihr heute dieß Glück verschaffe, und hoffe, die Bekanntschaft werde nicht so schnell vorüberrauschen als der Tanz. — Ihr Mann wurde herben gerufen. "Necker! (rief sie) vereinigen Sie sich doch mit mir, herrn Marmontel, den Bersasser der moralischen Erzählungen, einzuladen, daß er uns die Ehre erzeige und uns besuche." herr Nek.

ter war überaus höflich: ich versprach zu kommen. Thomas war ber einzige Litterator, dessen Bekanntschaft sie noch vor ber meinigen gemacht hatten: aber gar balb errichtete Frau Necker, in ber prachtig eingerichteten Bohnung, die sie bezogen, eine Litterarische Gefellschaft nach bem Muster ber ben Madam Geoffrin.

Unbekannt mit den Pariser Sitten, fehlten ihr die liebenswurdigen Eigenschaften einer jungen Französinn. Weder in ihren Bewegungen, noch in dem Ausbruck ihrer Rebe, erblickte man die Frau, welche in der Runstschule auferzogen und in der Weltschule gebildet worden ist. Ihr Puß war geschmacklos, der Haltung ihres Körpers sehlte es an Leichtigkeit, ihrem Benehmen an Reiz: alles war an ihr zu geschniegelt und gebiegelt, um Anmuth zu haben.

Aber bafür befaß sie, was wahre Achtung verbient, Sittsamkeit, Offenheit, Herzlichkeit. Eine religiöse Erziehung, mit einem stillen leben verbunden, hatte ihrem Geiste alles das gegeben, was ben glücklichen Anlagen der Unterricht hinzusügen kann. Sie besaß ein richtiges Gefühl; aber in ihrem Ropfe sah es etwas bunt aus. Die Menge von Gedanken, nicht gehörig geordnet, verwirrten sie während des Sprechens über einen Gegenstand. Uebertreibung im Ausdruck hielt sie nun für Kraft. – Sie verlor sich in allgemeinen Begriffen und häufte Gleichnisse auf Gleichnisse, um sich verständlich zu machen.

Da fie ihre Begriffe nicht zu zergliebern verstand, so erschienen ihr gewisse Dinge um so größer, je unbeutlicher bas Bilb war, welches sie von ihnen mit sich herum trug. Sie sprach baher van ihnen wie eine Begeisterte: was zum lachen wurde gereizt haben, hatte man nicht balb gemerkt, baß sie ganz unbefangen sich hingab, ohne geziert sprechen zuwollen.

36r Urtheil floß felten aus eigner Empfindung. es mar meiftens bie Folge einer gehabten Unterre-Man tonnte fagen, nach wem-fie freach, ohne baß fie ben Dann zu nennen brauchte. ber Schreibart ichafte fie blos Erhabenbeit, But-Die Abstufungen, Die Berflöffung be, Glans. ber Barben und bes Tons rubrten fie nur menig. Die Naivität eines lafontaine, bas Naturliche einer Sevigne tannte fie blos vom Derensagen, und fprach bem gemäß, ohne recht zu miffen was ba-Das Ungezwungene, Leichte, mit gemeint fep. Sorglose machte ihr teine Freude, sie war durchaus nicht im Stanbe, es ju empfinden. 3ch ergobte mich oft gu feben, wie weit fie biefe Scheu trieb. Einft führte ich ihr mehrere vertrauliche Rebensarten an, von benen ich glaubte, man tonne fie in Die bobere Schreibart aufnehmen, wie faire l'amour, aller voir ses amours, commencer à voir clair; prenez votre parti; pour bien faire, il faudroit; non, vois-tu; faisons

mieux etc. Sie verwarf sie als unwurdig für die edle Sprechart. Nacine ist weniger schwürig gewessen, erwiederte ich; er hat sie alle gebraucht. Ich sührte ihr die Stellen der Neihe nach an; aber eine einmahl geäußerte Meinung nahm sie nie zurück, und Thomas und Busson galten ben ihr soviel wie die Bibel. Sie zweiselte an ihren Aussprüchen so wenig, als ein Monch am Kirchenglauben.

War ihr Gebankenspiel ohne Regeln, so war ihre Lebensweise besto geregelter. Alles war hier abgemessen und wie nach ber Schnur gezogen. Selbst in ihren Zeitvertreiben herrschte Methode und frenger Ernst.

Man sab, welche Mube sie sich gab, die Gesellschaft angenehm zu unterhalten, die sie eingelaben hatte; sie suchte jedem etwas Gefälliges zu sagen: aber es war eingelernt, es floß nicht aus dem Herzen, und that daher keine Wirkung.

Alle diese Muhe gab sie sich weber um unsert, noch um ihrer selbst, sondern einzig um ihres Mannes willen. Uns mit seinen Verdiensten bekannt zu machen, uns zu gewinnen, damit wir in Gesellschaften von ihm sprächen und seinen Auhm begründeten, dies war der hauptzweck, warum sie uns einlud, Diese Thee, und Esgelage sollten aber überdem noch für ihn eine Erholung, ein Schauspiel sepn; denn in Wahrheit, er spielte daben bloß die Rolle eines Zuschauers. Außer einigen hingeworfenen Worten,

bie jedoch immer Berftand verriothen, verhielt er fich rubig und fchweigend, und überließ es feiner . Battinn, bas Befprad im Bange zu erhalten. that benn auch wohl ihr Möglichstes; aber ihr Beift war nicht zur Problichkeit gestimmt. Die tam ein brolliger Einfall, ein ichneidenbes Bort über ihre Die Beifter aufzuregen mar ihr fremb. Beforgt, angitlich, blidte fie unruhig umber, fo' bald fie bas Befprach ftoden fah, und forschte in unfern Augen nach ber Urfache biefes Stillftanbes. Buweilen hatte fie mohl auch die Daivetat, fich gegen mich barüber zu beklagen. "Bas verlangen Sie, Mabam, mar einst meine Antwort, man batnicht immer Bis vorrathig, und es hangt nicht von uns ab, ftets liebensmurbig ju fenn. Sehen Sie Beren Reder; ift er wohl ben einen Lag fo unter-Baltenb als ben anbern?"

Alles Bestreben ber Mabam Neder, ihre Gafte recht gut zu bewirthen und zu vergnügen, hatte
für die unangenehme Empfindung, blos da zu senn
im ihren Gemahl zu ergößen, nicht entschädigt, wäre es mit diesen Gasterepen nicht wie mit so manchen
andern gewesen, wo die Gesellschaft dem Wirth es
erläßt liebenswürdig zu senn, so fern er nur nicht
verlangt, daß man sich um ihn befümmere.

Nachdem herr Necker Staatsminister geworden war, haben diejenigen, die ihn nicht zuvor in feinem Privatleben gekannt hatten, sein Schweigen, seinen Ernst, seine Haltung bes Ropfs für Anmasung in seinem neuen Stande gehalten. Aber ich
kann versichern, daß, bevor er noch zu graßem Reichthum gekommen und nichts weiter als Affocie
des Bantier Thelusson war, er dasselbe steise Besen, denselben ernsten und zurüchaltenden Charatter
besaß, wie nachher, und daß er nie sich uns hingegeben, daß er nie ein vertrauliches Wort mit einem
von uns gesprochen hat. Er war gegen einen seben, der ihn besuchte, höslich; aber mit Keinem
sprach er in dem Lone des Zutrauens, welcher die
Berzen gewinnt, und der Höslichkeit den Anstrich der
Freundschaft gewährt.

Seine Tochter hat von ihm gesagt: "er habe es verstanden, die Menschen in gehöriger Entserz mung von sich zu erhalten." (Il savoit terrir son, monde à distance.) Ware dies wirklich sein Wille gewesen, so hatte Frau von Stael diesen, aufs gelindeste gesprochen, lächerlichen Stolz ihres Haren Vaters ja nicht ausschwaßen sollen. Aber es erklärt sich ja so leicht, warum ein Mann, der von Jugend auf an lauter verwickelte Geldgeschäfte gewöhnt und in Pandels-Entwürse wie versunken war, der nur mit wenig Menschen umging und die vornehme West wenig kannte, ja selbst sehr wenig Bücher gelesen hatte, daher er von allem, was nicht in sein eigenthümliches Fach einschlug, nur sehr oberstächliche Kenntnisse und verworrene Begriffe besaß; warum

vin folder Mann, aus Bescheibenheit, Klugheit und Eigenliebe, sich zurücklielt, um keine Bloben zu geben "). Auch sprach er gern und viel von bem, was er gründlich verstand; aber mit großer Zurückhaltung von allem übrigen. Sonach war er klug und schlau, nicht aber aufgeblasen. Seine Tochter ist zuweilen eine liebenswürdige Unbesonnene.

## Chamfort.

Unter ben Mitgliebern ber Académie franpaise befand fich ein eifriger Anhanger ber republi-Canifchen Faction, bieß mar Berr Chamfort; ein feiner, gemandter Mann, ber über bie lafter und Thorheiten ber Menschen mit beitever laune scherzts, aber in Gifer gerieth, fobalb er ber Borrechte gebachte, die Beburt und Reichthum geben, und bie feinen Stolz beleibigten. Reiner von ben vielen Meidischen in der Welt verzieh Gen Wornehmen und Beguterten ihre prachtigen Mobilien und glangen. Den Lafeln weniger als Chamfort, fo begierig er . bed felbft nach ihnen war. Er iconte bie Großen, schmeichelte ihnen und suchte fich ben ihnen in Gunff au feben, wenn er mit einem allein fprach; es fchien felbft, baf er einige achte und liebe, benen er Beibe much mit vollen Banben ftreute, wofite er fich aber

<sup>\*)</sup> Beicher Berthum war es aber einen folden Mann an die Spige bes Staats ju ftellen!

nicht nur ben ihnen einquartirte und mit ihnen wie mit feines Gleichen lebte, sondern wofür sie ihm auch, durch ihren Einfluß ben Jose, Penstonen verschaffen mußten. Auf die Art hatte er ein Paar tausend Thaler jährlich bereits einzunehmen: aber das war ihm nicht genug. Eines Tages sagte er zu Florian: "Diese Menschen mussen mir 20,000 the vres jährlicher Einkunfte verschaffen; drunter thue ich es nicht." Solche Große verschonte er mit seinem Wißer aber die ganze Caste war der ewige Gegenstand seiner Spotteren, und als der Augenblick herannahte, wo der Umsturz der Würden und Glücksgüter ihm gewiß dunkte, brach er mit ihnen insgesammt, da er ihrer nicht weiter bedurfte, und trat auf die Seite des Pöbels.

In unfern litterarischen Zirkeln ergobten wir uns zuweilen an seinen spissigen Ginfallen; und ich unterhielt seine Bekanntschaft, ohne ihn zu lieben und ohne Vertraulichkeit, um mir ihn nicht zum Feinde zu machen.

So kam es, baß wir einft, nach geendigtet academischer Sigung im Louvre, allein bensammen im Saal blieben, ba er mich mit ben Worten and redete: "Run, Sie sind nicht Deputirter geworden")?" — Nein, erwiederte ich, und ich tröffe mich barüber wie ber Fuchs, dem die Lrauben zu

<sup>&</sup>quot;,\*) Mamilch von der Stadt Paris. Der Abbe Sie pes ward ihm vorgezogen.

hoch hingen: sie sind unschmackaft! — "In der That, nahm er das Wort auf, ich halte sie nicht für murbe genug für Ihren Gaum. Ihr Gemüth ist zu gut und empsindlich für die Probe, auf die es gestellt werden dürste. Man hat wohl gethan, Sie auf eine zwente Legislatur aufzusparen. Sie verkehen sich tresslich darauf, eine Wohnung einzwichten; aber es sehlt Ihnen au Kraft zum einreißen." Da ich wußter, daß er ein vertrauter Freund des Grafen Mirabeau war, so wünschte ich hinten bessen Plane zu kommen, und war gewiß sie durch Chamfort ersahren zu können. Ich:chat daher, als sh ich ihn nicht verstände. "Ums Himmels willen! sagte ich; Sie sprechen von einreißen. Ich glaubte, wunt wolle blos ausbessern."

Musbestern ziels oft den Einstung eines Gedündes nach sichs Schlägt man mit dem Hammor an eine alte Weuter, so kann man nicht dasür gut seppz dass sie Weben bleiben wied; und offenherzig, die Wände sie sie hier so morsch und zersussen, das as nicht nicht Wander nehmen solles, wenn man alles die auf dett Grund aberagen müste."— Bis auf den Grund? rief ich — Warum nicht? erwiederten Chamsser; um nicht einem regesmüssigennünd miliber garehischen Wan den Bautman nicht? erwiederten Chamsseis um nicht wenn mit der garen beit den Wan den Bautman nicht weiten wir den Wan benspielen und alle Schäuser weite werten von die viesen Stockwerten werdelten und alle Schäuser weite werdelten und alle Schäuser weite werdelten und alle Schäuser weite

Ein Erbgeschof hatten? Würben Sie trantern, nicht mehr von Eminenzen, Ercellenzen, hoher und niederer Geistlichkeit, Abel und brittem Stand, noch von Wappenkunde und lehnsrecht sprechen zu hören?" Ich machte ihn darauf aufmerkam, daß die Gleichheit von jeher das hiengespinnst der Republisten und die lockspeise, welche der Chrzeis der Sielsteit vorhielte; gewesen wäre; daß aber eine solche Abmessung nach der Wasserwage, zumal in einer weitläustigen Monarchie, unmöglich sen, und sügte hinzu: wenn man alles ausheben wolle, so ginge man weiter, wie es mir schien, als die Nation es haben wolle und vergässe die von ihr erhaltnen Austwäge.

Mas thut's? erwiederte er. Weiß ein Wolf, was ès will? Man muß statt seiner denken, und ihm die Worte, wie Kindern den to: Katechisation, in den Mund legen. Staunt es ob dem, was man ihm sagen läßt, so antwortet man wie Erispin in Regnards Légataire: daran ist eure Schlafsucht Schuld. (C'est votre léthargie.) Die Nation gleicht einer Wiehheerde, und denkt auch auf nichts, als sich zu nähren. Mit gut abgerichteten hunden süsch der Votre leiner will. Denug, man will des Wolfs Bestes und befördert es ohne stin Zurhun. Denn, lieber Mann, Ihre veralterte Staatsverwaltung, Ihre Religionsgedräuche, Ihre Bestohnheiten und Worurspeise des Mitteinlo

ters verdienen sammbund sonders keine Schanung. In einem Jahrhundert, wie das unfeige, erregen diese Dinge nur Etel und Belächter. Soll unfer Plan zur Ausführung kommen, so darf nichts so bleiben, wie es iht fteht; alles nuß hernnter, damit wir einen ganz freven Plah erhalten.

"Einen gang frenen Plat?" fiel ich ein. "Und ber Thron? Und der Altar?")" — "Thron und Altar, sagte er mir, werden mit einander fallen. Es find zwen Strebepfeiler, die fich zegenfeitig unteiftichen. Stargt der eine, fo bricht auch der andere."

Ich verbarg ben Einbruck, ben biese Rebe auf mich madite, und um ihn noch mehr auszusorschen, sagte ich: "Sie kindigen mir da eine Unternehmung an, die ich für hichft schwierig und wenig ausführbar halte."

"Glauben Sie mir," erwiederte er, "die Schwierigkeiten sind vorher gesehen und die Mittel, sie zu heben, berechnet." Mun ließ er sich naber heraus, und ich meutte, daß die Jaccion ihre Dofmungen auf den Charafter des Königs, der jeder geswaltsamen Maaßregel so gram war, daß man ihm sich verzagt hielt; sowie auf den gegenwärtigen Bestand der Geistlichkeit stüßte, unter der es zwie se sagte; ein Bischen Tugend ohne Talent, und etwas

Darmontel hatte beffer gethan ju fragen: Aber me

Bolfe verfündigen. Diese sollen Sie horen. Unser dieser Rlaffe bes Bolts kann man mit Gelb und ber Aussicht zum Plündern alles bewürken. Wir haben davon den Versuch in der Antons. Vorsade fürzlich gemacht, und Sie würden kaum glauben, wie wenig es dem Herzog von Orleans gefostet hat, die Manufactur des ehrlichen Reveillon die auf den Grund niederreisen zu lassen, größtentheils von Lensen, die mit fammt ihren Jamilien einzig und allein ihren linterhalt von ihm zogen. Mirabeau behauptet drollicher Weise: mit eintausend Stud Louisd'ar könne man einen allerliebsten Ausstand bewürken.

Sonach, fagte ich, find eure politifchen Erperimente Verbrechen, und eure Beerfchaar beffeht aus Raubern. -"Das laßt fich nicht anbern !" antwortete er talt und troden. "Ronnte man ben gemeinen Mann ju feinen Zweden gebrauchen, wenn man ihm burch bie Brundfate ber Sittlichfeit und bes Rechts einen Rappzaum anlegte? Die rechtliden beute find fcwach, - felbftfüchtig und furchtfam; nur Laugenichtse find entschloffen. Die unwiberftehliche Kraft der Bolksmaffe in Revolutionszeiten liegt barin, daß fie nichts achtet. Bem alle Mittel gleich find, gelangt gewöhnlich ju feinem Zwede. Mirabeau hat recht: Reine von unfern veralteten Tugenbgrillen fann uns nusen. Das Bolt bebarf ifrer nicht, ober boch nicht auf die gewöhnliche Beife. . Alles, mas die Revolution beforbert, ift heilsam, und fie muß es ergreifen. Dieß ist unfer Bablfpruch."

"So benft vielleicht ber Bergog von Drieans, « erwiederte ich : "benn ich febe nur ihn, um ein Oberbaupt für bas im Aufstand begriffene Bolf zu finben; nur, muß ich gefteben, ich babe fein großes Butrauen zu feinem Muthe." - "Das ift febr wahr, a fagte er mir; nund Mirabeau, ber ihn genau tennt, versichert, es biege auf Sand bquen, wenn man fich viel auf ihn verließe. Aber er hat fich beliebt gemacht; ber Name, ben er führt, macht Eindruck aufs Bolt; er hat Millionen bran zu wenben ; er haft ben Ronig, noch mehr bie Roniginn; und wenn es ihm an Muth fehlt, so wird man ihm welchen leiben: benn tubne Auführer werben fich aus bem Bolte felbft erheben, fobalb nur erft es fic als Rebollen gezeigt hat und als Berbrecher be-Denn man muß wohl vorwärts, wenn tractet. man binter fich nichts fiebt als bas Schafot, um fein: Daupt barauf ju legen. Die Furcht, alles ju verlieren, treibt ein Bolf jum Duthe. Unfere Rrafte werben nicht gu berechnen fenn, wofern wir nur Mitschuldige ohne Zahl erhalten. Aber, fügte er bingu, ich febe, baf meine Soffnungen Gie betruben: Gie wollen feine Breibeit, beren Erlangung viel Gelb und viel Blut toffen murbe. Blauben Sie benn, bag man Staatsummalzungen mit Rofenwoffer bemurten fann?"

Siermit endigte unfere Unterredung, und wie trennten uns, er ohne Zweifel voll Berachtung meiner fleinlichen Denkart, und ich wenig erbaut von feiner unsittlichen. Der Ungludliche hat sich selbst bestraft, indem er sich entleibte, nachdem er seinen Irrehum inne ward.

Ich theilte diese Unterredung noch benselben Abend dem Abbe Maury mit. "Es ist nur zu wahr, " sagte er mir, "daß sie sich in ihren Specu-lationen selten betrügen, und daß die Faction, und wenig Hindernisse zu sinden, ihre Beit gut abgepaßt hat. Ich habe beide Theile beobachtet, und din sest entschlossen, mein Leben der Vertheidigung der bestehenden Versassung zu weihen; aber nichts desta weniger sehe ich ihren Umsturz und eine allgemeine Plünderung voraus."

Wenn dem so ist, sagte ich, wie widersinnig handelt der Adel und die Geistlichkeit, den König in einen solchen Streit zu ziehen? — "Was sollen sie denn thun?" — Was man ben einer Feuers-brunst thut; sie sollen das Feuer dämpsen. Ich verlange, daß sie das Deficit dadurch heben, daß sie die Staatsschuld übernehmen. Ich verlange, daß sie das Schiff wieder flott machen; kurz, daß sie dem König aus den Klippen heraushelsen, zwischen die sie ihn selbst hinein getrieden haben, und daß sie, sur welchen Preiß es auch sen, ihn dahin vermögen, die General-Staaten nach Hause zu schisten, bevor

die Sisungen angehen. Ich wunsche, daß man ihnen sage: sie wären verloren, wenn die Staaten sich versammeln, und es sen kein Augenblick zu versteren, um das Gewitter zu zerstreuen, das sich über sie zusammenzieht und das ihnen den Tod droht. — Maury machte mir einige Einwurse; ich wollte keis ne hören. "Sie sodern es von mir?" sagte er. "Nun gut! ich will den Schritt thun. Man wird mich aber nicht hären."

Ungludlicher Weise wandte er sich an ben Bischoff Dann, einen Schwindler, der meine Warnungen als leere Träume behandelte. Er erwiederte: "Man sen noch nicht so weit gelangt, als man zu senn glaube, und die Klerisen werde, das Schwert in der einen, das Kruzisir in der andern Hand, ihre Rechte zu vertheidigen wissen."

Nach beendigtem Wahlgeschäft bezog ich mein Landhaus, um hier die Ruhe zu genießen, beren ich bedurfte. Hierdurch entzog ich mich auch einer neusan Gesellschaft, die sich in meinem Hause gebildet hatte, und die aus Leuten bestand, die ich in ruhis gern Zeiten mit großem Vergnügen ben mir würde gesehn haben. Dieß waren der Abbe Perigord, seit kurzem Vischoff von Autun, der Graf von Narbonne und der Marquis de la Fapette. Ich Lannte sie seit lange und als Manner, welche tist und Ranke so wenig liebten als ich. Der Eine war ernst, aber sanst und gesällig; der Andre seich.

lich, schimmeend und wißig; ber leste zutranlich und durch Anmuth und Offenheit beliebt. Ihre Denfart nahm aber jest einen neuen Schwung und die Politif verscheuchte die frohliche laune. Aus einigen Reden, die ihnen entstelen, konnte ich die Ursache dieser Veränderung leicht abnehmen. Auch sie wurden gewahr, daß unsere gegenseitigen Grundste micht zusammen stimmten, und daß sonach mein haus kein schiedlicher Plaß für ihre Zusammenkunfte und Verabredungen war. Meine Entsernung trennste uns für immer.

An folchen Lagen, wo ich bie Academie befuchte, fcblief ich ju Paris, und brachte bann ofters bie Abende ben Beren Recker ju. Da ich mich bier im Rirtel ber Minister befand, fo sprach ich mit ibnen ohne Rudhalt über bas, was ich gefehn und was ich vernommen batte. Ich fant fie wie verbust und als Menfchen, Die nicht wiffen, wo ihnen ber Die Borfalle ju Berfailles hatten Ropf steht. herrn Meder bie Augen geoffnet, und ich fand ibn niebergeschlagen. Als ich eines Lages ben ihm mit ben vornehmften Deputirten bes britten Stanbes gu Mittag fpeifte, glaubte ich an ber falten Art, womit fie feine-Boflichteiten und feine zuvortommende Achtsamteit erwiederten, ju bemerten, bag fie ibm wohl die Vermaltung ber Staatsgeschäfte anvertrausen, aber fich nicht von ihm leiten laffen wollten.

herr von Montmorin, mit dem ich gleichfalls über die dringende Nothwendigkeit fprach, ben
König babin zu bringen, daß er sich in eine Granzfestung begebe und an die Spise eines heeres stelle,
feste mir den Geldmangel, den zu befürchtenden
Bankerot und Bürgerkrieg entgegen.

"Sie halten alfo die Gefahr für sehr bringend, um jobald zu ben außersten Mitteln zu schreiten?" fügte er hinzu. — So bringend, war meine Antwort, daß nach Verlauf eines Monaths ich weber für die persönliche Frenheit des Königs, noch für sein Leben, oder auch des Ihrigen, mich verbürgen mögte.

Ach! Cham fort hatte mich zum Propheten gemacht. Aber ich ward nicht gehort; ober viele mehr, ich ward es von einem schwachen Minister, ber selbst nicht gehort ward.

## VIII.

C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libri VIII. Ad optimorum exemplariorum fidem recensiti atque procemio, argumentis et indice rerum instructi a Io. Augustino Wagner. Sottingen, Dieterich 1805. 212 S. und ein Bogen Register.

Commentarius perpetuus in C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon libros VIII. conscriptus a I. A. Wagner. 284 . gr. 8.

Dogleich ber lateinische Sanger bes Argonauten-Bugs, wenn einer, burch große und gelehrte Commentarien ausgestattet worden-ist: so sehlte uns boch noch ein tritisch möglichst berichtigter Tert, eine fortlausenbe, leicht zu übersehenbe Erklärung und eine ästhetische Würdigung seines Dichter-Verdiensies, welche die Mitte zwischen Scaligers herabsezzender Censur und Burmanns Ueberschäsung hatte und den Dichter überhaupt nach reinern Kunst-Prinsipien beurtheile. Was Pr. Conr. Wagner in Mer-

Eburg in bem Borbericht ju bem Tert feines Blaceus bierüber benbringt, tonnen wir nicht für ausreichend anseben und etwarten bas Sehlende von Manfo's Scharffinn, ber fich im nachften Stud ber Rachtrage zum Sulzer über biefen Dichter verbreiten wird. Bas aber ben Tert anlangt, fo bat er unter ben Banden und ber forgfamen Pflege bes gelehrten Berausgebers vieles gewonnen; ber Commentar besteht großentheils in einer Art von erläus ternber Umschreibung und nimmt fo gar nichts von gelehrter Diene an, bag menigitens ber vermobnte Beschmack ber Auslander vornehm auf ihn berab seben burfte; wirklich scheint er uns felbft, ungeachtet bes 3medes, auf welchen bie Ruperti'fche Unterneh. mung, ju ber Balerius Flaccus gehort, berechnet. ift, etwas ju mager, woben wir aber nicht verten. nen, baß er, bey einer icheinbaren Armuth, boch gehaltvoll ift und mohl manchen glangenben und wortreichen Commentar im Wettkampf befiegen murbe.

Sehr erleichtert wird das Verftandnis best nicht leichten Dichters durch die fortlaufende Paraphrafe; die Kritik wird nur berührt; nur ben sehr verdorbnen oder höchst schwierigen Stellen wird ins Einzelne gegangen; ungeachtet keine neuen kritischen Hulfsmittel vorhanden waren, ist doch durch fleisige Sammlung der in vielen Werken zerftreuten und durch des her. eignes beitisches Urtheil will geleistet

worden. Die Vergleichung bes hamptschriftsellers, von dem Flaccus abhängt, ist nicht gang so durcht geführt, wie es zu einer gerechten Schähung des Dichters wunschenswerth mare; indeß fehlt es doch weder in der Vorrede noch in einzelnen Anmerkungen an Winken darüber.

Was wir Neues und Merkwurdiges gefunden, wo wir Anstoß genommen haben ober noch Auftlarung suchen, wollen wir für fünstigen Gebrauch hier engeben.

Wie ftimmen bem Her. und ben anbern Auslegern ben, bag. 28. 1 38. 5 f.

Phoebe, mone, si Cymaeae mihi conscia vatis

sine Anspielung auf das Amt eines Quindecimvir enthalte, denen die Aussicht über die Sidhlinischen Bucher, denen die Aussicht über die Sidhlinischen Bucher anvertraut war. Nur sehen wir nicht, warum der Her. die gesuchte Wortverbindung anveimmt: milit domo, domi meae, und noch mehr stat casta, welches veranlassen könnte zu glauben, der Ger. habe casta sur den Rominativ genommen. Auch durfte sich seine Erkärung von conscia, quae continet, dus dieser Stelle schwerlich; rechtsertigen lassen, da aber Drenfuß, melcher die Sidhlle einschließt, sehr gezwungen und gekünstelt gesagt wäre, für den, der die sidhllinischen Bucher in sich hält. Warum wollten wir den Riers nichen solgendent Sinne nehmen?

Lehre mich, Phobus, wenn ber Cymdifchen Geh'rin ver-

Drepfuß birgt mein beiliges Dans.

23. 123 ff. wind ber Bau der Argo beschrieben, wie er fich den Augen der Juno darftellt.

Thespiaden, jungique latus, lentoque sequaces
Molliri videt igne trabes, remisque paratis
Pallada velifero quaerentem brachia malo.

Ein übler Drudfehler mala bat fich bier im Tert Wenn ber Ber. Die Berrichtung eingeschlichen. mit ber gracilis lamna vom Spalten ber Sichten burch Reile verfteht, fo fprechen biefe Ausbrucke. felbst gegen ihn und Birgils: argutae lamina Bon molliri trabes wird eine boppelte Erflarung gegeben. Daß aber hier nicht von leichtmachung burch Austreiben ber fluffigen Theile am Reuer, sondern einzig (nach bes Ber. zwenter Er. Harund) vom Rrummen bes Bebaltes burch Feuer bie Rede fen, welche Vorrichtung bereits im Theo. erit vortommt und von Schneiber jum Orphens Mrg. B. 66 erlautert wird, bas beweifen fcon bie Praviente sequaces trabes, lento igne. Bir überfeßen:

Juno fieht ben Thespier, wie er mit zierlichem Bleche Saget bie Fichten und eint des Schiffes Banbe und fomeibigt

Un bem erweichenben gen'r bie gefügigen Balten, und fertigt

Binber; wie Pallas den Maft mit Segeln verfleret und Armen.

Alcimebe fagt zu ihrem Sohn benm Scheiben B. 323 ff. Wenn bu nur dereinst gludlich zu mir zurückfehrst, so will ich gern unterdeß die lange Sorge um dich ertragen:

Sin aliud Fortuna parat, miserere parentum, Mors bona, dum metus est, nec adhuc dolor.—

Der Ber. scheint uns ben dieser Stelle einen nodus in scirpo zu suchen und sehr zum Nachtheil bes Sinnes das Punct hinter parentum hergestellt zu haben, das Zinzerling und Heinstus mit Recht verwarfen. Der Sinn ist nach richtiger Interpunction klar und schon:

Wenn es anders bas Schidfal befchlieft, fo erbarme ber Eltern

Dich, o gutiger Cob, da noch Furcht, nicht Schmerg und ergreifet.

Ist es aber, will sie sagen, beschloffen, baß mein Sohn nicht zurucktehrt, so moge uns wenigstens ber Lob früher wegraffen, als wir die Trauer-Nachricht von seinem Lobe erfahren.

Der Ausbruck ratem tollere remo B. 340 hatte wohl einer Erklarung bedurft, ba er bie Ausleger sehr beschäftigt und nicht gewöhnlich ift. Er scheint entweber auf das Abstoßen vom Lande ober auf das kräftige Forttreiben des Schiffes durch ben Ruberschlag zu gehen. Ganz anders ist der Fall, wenn der Ausdruck von dem Meere gebraucht wird, das eine Gottheit durch die Sturmwinde aufregt, wie in Statius Achilleide 1, 43 f.

Non potui infelix, cum primum in gurgite nostro Rhoeteae cecidere trabes, attollere magnum Aequor?

Eine Schlange war auf ben Anaben Phalerus von einem Baum herabgeschoffen B. 399

— vacua nam lapsus ab arbore parvum

Ter quater ardenti tergo circumvenit anguis.

Der Her. nimmt an dem Pradicat des Baumes Unstoß und bringt für vacua in Borschlag cava oder
patula. Jedoch könnte die gemeine lesart den
Augenblick bezeichnen, wo die Schlange eben den
Baum verlassen hatte (vacua arbor):

- es hatte der Drache vom Baume herunter Schiefend brey , viermal bas Rind umrungen mit glangendem Racten.

23. 501 f. hat ber Her. richtiger als bie vorigen Ausleger gefaßt, aber er hatte feiner bessern Erklarung zusolge auch die Interpunction bequemen eingerichtet, wenn er so hatte brucken lassen: Una omnes gaudent superi venturaque mundo

Tempora quaeque vias cernunt sibi crescere Par-

Die Subsecte sind Superique Parcaeque: Alle obere Gotter sowohl erfreun sich der Zeiten, Belche bevorstehn der Belt, als die Parzen der wachsenden Beute.

28. 528 f. wird nach Burmanns Anleitung richtig erklart und durch die einzig mabre Interpunction verdeutlicht. Der Sonnengott bricht in Klasgen über den Zug ber Argonauten aus:

Adfremit his quassatque caput, qui vellera done Bellipotens sibi fixa videt tentataque; contra Pallas et amborum gemuit Saturnia questus.

Bepfall murmelnb fchuttelt fein Saupt ber machtige Rriegegott,

Der bie Gefahr bes ihm geweiheren Bliefes erblickt; boch

Seufst Saturnia laut der Klagenden halber und Pallas. Bisher hatte man in den Ausgaben verbunden: tentataque contra Pallas.

23. 578 hat ber Ber. eine Conjectur aus einer Recension bes harlesschen Balerius Flaccus in ber philologischen Bibliothet, für beren Bf. er ben In. Prof. Bed halt, aufgenommen. Ob wir gleich an mehreren Stellen ben scharffinnigen Berbefferun-

gen diefes Gelehrten bentreten, fo konnen wir es boch nicht an diefer. Boreas fliegt über Land und Meer:

— Omne Dei rapidis nemus ingemit alis,

Strata Ceres, metoque niger sub praepete pon-

Jeglicher Sain ertont vom rauschenden Rittig, es fturget

Ceres und unter bem Eritt bes Geftügelten fcmarget bas Deer fic.

Die von dem Ber. angenommene Beranderung des angeführten Kritifers: motu— sub praepete ift wenigstens unnothig und moto sub praepete, mahrend sich der Gestügelte bewegte" scheint uns viel lebendiger und poetischer, wie dort von Apollo:

Έκλαγξαν δ' άς' οϊστοί ἐπ' ώμων χωομένοιο, Αύτοῦ κινηθέντος.

Die Argo wird durch einen Sturm außerst mitgenommen und die Mannschaft sieht jeden Augenblick ihrem Untergang entgegen. Dier machte B. 636 Adspectu tota in misero quum protenus alnus Solvitur eine große Schwierigkeit, die der Her. glücklich dadurch hebt, daß er mit dem Kritiker der philolog. Bibliothek statt tota liest toti und es zu dem Vorhergehenden zieht:

Verba alii junguntque manus, atque ora fatigant Adspectu toti in misero, quum protinus alnus Solvitur, et vasto puppis mare sorbet histu.

Abschied nehmend teichen fich Andre bie Sand, und ermuben

Sang im Kläglichen Anblick verloren bie Angen; es bffnet

Strads fic bas Schiff, und es fclurft mit ber weis ten Deffnung bas Meer ein.

W. 664 schreibt ber her. Aut Atho, aut Rhodopen statt Athon, welches lettre gegen bas Metrum anstößt. In Atho aut ist der hiatus zu-lässig und die lette Splbe von Atho wird nach griechischer Art wie in Aθω, wegen des folgenden Selbstauters, für kurz angenommen.

Jafon fpricht betend von bem überftandenen Sturm B. 670 f.

Seu casus nox ista fuit, seu volvitur axis,
Ut superum sic staret opus, tollique
vicissim

Pontus habet.

Es springt in die Augen, von welchen Schwierige teiten diese Stelle gedruckt werde, welche der her. burch Aufnahme ber Dubendorpischen Verbesserung beseitigt hat:

- - - seu volvitur axis

Vi superum, seu sidere opus tollique vicissim Pontus habet.

Mochte ben Dachtfturm zeugen ber Bufall, fich breben bie Are

Durch der Olympier Kraft, mag im Bechfel ju ruben bestimmt feyn

Und ju toben bas Meer.

Während Aeson opfert und die Manen seiner Borfahren hervorruft, erschallt das Gerücht, daß sich König Pelias bereite, Rache wegen des entssührten Sohnes zu nehmen. Die dunkeln Verse 755 ff.

Flagrantes aras vestemque nemusque sacerdos Praecipitat subitisque pavens circumspicit Aeson, Quid moveat.

welche ber Ber. gludlich von ber ploglichen Unterbrechung ober Aufhebung bes Opfers erflart, überfegen wir in Diefem Sinne:

Aeson ber Priefter verläßt in Eile ben brennenben Altar

Und bas Opfergewand und ben Sain, und betäubt von bem Schreden

Sinnet er, mas er beginn'!

In der gleich barauf folgenden nicht beutlichen Stelle:

236

- Quam multa les cunctatus in arcta
  Mole virum rictuque genas et lumina pressit
  tritt der Her. in ben Anmerkungen Columbus Verbesserung ben: rictumque gemens et lumina
  pressit:

Der Ber. nimmt Unftog baran, bag B. 779 von der Alcimede gefagt wird, fie habe ein fcmarzes Rind zum nachtlichen Opfer bes Dis aufbewahrt, gentis de more ne fandae, weil es nicht ehrenvoll fir die Alcimede gefagt fen, baß fie fich nach ben Gebrauchen einer gentis nefandae bequent. Benn auch Diese Erinnerung einigen Grund haben follte, fo mochte boch eine barauf gebaute Zenberung bes Textes ben Dichter mehr als die Abschriften verbeffern. Erftrer ichrieb gewiß fo wie wir lefen. Bie Die Machte ber Unterwelt zu bezwingen, lernte man am ficherften von ben barin fo verfuchten theffalifchen Zauberern, insonderheit bes weiblichen Beschlechts, bie von ihren fürchterlichen und gewaltsamen magischen Operationen gens nefanda beißen, wie ben Lucan und ben Statius Theb. 3, 140 f. Thessalis, - Cui gentile nefas hominem revocare canendo. Bon biesen thessalischen Kunften mußte mithin auch Alcimebe Gebrauch machen,

sollte ihr Lebten Defer anders nicht ohne Erfolg bleiben.

B. 781-4 erhalten ihre erwunschte Auftla. rung burch die hier bepußten Bemerkungen von Jacobs in Matthio's Miscellaneis philol. 28b. 2 St. 2 6.72 f. Die aus ber Unterwelt hervorgezaus berten Manen cunctae primis stant faucibus Das matte cunctae ift zwar im Text bepbehalten morben, follte aber funftig billig Jacobfens vinctae welchen, welches auf ben theils in Formeln (carmina), theils in Zauberfnoten (vincula), theils in binbenben Saben (licia), Die auf einen Rveisel (turbo) aufgewickelt murben, bestehenben Bauber geht, womit bie Magie bie Begenftanbe ihrer Beschwörung an sich zog und festhielt. Rach vollbrachter Reknomantie läßt nun Alcimede bie Schatten wieder zur Unterwelt zurudfehren, jamjam exorabile retro Carmen agens, malches Jacobs gelehrt erläutert. Wie nemlich burch Wieberabwidlung ber Saben vom Rreifel ober ber Spinbel ber Zauber wieber aufgehohen murbe,: fo fonnte burch entgegengefeste Bauber-Formeln bie Rraft ber porigen mieber entfraftet werben, ober vielmebr. weny wir die Ausbruck retro carmen agere benn Valerius Flaccus und verba resolvere et dimittere umbram beem Quintilian mit Hongras Citumque retro solve, solve turbinem geneuer

In der Erzählung von der Ermodung ber temnier durch ihre Weiber V. 220 ff. findet man einige Dunkelheit der Wortfügung, welche uns durch folgende Interpunction wegzufallen scheint:

Invadunt aditus et quondam cara suorum

Corpora; para, ut arant, dapibus vinoque soperos;

Pars, conferre manus etiam magnisque paratae Cum facibus, quosdam insomnes et cancta tuentes.

In die Gemacher fturgen fie ein und morben ber ihren

Einft geliebete Rorper; ein Theil, Die vom Schnans und vom Schlafe,

Bie fie maren, begrabuen; ein Theil, auch fertig jum .
- Streite

Und mit machtigen Fadeln, Die, welche wachend es fcauten.

Ein Theil der Frauen übersiel die schlasenden Manner, und versetzte ihnen in diesem Zustande den Toversitreich; andere wagten sich sogar an die, welche
noch wachend da lagen und waren auf Widerstand
und Gewalt gegen sie gesaßt. Das kestre deutet auf
einen sobgen Grad von Muth und Wuth oder Unmenschlichkeit hin. In wachun — dapidus vinoque soporos ist dem Marg nachgebildet, Aen. 2,
265. Invadunt urdem somno vinaquè se-

pultam, für welches lestre Wort ein Gothaer Cvber, den Worten des Balerius Flaccus noch abulig der, sopitam lieft.

## Heber Berborbenheit flagt man ben 23. 235 ff.

- diras aliae ad fastigia taedas

Inficiunt adduntque domos; pars ignibus atnis.

Obsidet, et viso repetant incendia ferro.

Ein Theil der Lemnierinnen wersen Feuer auf die Giebel der Häuser. Hier ist den meisten Commentatoren adduntque domos verdächtig, und Jacobsens Verdessferung: adduntque rogos, scheint uns zwar nicht nothwendig, aber doch dem, was der Dichter sagt, etwas Pikantes zu geben. Die Graufamen steden über den theils gemordeten, theils halbentseelten Männern die Häuser an, gleich als wollten sie ihnen die letzte Ehre des Scheiterhausens erzeigen. So spottet Tydeus des von seiner lanze getöbteten Idas, dessen Schläse die Flamme der Fackel, die er geschleudert hatte, ergreift, im Statius Theb. 8, 473 s.

Igne tuo, Thebane, rogum concedimus. Arde.

Der Her. nimmt die Lesart einer Handschrift bep Harles obduntque domos in den Tert auf, wels the wir. nicht sowohl von einer, Verrammlung der

<sup>- -</sup> Saevos ne dixeris Argos.

Thuren als bavon verstehen wurden, bag fich biefe Unholdinnen vor ben Thuren postirten, um die Manner nicht beraus ju laffen. Allein icon Dins icheint uns bie gemeine lesart adduntque domos fehr gut erflatt'su haben: ad cladem addunt, exurunt insuper penates. So fagt Meneas ju feinem Bater, ber bas brennenbe Troja nicht verlaffen will Men. 2, 660 f. Si sedet hoc animo, perituraeque addere Trojae Teque tuosque juvat. Statt ignibus atris effugiunt lieft ber Ber. mit ber Ranbschrift ben Barles: ignibus acti, weil atris ein mattes und mußiges Benwort fen, als wenn es nicht bas folenne fcmudenbe Pradicat bes Reuers mare, was hier auch nichts weniger als bebeutungslos fenn murbe, ba ber Unblick ber bicken, fomargen Dampfwolten vorzüglich furchtbar ift. Allein ber mahre Brund, warum die Lesart des Cober bier ben Borgug verdienen mochte, ift vielmehr in ber Ungewöhnlichkeit ber Construction ignibus effugere ju fuchen, Die auch Beinfius nicht fur la-Noch eine Schwierigfeit begegnet teinisch hielt. uns, auf bie wir von anbern teine Rudficht genommen seben. Rach bem diras aliae fühlt man sich benm lefen geneigt, bas folgende pars ignibus atris auch auf die Frauen zu beziehen, wie vorhin B. 221 f. bas wieberholte pars auf sie ging. ben Begenfag ber Frauen und Manner daber beutlider herauszuheben, murbe gelefen merben tonnen:

laceri ignibus acti Effugiunt, ober auch acti ignibus atris. Ben W. 238 ware vielleicht die Bemerkung nicht überstüssig angebracht gewesen, daß obsidere hier absolute für stehen, warten geseht wird wie im Terenz: Nunc vero domi certum obsidere est. Ober man müßte zu obsidet aus dem solgenden incendia sügen. Hier noch die Uebersehung der Verse nach unster Ansiche der Stelle:

- es schieubern bie antern schreckliche Factein Auf Die Siebel und fugen ben Brand ber Sauser jum Morbe.

Swar entraffen ben flammen fic bie zerfleischeten Gatten,

Aber bie graufamen Beiber umlagern bie Schweff, und es fliegen

Mach erblicketem Schwert bie Manner juruck in bas geuer.

Wenn Inpsipple mit ihrem Vater als Bacchus durch die Stadt fährt und zu dem Gott V. 275 fpricht:

- sine foedatum te funere pontus Expiet, et referam lotos in templa dracones.
- und verginn, daß ich bich von dem Morbe Beflectten im Meere
- Cihn' und bem Tempel bringe jurud bie gehabeten: Drachen.

fo will Carrio unter ben Drachen eine Art von Bell den ober Sahnen verstanden wiffen, Die im Tempel bes Bacdrus aufgehangt gewesen, und ber Ber. tritt ben, boch mit ber nabern Bestimmung, bag biefe Kahnen nicht etwa bie Gestalt von Drachen gehabt, fondern daß man ben bem Ausbruck blos an ben Begriff bes Rlatterns (aber bachte man fich benn bie Drathen ober Schlangen als fliegend?) gebatht habe und baß biefe Sahnen aus Tigerfellen bestanden ba-Bir feben aber feinen Grund gu biefer gemagten Deutung, ba wir ja füglich ben beiligen Drachen, ber fich in ber mystischen Rifte befand (plenae tacita formidine cistae B. 267), per Denn wenn ben ben Reinigungen fteben tonnen. ber Gotter nicht blos bie Bilbfaulen berfelben , fonbern auch bie andern beiligen Berathschaften gebabet marben (f. Spanheim Ginleitung ju Callimachus humnus auf bas Bab ber Pallas), fo barf es ja wohl auch nicht befremben, wenn Sppfipple bie Bacchische Schlange bobet.

In ber Vergleichung von bem Kriegs-Roß B.
386 ff. mögen noch Dunkelheiten sein. Bor ber Band hatte aber boch bie von henne jum Tibull vorgezeichnete Interpunction, als die, welche ben bequemften Sinn giebt, angenommen zu werden verbient. Micht anders wurde Jason entganbett:

Quam bellator equus, longa quem frigida pace ...Terra juvat brevis, in laevos piger angitur orbes;

Frena tamen dominumque velit, si Martius aures Clamor et obliti rursus fragor impleat aeris.

Bie bas friegrische Roß sich im langen Frieben ge-

In bas fleine heimische Feld, und links antretenb
Biberftrebt bem Bebig, doch ben Deren begehrt und
bie Bugel,

Rullet fein Ohr bas Rriegesgefchren, bie vergeffene Enba.

Papfipple reicht dem scheidenden Jason das Schwert bes Thoas B. 419 f.

Accipe, ait, bellis mediseque ut pulvere pugnae. Sim comes.

Mimm, bamit ich bich ftets im Kriege begleit' und im Staub ber

Feldichlacht.

Die Unmerkung sagt: sim tibi comes statt: "mein Angebenken begleite dich," sen zu gezwungen ausgebrückt und der Her. habe daher im Tert gesetz: sit. Allein der Seser hat wirklich sim stehen lassen, wie wissen nicht, ob durch ein Gefühl geleitet, daß jenes die gewähltere Lesart senn möchte und daß der Liebe und Zärtlichkeit eine etwas kühnere Sprache wohl anstehe. 2. 439 hat der Ser. Schraders preiswurdiger Berbefferung Gerechtigkeit wiederfahren laffen, indem er mit ihm lieft;

Hactenus in populos vati, Samothraca, diemque Missa vale, sacfisque metum servemus opertis.

Sp weit nur unter das Bolf und gebracht an ben Eng von bem Seber,

Lebe wohl, Samothrafa, und Chre fep beinem Ge beimniß!

Samethraca ist im Tert ein Druckfehler. Die Schrabersche Emendation grundet sich auf den Apolionius. Der gemeinen lesart: Hactenus in populos, vates Samothraca, diemque Missa mane war kein rechter Sinn abzugewinnen.

Besione erzählt bem Bercules 23. 473 f.

Nos Ili veteris quondam genus, invida donec Laomedonteos fugeret Fortuna Penates.

Bir find des Bius Befchlecht, des weiland alten, fo lange,

Bis Laomebone Penaten bas neibische Glud fiob.

Der Pleonasmus in Ili veteris quondam, weichen wir in der Uebersesung nachgeahmt haben, würde uns nicht eben mit Slothouwer und dem her. stören, da ähnliche genug vorkommen, wie veteres senes Libull 1, 8, 50, vetus senectus horg

Epod. 8, 3., I e ni madaryevei stadiyums homer H. an b. Ceres B. 101., To'r' stau Revousor nankar ardees Theocrit 12, 16. Allein mir sehen nicht, wie sie sagen konnte: sie sep aus dem Geschlecht des Jlus so lange gewesen, bis das Glud von Jlium gewichen. Aus dieser Ursache stimmen wir recht sehr sur Slothouwers scharssunge Verbesetung:

Nos Ili felix quondam genus.

So spricht Dvid Fast. 6, 419 f. von Iliums ehmaligem Glücksstand:

Moenia Dardanides nuper nova fecerat Ilus:
Ilus adhuc Asiae dives habebat opes.

In der Beschreibung von dem Auge des Seeungebeuers, welches die Hessone zu verschlingen drohte W. 499 s. stellantia glauca Lumina nube tremunt scheint uns des her. Deutung der nubes glauca auf das von den Wellen umwölste haupt gezwungen, dagegen aber Maserius Erklärung: lumen ardentissimum inter ordem glaucum sehr natürlich und passend: "der blinkende Augenssern im blauen Wolkenauge."

Heber B. 512—520 fühlen wir uns zu einigen Anmerkungen bewogen. Der Fels, auf welchen Hercules springt (Insiluit scopulo), um das Seeungeheuer zu bekämpfen, ist nicht der, an welchem Hessone angekettet war B. 542 f., sondern in der Rabe desselben, und muß zu der Reihe der am Gestade hinlausenden Felsen gehörig (V. 525—7) zer dacht werden. Wermuthlich konnte Hercules von dieser Höhe aus dem Ungeheuer am besten benkönnten oder auch wohl sich gegen Ansälle desselben hinter Vorsprüngen des Felsens sichern. Und so möchte delleicht (nur anders modissiert) die Sage von dem reixos äupixvrov Heandnos benm Homer II. 20, 145 ff. zum Grunde liegen:

— ber geschüttete Ball bes gottergleichen Beraftes, Ben ihm boch die Eroer vorbem und Pallas Athene Runbeten, duß' fich bergend bem Meerschenfal er ents ronne,

Bann es einmal vom Geftabe baber ibn icheucht' im bas Blachfelb.

Und nach dem hellanicus beym Scholiasten des hoimer scheint er von diesem Erdwall sich in den Raichen des hieres gestürzt zu haben. Wir sind zweisselhaft, ob der Her. mit Recht den hercules zum Subject des Folgenden macht: motumque e sedibus aequor Horruit et celsi spatiosa volumina monstri, theils, weil es eine würdigere Vorstellung von hercules giebt, wenn er st stürmend sich auf den Felsen schwingt, daß das Meer, und selbst das Ungeheuer einen Augenblick erbebt, theils weil nach des her. Deutung die Folge der Ge-

Danken etwas ungehöriges hatte, Er betet zu ben Gottern, fpringt auf die Klippe und schaubert vor der ausgeregten See und dem Meerscheusal. Was die soigende Vergleichung W. 315 ff. betrifft,, so glauben wir,, sie musse in Eins mit V. 518 als Nachsaß gezogen und also interpungirt werben:

Qualis ubi a gelidi Boreas convallibus Hebri Tollitur, et volucres Rhipaea per ardua nubes Praecipitat, piceo nondum tenet omnia coelo; Illa simul' molem horrificam scopulosaque terga Promovet.

Der lesart scopulosa terga zieht der Her. Heinsius Conjectur scruposa vor, ohne sie jedoch dem
Terte auszudringen. So gelehrt sie auch von Heinsius unterstüßt wird, bleiben wir doch ben der gelehrteren und weniger gewöhnlichen Bulgate stehen.
Das meiste macht in dieser Stelle das Ende zu
schassen: intremere Ida Illidique ratis pronaeque resurgere turres. Den Ida möchten wir
auf keinen Fall missen oder gegen Becks intremere
undae Illidique vadis verlauschen, ob uns
gleich vadis selbst anlächelt. Denn unste Meinung
geht bahin, daß vielleicht zu lesen sen:

<sup>- -</sup> intremere Ide,

Illidique vadis pronaeque resurgere puppes.

Die Jahrzeuge, die gerape auf ber See waren, wurden vom Sturme balb in ben Grund hinghen balb

wieber in die Höhe geschlendert. Bgl. 8, 330 f. Der Eurus benm Birgil Aen. 1, 112 Illiditquo vadis sc. tres naves. Bgl. Balerius Flaccus 4, 410. Jest, nachdem wir unfre Gedanken über das Einzelne vorgetragen haben, drucken wir diesen zusolge die Verse also aus:

Jenet, nachdem er ben Bater, ble Gotter bes Deer res und feine

Baffen beschworen, springt auf den Zeis: es erbebt bie von Grundaus

Aufgeschreckete See und bas vielgewundene Unthier.

Bie fich ber Borens bebt aus ben falten Thafen bes Debrus,

Ueber Mhipaifche Sogen hinrollend bie fluchtigen Bolten.

Aber nicht gang noch bebedet mie Macht bie Beffe bes himmels:

Also wälzet die Bestie fort den felfigen Rücken Und ben schrecklichen Leib und kommt mit gewaltigem Schatten:

Iba gittert; Die Schiffe verfinten und beben fich wieber.

Es verdient Benfall, daß der Her. B. 621 statt des unstatthasten Ianus Withoss schone Berbesterung Taurus ausgenommen hat: Taurus et occiduis regnator montidus Atlas. Der Atles in Westen ließ als Gegensat ein Gebirge in Often erwarten.

In ber Beschichte von bem ungludlichen nachtlichen Streit mit ben Dolionen weicht Balerlus Flaccus sehr vom Apollonius 1, 1092 ff. und Orpheus 23. 53 ff. ab. Dach bem Blaccus batte fich Engicus, ber Ronig ber Cygicener, ben Born ber Epbele burch Erlegung eines ihrer towen jugezogen und bie Gottinn baburch vermocht, bie von ihnen nach einer freundlichen Aufnahme abgereisten Argonauten burch Sturm in ber Racht an ihre Rufte jurudjumerfen, wo fie von ben Ginmobnern als vermeinte Reinde in ber Duntelhelt angegriffen, ber Ronig Engicus felbst aber im Gefechte getobtet murbe. In ben beiben griechischen Dichtern bingegen batirt fich ber Born ber Rhea ober Chbele, nicht gegen bie Cyzicener, fonbern gegen bie Argonauten, baber, baß fie bie Biganten und den Engicus erlegt hatten. Sie bielt fie besmegen burch lange Sturme auf, bis fie von ihnen verfohnt murbe.

Die Stelle von dem nächtlichen Opfer des Medon B. 3, B. 127 ff., welches diefer unvollendet ließ (Linquit—infectaque pernox sacra, wis Mopfus B. 414 darbringt lustralia pernox Vota), um dem Feind entgegen zu gehen, ist noch nicht ganz aufs Reine gebracht, wenn gleich Bentlep's heller und scharfer Blick ihr nühlich gewesen ist. Statque loco torus, in quo (omen) voer in quo omues mansere ministri giebt der Her. Bentlep's Verbesserung:

Statque loco torus, insomnes mansere ministri. Es ift hier von ber Unterbrechung eines nachtlichen Opfere bie Rebe, ben welchem wir nicht einseben, mas die Ermähnung des torus foll (wenn man es nicht etwa. von den Seffeln ober Lifchen benm Opfermahl versteht, wie 4, 530.) und wo uns die lesten Worte, ungeachtet beffen, was Bentles und ber Ber. barüber fagen, ziemlich matt und mußig fchei-Das omen in ber gemeinen lesgert follte man boch nicht für so vermerflich achten, ba bie Unterbrechung eines Opfers für eine Sache von bofer Borbebeutung galt. Bas ben Anfang bes Berfes anlongt, to vermuspeten wit: Statque loco taurus, wie von bem Stugischen Opfer 1, 775 taurus Stabat adhuc u. f. m. Ueber bie anbre Balfte tinnen:wir nicht mit uns einig werben. Bie ber Bers pon Bentlen gelesen wird, murbe er, buntt und, noch eher hinter B. 116 paffen, mo vom Benpfus · Die Rebe ift, ber aus feinem Schlafgemach binaus eilt, und wo fich die Berfe fo an einander reiben mirben:

An illi subitas ventis vivoque reluxit Torre socus; telis gaudes, miserande, repertis, Starque loco torus, insomnes mansere ministri. Doch auf dem Geerde lenchtet ihm jeht ein burch Omche belebtet

Benethrand; ach, bich erfreun bie wiebergefundnen Go-

Leer fteht der Lorus, und die Dienet warten des

B. 122 ist der Her. nicht mit Bentlen's Berbesserung: Inde vagi nec bella (f. tela) modis nec casidus isdem Conservere manu zufrieden, weil bella manu conservere eben so unlateinisch sen tela manu conservere. Daß bella conservere wenigstens gut sen, zeigt Bentlen aus B. 30, nur der Pensas manu ware solglich bedenklich. Bardum liest man also nicht lieber:

Inde vagi nec bella modis nec casibus îsdem. Conseruere manus.

Manus haben auch Handschriften, und so stimmte bie Redensart ganz mit dem citirten 3often Bers überein: Ut socias in nocte manus atque impia bella Conferat.

Phlegnas fturgt mit einer Pechfactel baber, aber gegen ibn erhebt fich Bercules Q. 233 ff.

Tollitur hine totusque ruit Tirynthius arcu, Pectore certa regens adversa spicula flamma, Per piceos accensa globos, et pectus harundo Per medium contenta fugit.

Begen ihn fpannet mit Dacht ber Elepnthifche Deros ben Bogen,

Richtend bas fichre Geschoff von der Bruft in Die feindliche Liamme;

Angegundet von ihr durchflog der geschmellete Bobe-

Durch die Mitte ber Bruft.

In diesem Sinne erklart der Her. diese Werse, beren zweiter als unverständlich von den Auslegern
war mit einem Sternchen bezeichnet worden. Pectore geht auf Hercules Brust; denn man pflegte
den Bogen an der Brust zu spannen. Adversa
klamma mußte also wohl für in adversam flammam geseht seyn. Hercules gab seinem Pfeil die Richtung, daß er durch die Fackel des Phlegyas
suhr und von ihr entzündet mit verdoppelter Krast
in des Gegners Brust eindrang.

Clite, Cyzikus junge Gemahlinn, ruft bie Frauen zur Rlage über bes Gatten Lob auf B. 316 ff.

Und fie fpricht: Dein Gemaßl, im erften Jahr mir entriffen,

Mimmft du alles mie bir, bevor ich ein Pfand beis ner Liebe,

Eine Bonne befice von bir, die erträglich mir machte, Speurer, beinen Berluft und ein wenig taufchte bie Schmerzen.

Richtig faßt ber her, necdum suboles nec gaudia de te ulla mihi mit Burmann von Kindern, ber Freude ihrer Eltern. Aehnlich fagt lycurgus Bemahlinn zu ihrem getöbteten Kinde bepm Statius Theb. 6, 163 Nulla ex te gaudia matri. Bel. 10, 426 Si cui forte domi natorum gaudia. Es ist fast lustig zu lesen, wie sich Durmann hier gegen den sanctissimus Jesuita Cerda ereisert, daß er über den Birgil weitsauftig ausgeführt habe, die gaudia gehen auf die Freuden der Umarmung, da doch ein ehrwürdiger Pater diese nicht kennen und sich nicht mit Untersuchung solcher schlüpsriger Wortbedeutungen abgeben sollte. Zur Unterstüßung ihrer Erklärung hätten die Ausleger den Apollonius 1, 273 st. ansühren können, der vom Cysicus sagt:

Ουδέ νύ πω παίδεσσιν αγαλλόμενος μεμόςητο.

'Αλλ' हैंτι οἱ κατα δώματ' હોર્યમૃલ્લτος मैंदर वैκοιτις

'Adirwr u. s. m.

Und in diesem edlern Sinne des Wortes gaudia nehmen wir auch im homerischen Hymnus an die Ceres P. 101 von dem alten Mütterchen: Hre to2010 Eigyntau dugar te Pidosteparou 'Appodi2715 und die Worte der Anna zur Dido Aen. 4, 33
Nec dulces natos Veneris nec praemia noris?
Was auch dagegen Ruhnkenius in der Vorrede zum homerischen Hymnus sagen mag.

Bu vermundern ist es, wie die Ausleger haben überseben konnen, daß die rührende Klage der Elite 23. 320-5 den Abschieds-Worten der Andromache vom Hecter II. 6, 411 — 430 nachgebilbet ift, zu welcher lestern Stelle auch Benne in den Observastionen (zu B. 429) auf den Balarips Placcus verweist. Man hore nur die Clite:

Mir entriß bes Mygdoniers heer und blutige Baffen Beulich bas Baterhaus und den Bater; vom heimlischen Pfeile,

Den bie machtige Erivia fcop, warb geraffet bie Mutter.

Du, ber mir Gatte jugleich und Bruber und Bater und Mutter

Bat, und von ftuber Jugend Beginn bie einzige Soffnung,

Ad, du verläßt mich, es fturgt bie gange Stadt aum jusammen.

Natales domos B. 321 erklart ber Her. burch patris hereditatem. Aber es ist hier von keiner Erbschaft bie Rebe, beren auch Homer nicht gedenkt, sondern von der ganzen Familie, dem ganzen väterslichen Haus, welches vom Feind ausgerottet wurde, Da Vater und Mutter noch besonders genannt werden, so hat man vorzüglich an die Geschwister zu denken, die auch V. 323 mit angedeutet werden. Der Her, fragt, warum er die Mutter vom unsichtbaren Pseil Dianens umkommen lasse. Die Antwort ist, weil er dem Homer folgt, ben welchem Andrewache ebenfalls von ihrer Mutter V. 428 erzähltz

Aber fie fard durch Artemis Pfeil im Pallafte bes Baters.

Chen fo wenig hat man bemerkt, daß die folgenden Worte ber Clite B. 326 f.

Ast ego non media te saltem, Cyzice, vidi

Tendentem mihi morte manus, aut ulla monentis

Verba tuli.

Micht einmal fab ich bich bie Jande mir reichen im Stetben,

Cyzicus, noch ethielt ich von dir ein Wort ber Erinn, rung.

aus ber Rlage ber Andromache über Hectors Tod II. 24, 743 entlehnt find:

Denn nicht haft bu mir fterbend die Sand aus bem Bette gereichet

Noch ein Wort mir gesagt voll Weisheit, welches ich ewig

Eingebent erwöge, ben Sag und Dacht bich beweinenb.

In V.439 f. war bisher eine starke Corruptel': prosectaque partim Pectora per medios, partim gerit obvius Idmon. Das doppelte partim weist entweder auf eine doppelte Handlung oder auf eine doppelte Person. Das lestre ist hier wirklich der Fall, und der Her. hat die Stelle aus der Handschrift ben Harles hergestellt, welche liest: LXXII. B. 2. St.

partim Pectora fert Mopsus, partim gerit obvius Idmon.

Bu tury wird vom Ber. Die mertwurdige Schilberung ber Zauber Bebrauche 23. 444 ff. abgefertigt:

Mopfus formet, wie fiche gebahrt, ja Danner Be

Sichenstamm' und heftet baran nachgeahmete Baffen. In fie beschwört er ben finglichen Born; Die Rache vergofinen

Winters su fahren, in fie bie bes Schlafs berandenten Sorgen.

Apollonius weiß nichts davon, sonbern statt bessen wird ben ihm 1, 1117 st. aus dem Stamm eines alten Weinstocks ein Wild der Rhea kunstlich geschnist. Reiner der Erklärer des Flaccus scheint sich aber bestimmt und deutlich gedacht zu haben, daß diese aus Eichen-Rlößen versertigten und nach Art der Tropäen mit Wassen bekleideten Bilber (nicht die erschlagnen Eyzicener, wie Burmann meint, sondern) die Argonauten bedeuteten, von welchen die Eyzicener waren getöbtet worden. Denn die Manen der Gefallenen sollen dadurch befriedigt werden, daß sie in die dazu ausgestellten Bilder sahren und gegen diese wüchen, gleich als wücheten sie gegen ihre Mörder selbst. Ueber den verschiednen Gebrauch solcher Puppen der magischen Opfern im

Theoreit, Birgil, Horas s. die Ausleger zu Wirgil Ecl. 8, 73: 80. Aen. 4, 508. Gesner verstand baffelbe unter ben macopara des Orpheus Argon. 957 (960 Hermann).

In der Beschwerde der Juno über den Hercules B. 515 f. las man sonst: jam tum indecores justaeque dolorum Primitiae, et tenero superati protinus angues. Aber da nur Eine Handlung zu verstehen ist: "die Erwürgung der Schlangen gereichte der Juno zur Schaude und zum Berdruß," so liest der Her. schicklich:

- primitiae a tenero superati protenus angues.
- Schon entehrend fur mich und ber Schmers jen gerechte

Erftlinge waren die Schlangen vom garten Rnablein erwarget.

In ber Beschreibung ber Momphen B. 523 f. Beift es:

— — Levis omnibus arcus

Et manicae virides et stricta myrtus habena;

- Es schmudet die Mymphen der leichte Bogen, Die grunlichen Aermel, der Myrtenspieß mit bem Riemen.

Da myrtus stricta habena eine bequeme Erflatung juläßt, wie ber Her: felbst angiebt, so scheint es uns doch etwas zu voreilig, daß er Reinesus Conjectur, so schön und schmeichelnd sie übrigens ist, corytus statt myrtus, ausgenommen und mit Versehung des Bindeworts in den Text geseht hat: stricta et corytus habena.

Wenn die Stelle V. 634 reboatque superbis Comminus ursa lupis von den Thieren
bes Waldes, die nach gewichenem Tiger oder towen
wieder sich ihrer Fröhlichkeit auf ihren gewohnten
Pläßen überlassen, sonderbar ist, da Baren und
Wölse einander eben nicht zu antworten pslegen: so
muß man dagegen gestehen, daß des Her. Verbesserung: reboantque superbis Comminus arva lupis sehr passen seinen Siegils Georg. 3, 223
redoant silvaeque et longus Olympus. Wir
übertragen die ganze Vergleichung nach der vom
Her. in dem einen Verse vorgeschlagnen Aenderung:

Wie zu den Balbhöhn erft rückführt die fröhliche Hirfchkuh

Ihre heetde; ber Eber brauft, von ben muthigen Bolfen

Tonet wieder die Flut, wenn sich der Margifche Liger Hat entfernt, der verstummete leu zu der Sobie zus rückkehrt.

In ber folgen Anvebe bes Meleager an ben Ja-

fon B. 670 plagte man fich vergebens mit ber gemeinen Lesart:

Ast egomet, quocunque voces, qua tegmina ferro

Plura metam.

In des Her. Recension liest man dafür mit Recht die gekungene Jacobsische Berbesserung:

'Ast egomet, quocunque voces, sequar; agmina ferro

Plura metam etc.

Aber, wohin du mich rufft, ich folg's es mabet mein Eifen

Srogere Schaar; dir geweiht ift die Sand, dir jeglie cher Eropfen

Meines Bluts, und ich ferbre fogleich die größten ber Berte.

Die etwas anstößige und den Ansechtungen der Abschreiber und Kritiser ausgesest gewesene Redensart V. 731 sidera sustulit astris ist blos durch die Worte sidera tollit in coelo erklärt worden. V. 737 wird: Non aliter gemitu quondam lea prolis ademtae Terga de dit von der Flucht erklärt, und keine Kenntnis von den Vedensten und Verbesserungs-Versuchen der Kritiser genommen. Da hier von keiner Flucht des löwen die Rede sein kann, wohl aber von dem Ingrimm des

beraubten (vgl. Ovid Met. 13, 547 f.), so wurde vielleicht Terga ferit näher zum Ziele führen, da dieses Peitschen des Ruckens mit dem Schwanze das Zeichen der Wuth ist, oder auch Torva fremit, wie Statius Theb. 10, 416 Ut lea—natos erecta superstat Mente sub incerta, torvum ac miserabile frendens. Agl. Isias 20, 164 st. sucan 1, 205 st. Allein, ob wohl den Zügen nach weiter abweichend, ist doch dem Sinne nach Jacobssens Verbesserung die tressendste: Arva quatit, welches von einem lauten, erschütternden Geschrey gesagt wird.

Im vierten Buch B. 27 ff. erscheint Splas bem hercules im Traum und verkundigt ibm, er sey von der Nymphe jum Gott gemacht:

Nunc Iovis accessus et jam mihi limina coeli

Conciliat, jungitque preces et fontis hopores.

Der Her. läßt bas, keiner genügenden Erklärung fähige inanes accessus Iovis im Texte stehen, neigt sich aber in der Anm. zu Jacobsens eridenter Werbesserung: in arces Nunc Iovis accessus. Schwerlich dürsten mit dem Her. die preces auf die Bitten der Rymphe an den Hylas, sich zu derruhigen, gehen; vielmehr sind preces et honores fontis die Gebete und Opfer, die ihm als einer Gottheit der Quelle dargebracht werden. Sie erdsse

net, sagt Sylas, mir ben Olymp und macht mich außerbem noch ber Chre einer Gottheit bes Baffers theilhaftig:

Butrict verschaffet fie mir zu Jovis Burg und bes Simmels

Schwell', Unbetung fugt fie bingu und bie Ehre bes Quelles,

Die Argonauten fegeln weiter, und Orpheus fimmt einen Gefang an, B. 85'ff.

Aber es sang vom erhabenen Bord ber thracische Priester

Seinen Befährten jum Troft ob bes ihnen vom Schicklal verhängten

Ungemaches ein beilenbes Lieb. ju verfchenchen bie Sorgen,

Das von den Saiten begleitet die Trauer, ben Born und bas Dubfal

Somichtiget und bie Sehnsucht nach ben geliebeten : Rindern.

Ben ben Worten bes letten Verses dulces ce-dunt o pectore nati fragt ber Her. "Nati? Quid his eum Argonautis, quorum nullus liberos amiserat?" Aber warum soll benn nicht von dem Gehnen nach ben daheim gelassenen Kindern die Redde senn? So wird z. B. Peleus an den benm Chiron gebliebenen Kuaden Achilles (1, 255 ff.) gen dacht haben.

Ben dem Ausbruck B. 91 Oceani genitale caput merkt der Her. an, daß die Anhänger des Thales den Ocean für den Erzeuger aller Dinge gehalten. Aber Flaccus dachte wohl nicht an den Thales, sondern folgte der alten kosmogonischen oder homerischen Vorstellung Ilias 14, 201 'Oxeerror te Jewr yerease, wosür Maro Georg. 4, 382 sagt; Oceanumque patrem rerum.

Juno schöpft Berdacht gegen die Jo und komme herab nach Argos, zu der Grotte, wo fie mit bem Jupiter Zusammenkunfte zu haben pflegte B. 357 f.

Cum trepida Inachiae pellex subit ora juvencae, Sponte dei: plausu fovet hanc et pectora mulcet Iuno, renidenti cohibens suspiria vultu.

Als ber Inachischen Rube Seffalt die zitternde Buble Annahm auf des Gottes Geheiß; mit den Sanden Llopft Juno

Sie und ftreichelt bie Bruft, im Lacheln verbergend bie Seufger.

Daß sich der her. versehen hat, wenn er pellex nicht von der Jo, die Ould Met. 1,726 pellex Argolica heißt, sondern von der Juno (blanda, quae pellicit), und ora juvencae Inachiae trepida subjt erklärtt propius ad eam accedit, das wird er sich selbst den nochmaliger Ansicht der Stelle (s. auch W. 395 in miserae rursus dovis

ora recurrit) und nach Bergleichung bes Ovid, ben Flaccus vor Augen hat, 1, 610 ff. sagen: Jupiter

Conjugis adventum praesenserat inque nitentem Inachidos vultus mutaverat ille juvencam.

Bos quoque formosa est. Speciem Saturnia vaccae, Quamquam invita, probat etc.

Nachdem Argus vom Mercur getöbtet worben, läßt June bie Jo von der Furie verfolgen B. 392 ff.

\_\_ \_ \_ und sieße,

Mit den Faceln und Schlangengewind und tartaris ichem Heulen

Belgt ihr Tifiphone fich.

Der Her. hatte anmerken muffen, daß Flaccus, wie in ber ganzen Spisobe von ber Jo, so in biefer Bor-ftellung bem Ovid Met. 1, 725 f. folgt:

Horriferamque oculis animoque objecit Erinnyn Pellicis Argolicae,

um fo mehr, ba bie altere Dichter-Sage ben Aefchptus und Sophocles statt ber Furie eine Bremfe (Destrus) sest, von welcher Jo über Land und Meer gejagt wurde.

Die Harppien werden von den Sohnen des Boreas bis zu den Strophaden verfolgt. Hier gebietet, nach dem Apollonius, Iris, nach Valerius Flareus, Epphon ber Werfolgung ein Ziel zu fegen. Den Schluß von Epphons Rede W. 525 f.

- Harpyiae numquam nova pabula quaerent,
Donet erunt divûm meritae mortalibus irae.

hielt Heinstus für untergeschoben, nicht aus bem von Burmann und vom Her. angesührten Grunde, sonbern, und zwar, wie wir meinen, nicht ohne Wahrscheinlichkeit, weil er sie für einen müßigen Busah ansah. Daß die Harppien Rache-Dienerinnen des Jupiter sind, war schon V. 521 gesagts magnas sidi legit in iras. Die Worte Harppiae numquam nova pabula quaerent verstand heinstus vielleicht so, daß sie nie wieder oder von Neuem die Mahlzeiten des Phineus plündern würden, welches denn auch schon im vorherzehenden: agnoscunt monitus jussaeque recedunt liegen wurde. Aus jeden Fall schließt sich die Rede besser und nachdeucksvoller mit V, 524:

Snug verfolgtet die Gottinnen ihr. Bas frebet ihr Jovis

Dienerinnen ju brangen noch mehr, ber fie, felbes mit Bliben

Und der Aegibe gewapnet, jum'großen Born fich ere fiefte.

Ihnen gebeut er jeht felbst bie Agenoreische. Wohnung Zu verlassen; sie haren bas Wort und weichen befehlicht. Aber ench drobet abuliche Plucht und ber Bogen ere velcht euch!

Der Her., welcher die Aechtheit beider letten Verse vertheidigt, kommt dem erstern blos durch eine Keis ne Aenderung, die er als ihm zwerlässig vorkomsmend in den Tert aufnimmt, zu Hulfe:

- Harpyiae numquam non pabula quaerent, und erklart ben folgenden Wers, welchen Burmgnn für ein unlateinisches Gemächte eines Monche hielt, sehr richtig, so daß ber Sinn von beiden ift:
  - Rimmer an Rahrung gebrichts den Sarppien, fo lange

Poch ber Gotter verbieneter Born ber Sterblichen Saupt trifft.

Bas indes jene Verbesserung des nova in non anlangt, so glauben wir deren überhoben sein zu können; denn numquam nova padula quae-rent, kann ja, nach dem bekannten Sprachgebrauch von quaerere (f. Burmann ju 3, 609), sehr wohl heißen: "sie werden nie neues Butter vermissen, es wird ihnen nie daran sehlen, gerade wie der Her. seine Emendation erklärt: semper habebunt pabula parata.

Ben dem, was Phineus von den Chalobern fagt B, 640 ff.

Non ita sit metuenda tibi saevissima quamquam Gens Chalybum; duris patiens cui cultus in arvis, Et tonat adflicta semper domus ignea massa.

Burchte nicht allgu febr ber Chalpber Bolt, wenn auch graufam,

Denen im eisernen Boben bie barte Mahrung beichieben, Und stets bonnert im feutigen Saus bas geschmiebete Eisen.

Ben biefen Berfen batte bie Urfache angegeben merben mogen, warum die Chalpbes saevissima gens beißen, weil sie nemlich saeva arma schmiebeten; daher sie auch 5, 144 manus crudelis genannt merben. Dura arva erflort ber her. lapidosus ager, welches einen falschen Begriff geben tonnte, als ware vom Acterbau auf einem fteinigten Boben die Rede, da hier vielmehr die dura cubilia ferri 1, 145 verstanden werden. Much ift cultus patiens nicht, wie der Ber, erklärt, victus tenuis fondern die barte, faure Arbeit des Bergbaues, wie 1, 235 f. praeduri plena laboris Cerno equidem; patiens sed quae ratis omnia Apollonius 2, 374-6 biene jum Comvincat. mentar:

<sup>— —</sup> σμυγερώτατοι ανδρων Τρηχείην Χάλυβες καὶ ατειρέα γαϊαν έχουση Έργατίναι τοὶ δ αμφὶ σιδήρεα έργα μέλον ται.

Als die Argofahrer die Chanischen Gelsen, bas Gebiet ber Mariandyner, das Acherusische Vorgebirge, den Kallichorus im Rücken hatten, verkundigt die Fama den Uhnherren derselben ihre Thaten in die Unterwelt, Buch 5, B. 82 ff.

Fama per extremos quin jam volat improba Manes

Interea, et magnis natorum laudibus implet, Venturam coelo fatis melioribus Argo Addita jamque fretis repetens freta jamque farentes

Cyaneas.

Den britten von biefen Bafen: Natorum ur fein. haben mehrere Handschriften nicht, und er wird von mehreren Rritifern verworfen, felbft mit bem. porhergebenben Berfe. " Bit mochten keinen von beiben miffen, aber auch feinesmeges mit bem Ber. erflaren: Die Fama fen burch ben Ucheron, por welchem bie Argonauten vorben tamen, in die Unterwelt gegangen und habe bort angesagt: venturam coelo Argo, i. e. mox adfore in terris superis. Nach der Folge der Ergablung benm Klaccus waren die Argonauten schon vor ber Acherufischen Rufte vorüber, als bie Kama bie Botschaft in die Unterwelt brachte; sie konnte also nicht von einer bevorftebenben Untunft ber Argo in biefen Begenden fprechen. Rein, bie Rede ift von bem Rub. me ber Argonauten und der Argo, welcher ein Ch.

renplas am Dimmel bestimmt mat; Blactus 1, 204 f. nec fatidicis avellere silvis Me nisi promisso potuit Tritonia coelo. 2841. 5, 296. Statius Achill. 2, 363. — Extremi Manes, in beren Erflarung Burmann noch fcwanten konnte, find ohne alle Frage bie Manen tief in ber · Unterwelt. Orpheus Arg. 92. Neiwrov els neuduw vas dirns els mudueva vainsi Schwierigkeit mas chen die Borte Cyaneas ferentes, wofür Andre lefen furentes, man tonnte chen somobl frementes porschlagen, wenn bas leichtere Bort bem schwe reren vorzugiehen mare. Die leichtefte und naturlichfte Art ber Ertlarung ficheint uns noch biefe ju fen: Jamque additá a navi Argo fretis freta, jamque additas Cyaneas ferentes transmittentes sc. navem Argo. Die Coanischen Felsen führten ober ließen bie Argo burch, meldes vorbin ben Bellen felbft jugefdrieben murbe 4, 677 f. Coeperat hinc cedens abductis montibus unda Ferre ratem. Unfrer Erili. rung ber gangen Stelle gufolge überfegen wir : `

Doch die geschäftige gama entfleucht ju ben unterfien . Manen,

Und erfallt ihr Bemath mit bem großen Lobe ber Sobne;

Argo fen für ben himmel beftimmt vom gunftigen Schieffal,

Schon Tep Meer um Meer burchleufen, und fcon bie Eymen,

Bieberholt fie.

Die Nachricht erregt große Bewegung in ber Unter-

- von Sehnsucht ju icann entbremen bie Bater, Welche noch Liebe beseelt und Durft nach abnlichen Thaten.

Unbewege bleibt das Schickfal; boch einen, begraben an jenem

Ufer, fenden fie aus, um die theure Schaar ju bes wundern.

## Sthenelus geht.

Da das Schickal den andern verfagte, in die Oberwelt zurückutehren, Sthenelus aber dahin abge sandt wird, so nimmt der Her: an, dieser sey zwar begraben, aber noch nicht über den Styr geseht gewesen. Das Begrabensenn und über den Styr geseht werben fällt aber in Eins zusammen, und die Ursache, warum Sthenelus zurücksehrt, liegt wohl nur in einer besondern Vergünstigung, die einzelnen Schatten zu Theil wurde. Vgl. z. B. Statius Waldeber 2, 1, 227 ff. 7, t21 ff. Sthenelus war wohl schon längst in der Unterwelt; denn der Kampf des Hercules mit den Amazonen, in welchem er geblies ben war, sällt in die Zeit vor dem Argonauten-Zug. Bzl. Burmann zu 1, 34., und wurde jest nur auf

sein Flehen von der Proferpina herausgesendet, wie Apollonius 2, 915 ff. erzählt, der, nach dem Scholiasten, die Erscheinung seines Schattens erdichtet haben soll. Walerius Flaccus hat diese Dichtung meiter ausgesponnen. Daß er vor seiner Erscheinung schon in der Unterwelt war, deweisen ja auch die Worte V. 96: Ilbe dolens altum repetit Chaos. Sie bringen nun den Manen des Sthenes lus ein Todten-Opfer dar V. 99 s.

Carmina quin etiam visos placantia Manes Odrysius dum rite movet, mixtoque sonantem Percutit ore lyram, nomenque reliquit arenis, Altius in ventos recipit ratis.

wo wir aber statt Odrysius dum vorschlagen tum zu lesen und nach arenis ein Punct zu sesen, welches sowohl mit dem Apollonius übereinkommt als der Sache überhaupt angemeßner ist. Es sängt dann, wie im Apollonius, ein neuer Sas an mit Altius. Sie segeln mit günstigem Binde ab. In dem vorhergehenden Vers muß man zu nomen hinzu benken lyrae; der dem Apollonius nachgebildete Vets (av de nai Ogoevs Onne dienv en rou de Augen medel. Oder könnte man etwa nach Anleitung des griechischen Dichters Pertulit oder praetulit statt perculut lesen? Statt des unverständlichen Altius in ventos recipit ratis hat der Her. Herels Con-

jectur, welche durch Ruhnfenius Bentritt sanctionirt worden, aufgenommen: Altius in ventos rediit ratis d. h. ratis litore relicto altum vocantibus ventis repetiit.

In der Anrede an den Phripus V. 197 f. behilft sich der Her. mit einer erzwungenen Erklärung
der gemeinen lesart: Tot freta, tot dure properantia sidera passis, Phrixe, fave, ohne
die der Prüfung werthe Verbesserung von Jacobs
anzusühren: Tot freta, tot oursu properanti sidera passis. Wirklich haben mehrere
Handschriften properanti, was auf ein Substantip im Ablativus hinweist.

28. 252 f. ruft Jason ben Bepftanb bes Mars auf, in bessen hain bas goldne Bließ sich befand:

\_ \_ \_ praesentia luco

Arma tubacque sonent, vox et tua noctibus exstet.

Baffen und Euba laut, bein Ruf durchbringe bie Machte.

Noctes d. h. tenebrae find unfers Dafürhaltens die Nacht des Haines oder der bichte Hain, so daß man wohl nicht nothig hat nach des Her. Vermuthung zu lesen: montidus exstet.

Ben der Bergleichung von dem Gemuchs-Zuftand', in welchem sich Jason ben seiner kandung in Colchis befand, mit dem des Sturm und Krieg erregenden Jupiter V. 303—11 wurde sich weniger Schwankendes in den Anmerkungen der Gelehrten sinden, wären sie eingedenk gewesen, daß diese gange Stelle aus dem Homer II. 10, 3—10 übersett ist, wo die Herausgeber eben so wenig an die Nachbildung des Flaccus gedacht haben. Hier Homers Verse nach Voß:

Rur nicht Atreus Sohne, bem hirten bes Bolls Agamemnon,

Rabte der fuße Schlaf, da vieles im Seift er bewegte. Wie wenn der Bonnerer blitt, der Gemahl der ich tigen Bere,

Bielen Regen bereitend, unendlichen, ober auch Sagth Dber ein Schneegeftbber, bas weiß bie Sefilbe bebedt, Dber bes Kriegs weit offenen Schlund, bes bittern Unheils:

So vielfaltig erfeufit' im Innerften nun Agamemum Lief aus bem herzen empor, und Angft burchbeite bie Bruft ibm.

Und nun halte man ben Flaccus bagegen:

Praecipue Aesoniden varios incerta per aestes Mens rapit undantem curis ac multa novantem. Qualiter ex alta cum Iupiter arce coruscat, Pliadas ille movens mixtumque sonoribus imbrem Horriferamve nivem, canis ubi tollitur omnis Campus aquis, aut sanguinei magna ostia belli, Aut altos duris fatorum gentibus ortos.

Bie benm homer icon bie alten Grammatiter über Die Tendeng ber Wergleichung uneins und ungemiß waren, fo weiß fich auch ber neue Ber. bes Rlacens nicht recht in Diefelbe zu finden und balt fie an biefer Stelle für unpaffenb. Aber beibe Dichter hatten wohl den Bedanken : Bie Jupiter in großer innerer Bewegung ift, wenn er Sturm und Rrieg erregt. Qualiter seil. mens rapit undantem curis Iovem, cum Iupiter coruscat. Und beam homer: 'De & (scil. wodda peerir opμαίνει) δτ' αν αστράπτη πόσις Ήρης. Da Flac. cus an die Stelle von αθέσφατον η χάλαζαν gesett hat mixtumque sonoribus unbrem, fo bermuthen wir, daß unter den sonores nicht, wie bie Ber. meinen, ber Donner gu verfteben ift, ber auch schon in bem coruscat mit begriffen merben tann, fonbern bas Raffeln ber Sagelforner ober Das von Beinflus angefochtne: canis ubi tollitur omnis Campus aquis wird burch Domer: ότε πέρ τε χιών ἐπάλυνεν άρούρας als Die magna ustia belli sind auch acht erprobt. bem homer abgeborgt mrodepoio pera oroux. Rur ber lette fchwer zu verftehenbe Wers bes Flaccus: Aut altos u. f. w. findet fich nicht im Bomer, und fonnte ichon beswegen, ba boch alles übrie ge wortlich im Somer fteht, wie Jortin muthmaßte. für unadet, etwa für ein Gloffem bes vorhergebenben, in welchem man magna ostia belli burch alwerben. Wenigstens wurde uns das Bebenken bet Her., daß das eine aut W. 308 auf ein zweites hinweise, nicht irre machen, da que, ve, aut in den vorigen Versen in Beziehung zu einander stehen. Will man den Vers retten, so schlagen wir vor, ihn mit einer kleinen Veränderung an den vorigen Vers enger anzuschließen und als Eperegese desselben anzunehmen.

Atque altos duris fatorum gentibus ortus.

So wurde der Krieg als der Anfang der hohen Tobes. Schickfale für die Kriegliebenden oder harten,
rauhen Volker geschildert, wie im Homer gewöhnlich
das Todes. Verhängniß alwis ödelges heißt. Die
gentes durae könnte man schon aus Ovid Met. 1,
414 erläutern: Inde genus durum sumus experiensque laborum: Et documenta damus,
qua simus origine nati. Die Uebersehung der
Verse des Flaccus schließe unsre Vetrachtung der
selben:

Jasons Busen vor allen wogt heftig bestärmt von der Sorgen

Fluthen, und malget herum im Bergen viele Gebanken. Wie wenn Jupiter bliget herab vom hoben Olympus, Er bie Pliaden erregend und Regen, mit Raffeln verb mifchet, Und ben etftarrenden Schnee — wann die gange Flur von ben weißen

Floden fich thurmet - ober den Schlund des blur tigen Rrieges

Und bes boben Schickfals Beginn ben, verwilberten Bollern.

Alfo foing heftig bas Berg bem von zweifelhaften Ente wurfen

Diebin und babin geriffenen Selb.

Bom Konig Acetes wird B. 406 f. gefagt, er hore im Tempel feines Vaters Phobus bie Bitten seines Bolkes an:

— hic proceses audit populosque precantes Adloquii facilis (praesens pater admonet) aequi.

In dem, was der Her. gegen die Worte Adloquii facilis aequi vordringt, sind uns die Worte nicht recht klar: Obsendunt inprimis duo Adjectiva facilis—aequi sine copula was adloquii juncta. Das Subject ist Aestes facilis und das, worin er diese Eigenschaft zeigte, adloquium, scheint entweder active genommen werden zu konnen, in welchem Fall aequi blos schmudendes Benwort von adloquii ist, welches schon in facilis liegt, oder, wie auch der Her. bepfügt, passive, wo es dann heißt, der Konig sen geneigt, jedem billigen Andringen Gehor zu geben. Eine andre Verbin-pungsart, welche der Her. vorschlägt: praesons

pater admonet aequi findet sich auch in Handsschriften. Benfallswerth ist, daß der Her. V. 420 von dem zum Barbaren gewordnen Aegyptier, nach Pins Vorschlag, so interpungiet und liest: Sarmaticis permutat carbasa bracis Barbarus; statt daß sonst barbarus zum solgenden Pliasis gesogen murde.

Die Argonauten staunen im Tempel die Bulcanischen Runstwerte von bunklet Bebeutung an, mahrend ber Konig selbst eintritt, B. 456 f.

— Minyas operum defixerat error; Cum se Sole satus patriis penetralibus infert,

Wir vermissen hier ganz Burmanns Scharstinn, ber die Lesart aller Handschriften bis auf eine so patriis penetralibus e dit als die einzig wahre in Schuß nimmt, so ungewöhnlich auch diese Art sich auszudrücken wäre. Der König kommt ja, sagt er, aus (edit so) der königlichen Burg, e patris penetralibus, wie A. 405., um in Phödus Tempel zu gehen; allein hier sind adyta paterna und dort patria penetralia offenbar der Tempel des Baters Sol, in den er eintritt. Auch wäre es gar sonderbar, wenn der Dichter in dieser Berbindung den Ausgang des Königs aus seinem Pallast, abernicht den Eintritt in den Tempel ausgebrückt hätte. Doch daß die Lesart se inkert die wahre, auch vom veuesten Her. richtig erklärte, ist, davon würde stat.

Durmann überzeugt haben, ware ihm eingefallen, daß Flaccus, welcher sich hier an Apollonius Erzählung nicht streng bindet, Virgits Schilderung vom Eintritt ber Dido in ihren Tempel zu Karthago von Augen hat Aen. 1, 495 sf.

Haec, dum Dardanio Aeneae miranda videntur, Dum stupet obtutuque haeret defixus in uno; Regina ad templum, forma pulcherrima, Di-

do

Talis erat Dido, talem se laeta ferebat Per medios.

Irren wir nicht, so hatte auch Statius Theb. 1, 201 f., wo er ben Jupiter mit feinem Gefolge in ben Tempel eintreten läßt, ben Walerius Flaccus vor Augen und könnte, wenn es beffen bedürfte, zur Bestätigung ber von uns vertheibigten Lesart angen sichrt werden:

— — mediis sese arduus infert Tyse Deis

Nachdem Jafon bem König sein Anliegen vorgetragen und zu reden aufgehört hat, kann ber Konig kaum den Ausbruch seines geheimen Unwillens
zuruchalten V. 520 f.

. Talibus orantem vultu gravia ille minaci ... Iam dudym fremit et futils igneseit opertis. Alfo fprach er; boch aber ibn fcbaumt mit beobenber Miene

Langft ber Rauig, von beimlicher Buth entglabt ifm ber Bufen.

Begen die Lesart ber Sanbichriften fremit machten fcon Beinfius und Burmann Ausstellungen; ber neueste her. sest heinsigs Conjectur premit gerade Seine Grunde gegen bie gemeine in ben Tert. lesart find diese; fremere tonne nicht ohne die größte Barte mit bem Accufativ ber Perfon gefest Bir feben aber bie großere Barte nicht, bie in orantem fremere, über ben Bittenben schaumen ober vor Buth beben, Statt haben follte, als B. 524 f. in ausa viri fremere, über bie Rubnheit bes Mannes fchaumen, wenn man auch nicht 4, 234 fremit ausum für ein Benfpiel einer Berbindung biefes Zeitwortes mit bem Accufatio ber Perfon gelten laffen wollte. Die zweite Gine wendung bes Ber. geht babin, ber gange Bufammenhang und bie ausbrudlichen Borte bes Dichters zeigten, daß bier von einer verborgenen, nicht aber pon einer laut werbenben Buth bie Rebe fen. Doch biefes Bebenten grunbet fich auf bie falfche Borausfebung, baß fremere von einem laut und borbat werbenben Ausbruch bes Bornes gefagt fen, welches auch blos von einer befrigen Bebung ber Lippen ober farten Ballung bes Blutes gefagt werben tann. Diefes erhellet ichon aus folgender gang abnlichen. wahrscheinlich bem Flaccus nachgebilbeten, und schon barum zur Bestätigung ber gemeinen Lesart bienenden Stelle bes Statius Theb. 2, 410 f. von ber Art, wie der König von Theben bas Ansunnen bes Indeus aufnahm:

Dixerat. Ast illi tacito sub pectore du-

Ignea corda fremunt.

Wgl. Statius Lheb. 3, 569. — W. 523 ist trahit ex alto sic barbarus iras aus dem Apollonius 3, 368 geborgt; upou de xodo Oceives neces Iorro.

Aeetes schilbert bem Jason feine Krieger von verschiebnen Bollerschaften B. 608 f.

Cras acies atque illa ducum cras regna videbis Dissona; saxiferae surgat quibus imber habenae; Etc.

Mergen wirft bu bie heere und morgen unabnlicher Bbleer

Führer febn, die schlendern der Steine Regen aus Riemen ac.

Richtig faßt ber her, aus bem Zusammenhang auf, baß dissonn regna hier nicht sowohl auf die Berschiebenheit ber Sprachen ober Mundarten als auf die verschiedenartigen Wassen gehen. Gewißhelt konnte Statius Theb. 4, 299 sf. geben, der die Stelle por Augen hat :

Arcades hi, gens una viris, sed d'eson a cultu Scinditur; hi Paphias myrtos a stirpe recurvant etc.

B. 657 f., welche Stelle Burmann nicht verfand, erklart der Der. richtig. Die aufgebrachte Pallas hat ihren Zorn gegen den Mars, der fie und nebenber auch feine Mutter Juno beleidigt hatte, ausgelaffen und spricht nun, zu ben andern Göttern gewandt:

Quin simili matrem demens gravitate secutus;

Digna quidem, monstrum superis quae tale

creavit!

Selbft bie Mutter verfolge mit abnlicher Grobbeite ber Frevler,

3mar verdient, bie ben Gottern folch' Ungeheuer gen bobren!

Bwar stimmt die Wortsügung bes lettern Berfes. (Digna) nicht wohl zu bem vorhergehenden (matrem), aber ber Dichter ahmt die verworrene Spraache bes Affects nach.

In den letten Worten der Pallas V. 670 f.: "Soll ich unverrichteter Dinge von Colchis abziehenift eine Dunkelheit, in welche die Gelehrten vor dem
neuesten Der. keinen Lichtstraft gebracht haben. Die
Marte stehen in Burmann so:

indecores frustraque tot acquora vectae, que quae nequeam? sic femina.

Dafür sehte ber her. muthig seine scharffinnige Verbesserung in den Text:

Fassaque, quae nequeam, sim femina?
Salten tonnt' ich, ein fcmaches Beib, nicht, was
, ich versprochen?

Wenn es Buch 6 B. 15 f. heißt, Perfes habe eine Gesandtschaft an den Jason schicken wollen

Legatos placet ire duces, mandataque Persea Edocet adfari Minyas

fo nimmt ber Her. mit Bulaus und Heinsius Und stoß an ber Berbindung der Worte mandata edocet adfari Minyas, und stimmt entweder für eine ihm vom Rector Müller in Zeiß mitgetheilte Conjectur adferri Minyis oder schlägt vor adfari zu, trennen und zu verbinden mandata fari ad Minyas. Wir halten dieß aber nicht für nothig, wenn man nur mit Burmann interpungirt:

Adfari Minyas etc. ift bie weltere Erflarung von mandata.

Edocet, adfari Minyas fraudemque tyranni Ut moneant.

Abzuschicken Gefandte beliebte; es belehrt fie vom Jufa trag

Perfes, anzusprechen bie Minger und bes Tyrannen Lift zu entbeden.

Einen verzweiselten Vers 96 Ast ubi Sidonicas inter pedes aequat habenas, der keinen Nachsaß hat, suchen Heinsius und Burmann auf mehr als eine Weise herzustellen, der neueste Her. aber auf die leichteste Art:

Est übi Sidonicas inter pedes aequat habenas, gufvolt gleich an Bahl ift unter Sibonifchen Reftern.

Gut bemerkt ber Her., daß nicht abzusehen ist, worauf V. 1'02 Quosque bezogen werden soll, wenn man den Wers nicht unmittelbar hinter V. 98 sehen wolle. Unsern Benfall hat des Vs. Berbesserung von V. 208 s. Castor, begierig nach dem Pserde des Gelas, hastam Pectus in adversum Gelae jacit alipedemque. Aber warum zielt er denn auf das Pserd, das er ja zu besissen wunschte? Constitit excusso victor duce etc. Er hätte also nur den Reiter, nicht das Pferd getrossen. Obiger Schwierigkeit begegnet nun der Her., indem er liest:

Pectus in adversum Gelae jacit, alipedemque. Con ripit excusso victor duce

Caffor ichiefet in Gelas Bruft Die Lang', und ale Sieger

Stelft er das flächtige Ross nach gestätzetem Reiter— Des Der lesart corripit wird burch Flaccus Zusat: Jupiter prensis que equitem cognovit habenis bestätigt. Eine von ben vorigen Auslegern, vornehmlich von Burmann; sehr angefochtne Stelle B. 353 ff. wird vom Ber. nach ber gemeinen Lesart in Schutz genommen und einfach und mahr erklart:

magno veluti cum turbine sese
Ipsius Aeoliae frangunt in limine Venti,
Quem pelagi rabies, quem nubila, quemque sequatur

Illa dies.

- wie wenn mit lautem Getofe die Binde fich drangen Roch an Acoliens Thur, wetteifernd, welchem ju Theile Werde bes Meeres Sturm, ber Bolfen Gebiet und des Tages

## Berrichaft.

Ipsius Aeoliae in limine fieht, damit man es nicht etwa für matt halte, für ipso in limine Aeoliae. Das auffallende Bedenken Burmanns, ob wohl je, die Burg oder das Gebiet des Aeolus von den Alten absolute Aeolia genannt worden, enteraftet der Her. durch Benspiele aus Virgil und aus Valerius Flaccus selbst. Bensefügt mögen noch zwen Stellen des Statius werden, dem Flaccus vermuthlich vorschwebte Theb. 1, 346 ss.

Aeoliae percussa sonant venturaque rauco
Ore minatur Hiems, Venti transversa frementes
Confligunt axemque emoto cardine vellunt,
Dum coelum sibi quisque rapit etc.

Thebi 12, 652 f.

Rumpitur Aeolia, et longam indignata quietem
Tollit Hiems animos ventosaque sibilat Arctos.
Tunc montes undaeque fremunt, tunc proelia
caesis

Nubibus cet.

Unbedingten Benfalls werth ift es, daß ber Her. B. 7, B. 333 f. d' Orville's herrliche Berbesferung in ben Tert aufnahm. Mebea sucht in ihrem Gift-Magazin nach einem starten Mittel, sich auf die fürzeste Art den Tod zu geben:

- — qua non velocior ulla Pestis erat, toto nequicquam lumine lustrat.
- —— es fircbet vergebens Mebea Mit umschauenbem Blid ju erspähn bas schneffte bet Gifte.

Die gemeine lesart: qua non velocius ulla, Pestiferam u. s. w. gab teinen Sinn. Nach einem eben so richtigen Urtheil ist B. 3,45 die auf eine Handschrift gegründete glückliche Berbesserung: Tunc pater, atque istis, welche dem Hrn. Pros. Beck zugeschrieben wird, für Tun' poteras istis, dem Lert einderleibt worden.

Einer febr schwierigen Stelle, über welche auch ber Ber. mit seiner eignen Erklarung noch nicht zufrieden ist, wollen wir doch gedenken, und auch

unfre Bermuthung, obgleich furchtfam, beyfügent Jason-nemlich, wie er auf dem Matsfeld zu Colchis zu dem Abenteuer mit den Beuerschnaubenden Stierren fertig ganz allein dasteht, verlassen von den Geschrten, wird B. 560 ff. in folgende Bergleichung selest;

Stabat, ut extremis desertus ab orbibus axis, Quem jam lassa dies austrique ardentis arenae. Aut quem Rhipaeas exstantem rursus ad arces. Nix et caerulei Boreae ferus abstulit horror.

Man scheint sich in unauslösliche Schwierigkeiten zu verwickeln, wenn man axis, ben Pol, zum Subsect macht, und man bringt bann außerst gezwungene Vergleichungspuncte heraus. Wie aber, wenn das Subject ein Reisender ware, den der Sturm in die außersten Weltgegenden (extremi ordes) vereschlagen hatte (desertus)? Ordes axis stünden vielleicht für ordes überhaupt oder für ordes coeli, oder, was wir vorziehen möchten, man müßte das Ganze so lesen:

— ut extremis desertus in orbibus hospes, Quem jam lassa dies austrive ardentis arenae Aut quem Rhipaeas etc.

Der Frembling findet sich allein on ben außenften Enden von Westen ober Suden ober Norden. Dieß wird poetisch ausgeschmuckt. Für: wer ist nach Mesiden, Borden, hat ihn fortgeriffen, entführt (abstulit). Dies jam lassa ist der Occident, wo der Tag oder Sol, schon mude von seinem lauf, austumnt. Den beißen Suden bezeichnen Africa's Sandwüsten, austri ardentis arenae. In der Beschreibung des Nordens in den beiben folgenden Bersen würde exstantem nach unstrer Erklärungsart auf den Fremdling bezogen werden mussen, wo es jedoch einen gezwungnen Sinn gabe, auch rursus wäre matt oder undeutlich. Daher scheint und in diesem Verse einiges verdorben zu seph, was so oder ähnlich gelesen werden könntet

Aut quem Rhipaeas, exstantes sursus, ad arces Nix et caerulei Boreae ferus abstulit horror.

Ordnung: aut quem nix et ferus horror caerulei Boreae abstulit ad Rhipaeas arces, exstantes sursus. Von der lage der Rhipaen sagt Maro Georg. 1, 240 f.

Mundus ut ad Scythiam Rhipaeasque arduus

### Consurgit.

Ben dem ganzen Benehmen der Medea wahrend der Gefahr, von den Argonauten an die Coldier ausgeliefert zu werden, im achten Buch, hatten wir die Borzüge entwickelt zu sehen gewünscht, welche die seine Darstellung des Flaccus vor dem

Apollonius voraus bat. Als sie bem Jason bat merten laffen, baß fie in feinem Bergen lieft und er ibr antworten will, 28. 445 ff.

Als ibr ber Belb ju antworten beginnt, entfleucht fie mit Babnfinn

Schrevend. Bie wenn jur Ogngifchen Sob' auftreibt bie Danaben

Bacchus und mit ber Aonischen Reule Schlaget bie Trommel.

Co war bie Jungfrau, fo frret fie theu in ben Bangen bes Schiffes.

Es Scheint, als fann fie ben Bedanten nicht ertragen, feinen Entichluß, bas Beftanbniß feiner Treulofigkeit aus feinem Munde ju vernehmen. Wie er baber ben Mund aufthut; flieht fie mit lautem Geschren bavon und geht in wahnsinnige Phantafien Sehr richtig fangt ber Ber. mit 23. 446 über. Qualem einen neuen Sag an, aber bentreten fonnen wir nicht, wenn er mit Beinfius und Burmann bie Borte Bacchus, et Aoniis illidit tympana truncis für berborben balt, auch barin nicht, baß er unter ben Aoniis truncis Thyrfus-Stabe verfebt. Es find die fontea, womit die Trommeln geschlagen murben. G. D'Drville jum Charito p. 681 Ipg. Ausg. Orpheus Fragm. 27 p. 485 Berm. Musa, und p. 506 n. 9. Zu folchen Keulen und au ber gangen Borftellung, baß Bacchus mit unge-

# 290 C. Valerii Flacci Argonautica.

stumen Schlägen auf die larmtrommel die Bacchantinnen aufschreckt, past boch wehl ber ftarke Ausbrud illidit tympana truncis, gegen welchen ber her. Bedenklichkeiten hat.

Um unsern Bericht über die Wagnersche Bearbeitung des Valerius Flaccus nicht über Gebühr auszudehnen, haben wir uns vornehmlich in den letztern, den wichtigsten, Büchern immer mehr auf einzelne wenige Stellen beschränken mussen. Aber dieß mussen wir doch noch ausdrücklich erinnern, daß in so vielen, von uns nicht berührten, schwieris gen Stellen der letzten Vücher mancher Knoten durch des Herausgebers Kritik ober Erklärung glücklich gelöst worden.

### IX.

# Rurgere Angeigen:

Binngedichte von Friedr. Christoph Deis fer. Zwen Bucher. Zurich, ben Orell, 1805. 106 Seiten. 12.

Die Keitiker aus ber neuesten poetischen Schus It haben H. Weißers Verdienst bereits hinlanglich gewürdigt. Bey der Anzeige seiner Romanzen ist ihm (in der Jenaischen Litteratur-Zeitung) auf das bundigste gezeigt worden, "daß er eine freche gemeine Natur sen, in den Ton des Pobels herabsinke, und durch seine matten Spaße schwerlich lachen erregen könne." Banz so sinden wir ihn in diesen Sinngebichten wieder. Nicht hut verstedt slichelt er auf die Poeten der lesten Zeit, wie unter andern S. 98.

> Das Paradies ber Dichter. Mag Deutschland auch, gern raum' ich's ein, -Ein Paradies für Dichter sehn: So ist's doch für die armen Wichte Ein Sarten voll verbothner Früchte.

Der Mann hat sogar die unerhorte Dreistigkeit, einige jener herren nahmentlich bem Spott Preis au geben; 3. B. S. 9.

Originalitat bes gestiefelten Raters. Liets Rater, grimmig ift er zwar, Doch frifit er nicht die Maufe. Rein, bentt an mich, er bient sogar Balb biefen felbst zur Speise.

Es versteht sich, daß an einem Epigrammatisten, der weine solche satirische Tendenz zeigt, unmöglich et was Gutes gesunden werden, und seine sämmtlichen Sinngedichte nichts anders senn können, als — wallenfalls abgeschmackte Späße. Hier einige zur Warnung.

Bergebliche Ermahnung.

20 Bacht !" rufft bu, frommer Mann, uns von der Rangel gu.

Soll bieß uns möglich fenn, wohlan, fo folafe bu.

Der Lieberdichter an ben Tragodienschreiber.
Statt über unser Singen viel,
herr Tragitus, zu keifen,
Sit hin und schreib' ein Trauerspiel;
Dann wollen wir eins pfeifen.

Grabschrift einer Schwäßerinn. , hier liegt Frau Garrula, Die schlimmfte Ohrenplage. Sie jurnt, bag ich dieß nur mit wenig Worten fage. Das Grab des Auerhahns. Im hertn Baron von Pavian Fand hent fein Grab ein fetter Auerhahn. Das arme Thier verdient, daß ihre beflagt: Sogar ein ehrlich Grab ward ihm versagt.

Die hinkende Braut. Die hinkende Aantippe Bird Star, den Schurken, freyn. So hohlt die lahme Strafe Das Laster endlich ein.

Man sieht, "das Mechanische des Verses und des "Reimes zeigt von Uebung und einer gewissen Fer"tigkeit, aber für den Verfasser ist dieß ein desto
"schlimmeres Zeichen, in wie sern sich sein Geist in
"diesen, manchen so zwängenden, Fessell leicht be"wegte und gleichwohl, statt frep und poetisch, frech
"und gemein einherschritt."

Komische Encyclopadie, oder auserlesene Samms lung von geistreichen Anekdoten, Einfallen, Charakterzügen und Gedanken. Ein unterhaltendes Gesellschafts und Reisebüchlein. Nach dem Englischen bearbeitet. Neue vermehrte Auslage. Nürnberg und Leipzig, bep Friedrich Eampe 1805. 16. 316 Seiten.

Der ungenannte Sammler thut fich febr viel auf feine neue vermehrte Auflaget ju gut. Allein

Diefe beweist teineswegs seinen Beruf ju bem Unternehmen, fondern bloß bie Befchmachlofigteit fei-Wenigstens neun Zehntel nes Publifums. Sammlung bestehen aus abgedroschenen und faben Bijtorchen und Ginfallen, und felbft bie beffern Stude haben nicht felten unter ber ungludlichen Band bes Compilators bie Balfte ihres Werths eingebüßt. Die fleine Titelvignette ift eine vortreffli-. che Charafteriftit bes Inhalts. Gie foll eine Gruppe lachender Gesichter vorstellen; aber die meistenweinen. Gine Sammlung wie biefe zu verfertigen, erforbert weber Wig noch Verstand. Man braucht nur abschreiben, allenfalls auch nur lefen zu tonnen.

Testimonia Auctorum de Merkelio; das ist Paradiesgärtlein für Garlieb Merkel. Cöln, bey Peter Hammer 1806. 104 Seiten. 8.

Ein Mensch, dem die Natur sogar das Talenk des Rohrspeylings versagte, der zu dumm ist, aus eigener Rehle zu schimpfen, hat dieses eiendeste aller elenden Machwerke zusammen gestoppelt. Bekanntlich ist die poetische Poesse, diese wahre literarische Kinder-Krankheit, die zur Shre des gestunden Menschen-Verstandes kaum so lange graffirte, als das Blecksieber in einem Dörschen von zwanzig Hütten, von herrn Merkel mit eben so viel Muth als Glück

betampfe worden. Darüber ergrimmten, wie naentlich, bie Berren Schlegel, Lief, Jean Paul und Canforten, und bie langft verrofteten Baffen, melcher fie fich gegen ben Satans . Engel, ber fie mit Rauften fchlug, bedienten, finbet man in biefem Schmuswinkel zu einer Trophae aufgehauft. Aber Die Beute mar für ben hunger bes Schmierers gu flein. Daher werben Stellen aus ben Werken anberer, jum Theil febr achtungswerther Manner bep ben Saaren hergezogen. Man lieft nicht ohne bie bochfte Indignation ben Nahmen eines Rlopftod meben bem Mahmen eines - August Rlingemann. eines Abolph Werben und abnlicher Beroen von vorgestern; und ba ber Eropf, ber nicht einmohl feine Muttersprache ju lallen gelernt bat, fich bie Miene geben will, als ob er griechifch verftanbe: fo muß fogar homer fein Contingent liefern, um bie Ctarstefe ju fullen. Daß biefer Midas mit longen Ohren, aber ohne Ronigefrone, von Liefichen und Schlegelichen - Deifterwerken fpricht, ift gang in ber Ordnung, ob wir gleich fagen muffen, bag jene Schriftsteller, so groß auch thre Berirrungen sind, boch die Schmach eines solchen Lobs nicht verdient Doch genug und schon zuviel von einem Menfchen, ben eine gang anbere Beifel, als bie ber Rritit zuchtigen follte.

Hamburgische Blumenlese auf (?) 1806. Herauss gegeben von Joseph Scholz. Hamburg u. Altona, in Commission bey Gotts. Bollmer. 8. 148 Seiten.

Wie fommt Berr Joseph Scholz bagu, einer Sammlung, bie lauter Bebichte von ihm felbft entbalt, ben Titel: Samburgifthe Blumenlefe, gu geben? Er ist boch woht nicht ber Reprafentant bes poetischen Samburgs? Doch er hat manniglich bie tofung bes Rathfels febr leicht gemacht. Nicht nur ift bas Titelblatt eingeklebt, und auf anderes, und zwar geringeres Papier gebruckt, als das Buch felbst, es ift auch die Vorrede schon im Julius 1804 gefchrieben. Diefe benben Umftanbe machen es bennabe gewiß, baß ber Berfaffer feine Bedichte, bie vermuthlich ben ihrer erften Erscheinung von bem unbankbaren Publifum etwas falt aufgenommen murben, nun ihr Beil jum zwentenmahl unter biefem neuen, frenlich bochft unpaffenben Titel verfuthen laffen will. Das Runftftud ift übrigens etwas abgenußt, und verrath feinen großen Scharffinn. In ber Worrebe verbittet fich herr Scholy von feinen Recensenten febr feperlich alle farkaftischen und spottifchen Bemerkungen. Rann man fich etwas lacherlicheres benten, als einen Schriftsteller, ber bie Leute bittet, ihn nicht auszulachen? Einem guten Dichter miberfährt biefes Unglud nicht, ober er kann sich boch leicht barüber troften. Aber frenlich Herr Schols ist gerade bas Gegentheil von einem guten Dichter, und wir munschen ihm daher wenigstens Philosophie genug, um es mit Gelassenheit zu ertragen, wenn die unerbittlichen Kunstrichter von seinen matten und gedankenleeren Reimen nicht mit der Ernsthaftigkeit sprechen, die er ihnen so nacht brucktich eingeschärft hat.

Therese. Ein Roman in zwen Theilen. Hamburg, ben B. G. Hoffmann. 1805. 8. 396 Seiten.

Weber burch die Erfindung, noch burch die Charaftere, noch durch einzelne anziehende Situationen zeichnet dieser Roman, der einer weiblichen Feder sein Dasenn verdankt, sich zu seinem Vortheil aus. Sein Verdienst besteht in einem einfachen und natürlichen Vortrag. Die Versasserinn scheint sich nach französischen Mustern gebildet zu haben.

Taschenbuch der Grazien. 1806. Mit Aupfern. Mannheim, ben dem Hosbuchhandler Ferd. Kausmann. 188 Seiten. 16.

Dieses kleine Taschenbuch ftroft von Klinggebichten und abnlichen Raritaten. Dat sich etwa bie poetische Poesse in tie Pfalz geflüchtet? Wer murde bann nicht munschen, daß sie vollends über den Rhein ginge, um nie wieder den vaterländischen Boden zu betreten! Die Prose ist wenig besser, als die Verse, und besonders herrscht in den Aussächen über einige der Aupferstiche des Laschenduchs der unleidentlichste Gernwiß. Was sollen die Grazien mit einem solchen Geschent? Um Geschmack daran zu sinden, mußten sie das Wertchen nicht lesen, sondern bloß beschauen: denn Oruck, Papier und Rupfer verdienen gerühmt zu werden.

Sedichte von A. G. D. Graf von Moltke. 34rich, ber h. Gefner. 1806. 8. 240 Seiten.

Oden von A. G. D. Graf von Moltke. Zurich, bey H. Gefiner. 1806. 8. 339 Seiten.

Man hat, zumahl in unfern Tagen, sehr unrecht, immer nur von dem Groteskomischen zu sprechen. Als ob wir nicht wüßten, daß es auch ein Grotesktragisches und ein Grotesklyrisches giebt! In der lesten Gattung zeigt sich der Herr Graf von Molde als ein Meister. Jun Beweise dieses Usheils mag es an einigen wenigen Proben genug sepn. Das Gedicht: Die Weltgeschichte, G. 11. beginnt: "Rollend mit dem ungeheuren Rada, hinter sich der Baller Schwade, Eilt dahin die randerfüllte Zeit; Ihren Hunger stillen keine Mahle, Trinkend lechzt sie an der Schale, Ueberwallend, ach! von Sterblichkeit. Ihrem Raube prangen Erd und Himmel, Schon wird mancher Stern nicht mehr gesehn; In der Jahre solgendem Semimmel Bleiben nur die Gräberhöhn.

tleber ihnen, wer will uns belehren, Wer, die hoffnung ju verehren? Beltgefchichte, lantet bier bein Spruch? Brauenvolle, schreckliche Sibplle, Beugst du und ber Grabetstille, Biebst du einen Nenner biesem Bruch? Blatter rauschen bir in beinen Sanden, Und bein Athem reithet nur fürs Bort. Ber auch mächtig wer bich uns zu senden, Mimmer wird er unser Hort.

In bem Gebicht: her Traum, G. 60. heißt et unter anderm:

Dein Ahnden herrichte und ein Schweigen, ; Und tiefe Seutzer hauchten mur; Bich borte taufend Thranen fallen, Und von ungahlbaren Kriftallen Erzitterte bie buftre Flur. Ach von bes Tages Lebensreigen Bermifcht war jebe frohe Spur,

Ein bumpfes Schweben hallte wieber Bon einem graufen Genius, Und Furcht und Angst mit ihm im Bunde Bard Jeder Schlag der ersten Stunde Der schwarzen Schrecken hohler Gruß; Dem Tode raffelten die Glieber Im abgeschälten Rnachenschluß.

Und Streife, Rinder, Mutter, Braute, Sie stillten seinen hunger nicht: Berschlingend stets, und nicht gefüllet, Wird seine Rlage nicht gostillet, Daß es an Nahrung ihm gebricht. Die gange Erd' ift feine Beute; Umsonft, ihn last der hunger nicht.

Berse, wie biese, sprechen sich selbst aus, und wir bemerken baber nur, baß bie tausend Thranen, bie ber Dichter fallen horte, uns selbst in einem Traum etwas kuhn bunken. Die meiste Origina-lität hat wohl bas Gebicht S. 91. Das Bogelpaar:

pein Bogel Lieblich, klein und jart, War Bogel Recht nach Frühlingsart, Und lock'; perli, perli, perli.

'S Schnablein Sang den Frubling wach Sein Zöglein (?)
War es Nacht und Tag,
Und locki': perli, perli, perli.

Es übte Laut die muntre Rebi', Und liebte Liebervoller Seel', Und lockt': perli, perli, petli." u. f. w.

Buweilen erlaubt sich ber Dichter ein wenig auszurußen, und beweist fein Recht bagu burch ben hochsten Grad ber Mattigkeit. In diesem Zustande
schrieb er ohne Zweisel bas Gedicht: Der Jugend,
S. 40., von welchem wir die besten Stellen unsern
tesern nicht vorenthalten durfen:

"O, wo ift die Jugend bin, Mit dem ftets zufriednen Sinn, O, wo ift die Jugend bin? Bo bas Saus, der Baum, die Fline, Mit der Kinderfpiele Spur, Bo bas Saus, der Baum, die Flur?

Be bas fiebe Stedenpfetb, Mehr als alle Kronen werth, Wo bas liebe Stedenpferd?

Bo ber hochgeworfne Ball : In bas große Beltenan, Bo der hochgeworfne Ball?

Bo das fromme Elichgebet, Reiner ftarven Majeftat, Bo das fromme Tifchgebet?

Wo ble Sterne, wo det Mond, Auch von Kindern nur bewohnt, Wo die Sterne, wo der Mond?

Es fehlt der Sammlung auch nicht an Sonnetten, und ben diesen hat sich der Herr Graf die Ueber-schriften erspart, und sie sogar im Register anzuzeisgen unterlassen. Eine Eigenheit, die wir sehr empfehlungswürdig finden; benn es ist offenbar unendslich leichter, ein Sonnett zu machen, als ihm einen Nahmen zu geben. In einem dieser Sonnette sagt der Dichter: Er sen im lockenden Gesange ausgebebt:

3, Ach wie ein Efpenlaub fo fcuchtern bange Bon ihrer Sufichen leicht gehobnen Binbe.

Die edle Frenheit, zu welcher unsere neuesten Dichter sich erhoben haben, erstreckt sich gewöhnlich auch auf Sprache und Versisikation, und man barf sich daher nicht wundern, ben dem unstigen Reime, wie Climate und badte, towe und Pefe, umsilbert und gemildert zc. und Worte, wie entreuen, scheuselig, Gedrange zc. zu sinden. Doch genug. Die arme Dichtkunst! Vald muß sie sich von einem Restslechter, und bald von einem Grafen, frenlich von jedem auf seine Weise, mißhandeln lassen!

Die Stufen des Menschen. Ein Gemählde aus dem Lucrez. Bon Prosessor Conz. Tubingen, gedruckt mit Hopfertschen Schriften. 8. 32 Seiten.

Eine Arbeit, bie eben so viel Bekanntschaft mit dem Geist der fremden Sprache, als Gewalt über die eigene verrath. Uebrigens sollte Herr Conz, der Berpflichtung eingedent, die ihm sein langst beurkundeter Beruf zur höhern lyrischen Poesse auferlegt, das Publikum nicht bloß durch Uebersesungen an seinen Nahmen erinnern.

Tafchenbuch jur Shre alter und neuer Moden und Methoden. Bon A. G. Sberhard. Salle, in der Rengerschen Buchhandlung. 1806. 236 Seiten. 16.

Eine Satpre in Rnittelverfen : Marioto Rralls, Doctors ber Philosophie und Medicin, Schabellehrers, Financiers, wie auch Ritters vom Blutigel-Orden und Mitglieds verfchiedener gelehrten Befellicaften, Lehren und Thaten, von ihm felbst vorgetragen, in 30 epist-bibactischen lectionen, macht ben gangen Inhalt biefes Lafchenbuchs aus. Es fehlt bem Bedicht nicht au einzelnen gelungenen Stellen. Aber im Bangen muß man ben ber leciure ungleich mehr gabnen, als lachen. Uns bunft. Berr Cberhard hat fich vorzüglich in ber Form vergriffen. Man ermubet, einen Menschen burch ein ganges Buch eine Reihe ber nichtsmarbigfien Baunerftreiche und Schurferenen von fich felbft ergablen ju boren, und bier vermehrt ber ju menig abmechfelnde Ton noch ben Ueberdruß des Lefers. Stellen mogen bier als Probe steben, theils weil fie unter bie beffern geboren, theils weil fie von einer Menschen-Race bandeln, bie man von Rechtswegen ben jeber Belegenheit an ben Pranger stellt. Rachdrucker, Jur und Diebs, bitten ben Sinangminifter Rrall um Erneuerung ihrer Privilegien. Berr Barm, ein ehrlicher Mann, warnt ibn, bem Befindel fein Bebor ju gebeni Aber

Derr Bur, und Berr Diebe, Die manches In weib! Coon von fich geftoffen mit lautem Befchrei. Bennften ben Duntt, ba vor innerem Brimme Berr Barmen versagte bie ichwachere Stimme. Und flebten fnieenb , ich mocht' ibn nicht mebr Beehren voll Dachficht mit gnabgem Bebor; Sie felber bie Schmach gewohnt ichon maren. Berlangten nicht, bag man fie achten und ebren Mid rechtliche Leute folle, inbein Dan auch obne Ehre recht angenehm, Und als Dieb im Bangen außerft bequent, Sa bequemer, als melftens bie ehrlichffen Leute. Ronne leben bon feiner gemachten Beute; Mur burften fie nicht folch bofes Befchmat. Das veranlaffen tonn' ein hartes Befet, Um granfam ihr icones Gewerbe gu fforen, Dit tubigem Ochweigen langer boren; Die betiefen baber wieberboblentlich Auf ibre Manb. Privilegia fic. "

Der Minifter fragt enblich :

- - Dor Berren, gefeht, ich taun Eure Rechte erneuern, was wendet ihr bran !

Da fingen fie klägliche Litanegen Bon schlechten Beiten an abzuschreien, So baß ich ben Jux an ben hinterleis trat, Und ziemlich erzurnt alle Bepby bat,' Sogleich ju schweigen und anfzustehen, Und in Gottes Mahmen jum Teufel ju geben.-

Am Abend jeboch in ber Dammerung Ram Jur schon ryleder, und schön und jung An seiner Seite Dorotte, sein Meibchen, So zärtlich und sanft, wie ein Turteltaubchen. Sie waren Beyde mit Buchern bepackt Aus Jurens Kabrik, und mit feinem Tact Ging Jur wieder fort, um noch mehr zu hohlen, Machdem er zuvor Doretten besohlen, Als zärtliche Frau ihr Möglichstes nun Kür seinen und ihren Nugen zu thun.

Und bieses that die schone Dorette
In meinem verschwiegenen Rabinette
So treulich auch, während ihr Mann sich entsernt,
Und war auss Bitten so ausgelernt,
Daß, als er zurücklam, der glückliche Satte,
Ich eben wieder bestätigt hatte
Das herrliche Schelm, Privilegium,
Das nur ein neidischer Narr nimmt krumm.
Ich sagte Herrn Jur, daß die süße Dorette
Mich ganz für den Nachdruck erobert hätte,
Worüber er sehr in Entzücken kam,
Und den Noch mir küßt', als er Abschied nahm-

Micht lange, fo brachte herr Diebe ein Richtden, Dit jugenblich blubendem feinen Gefichtden,

Und ging und kam wieder eben so, Wie Jur, und empfahl sich auch eben so froh. Und nach und nach auch die andern Kollegen Kührten Beiber und Tochter mir freundlich entgegen, Wis zwischen vier Wänden, verschwiegen und stumm, Erneut war bas Raub, Privilegium."

In ber That, eine Buchtigung, wie biefe, follte nach unferem Erachten felbst burch die Saut' eines Burglen ober Maten bringen.

Almanach dramatischer Spiele, zur gescligen Unsterhaltung auf dem Lande. Bon A. von Kosebue. Bierter Jahrgang. Verlin, bey F. T. LaGarde. 1806. 298 Seiten. 16.

Wenn man diesen Almanach mit-dem vorhergehenden vergleicht, so kann man dem Herrn von
Roßebue das Zeugniß nicht versagen, daß er sich
selbst übertroffen hat. Indessen könnte er nicht nur,
er wurde ohne Zweisel auch mehr leisten, wenn er
nicht für jedes Jahr gerade sechs Stücke liesern wollte, die zwar klein, aber darum nichts desto leichter
sind. Das erste Stück, die Beichte, ist in
Versen geschrieben, die herr von Roßebue schwerlich
je zu machen lernen wird. Er scheint kaum einen
Unterschied zwischen kurzen und langen Sylben zu
kennen, und gar nicht zu wissen, was Casur ist. In

bem Stude felbft verbrangt eine Unwahrscheinlich. Baron Ammer, ber por neun feit die andere. Nahren, nachbem er fich faum verheurathet batte, mahrend eines guswartigen Aufenthalts ein Rind erzeugte, forgt eine Beitlang für ben Unterhalt beffelben , bort aber in ben letten zwen Jahren auf Beld au fchicen, und nun wird feiner Battinn Benriette nicht nur bie Beschichte in einem Brief entbedt, fonbern ihr auch, jufolge einer Berordnung ber ferbenben Mutter, ber Knabe felbft jugefchickt. Baron überrafcht feine Gemablinn benm lefen bes Briefs, und ichopft, ba fie fich weigert, ibm ibn ju zeigen, Berbacht gegen ihre Treue: Da fie ibm am Enbe fagt, fie fen bieber getommen, um ben Dem Rlausner ju beichten, fo entlehnt er von biefem feine Rutte, und Benriette beichtet ihm fein eigenes Bergeben, als wenn fie es begangen batte. etwas von bem mabren Zusammenhange zu abnen. geht er muthend bavon, um bie alte Bauerinn aufaufuchen, ben ber fich nach ber Ausfage feiner Battinn bas Rind befinden foll. Diese Bauerinn ift Benriette felbft. Sie bringt ibm, unter ibrer Maste, auf fein Berlungen zuerft ben Rnaben, und nachber, um ihn Water und Mutter beffelben fennen au lebren, fein eigenes Portrat, mit bem er einft bem Mabchen ein Gefchent machte, und ben obigen Brief. Naturlich ist ber herr Baron aufs außerfte beschamt, bittet feine Gemablinn wegen ber eifer-

i füchtigen Brillen, mit benen er fie von jeber qualte, um Bergeihung, und gelobt Befferung. wirklichen Welt ift frenlich ber Bang ber Dinge etmas anders als biert. Man schickt ben Frauen bie Rinder ihrer Manner, ju benen fie nicht felbft Mutter find, nicht fo ohne weiteres über ben Sals, befonders wenn man feine ftarfern Beweise ber Baterschaft hat, als ein Portrat. Auch bie Rlausner, bie ihre Rutten vermiethen, um ben Mann im Beichtstuhl mit ben Beheimniffen feiner Frau befannt ju machen, bat man bis jest nur in ben Romobien und Romanen gefunden. Außerbem mochten wir fragen; wie es tommt, bag bas verführte Mabchen ben Unterhalt ihres Rinbes gang von bem guten Billen des Barons abhangig machte? Gollte ein Mann, ber einen Fehltritt biefer Art vor einer Grau zu verbergen hat, nicht wenigstens zu bem fich versteben, wozu bie Befete ibn obnebin verbinden? Dem Baron felbst mußte baran gelegen fenn, bie Befchichte auch von biefer Seite mit einemmahl gu Barum unterläßt er es also? Unb warum ftellt er fogar in ben logten zwen Jahren bie ebemabligen Belb. Genbungen ein, und giebt baburch ber Mutter Anlaß ju einem Schritt, ber-fur feine Ehre und für feine bausliche Rube gleich gefährlich ift? Der Dichter ichilbert ibn weber niebertrachtig, noch arm, und gleichwohl murbe fich fein Betragen taum erflaren laffen, wenn er Benbes jugloich mare.

Bie tommt es ferner, bag ber Baron fein eigenes! Portrat, mit bem er boch feiner Bemablinn ein Beichent gemacht bat, auf ber Reife ben fich führe? Und warum verschenft er gerade biefes Bortrat? Die einzige Antwort auf Diefe Fragen ift: es muß fo fenn - weil fonft Berr von Robebue feine Romobie nicht hatte fchreiben fonnen. Der Baron ift übrigens ein Mensch, der uns auch nicht burch ben fleinften Bug ein Intereffe abzugewinnen vermag. und feine Eifersucht ift meder ernfthaft, noch tomifch, fonbern im bochften Brab albern und mibrig. Mus eben biefem Brunde wird feine Battinn burch bie Schonung, mit ber fie ihn behandelt, bennabe verachtlich. Da bas Stud burchaus in Berfen gefchrieben ift: fo follte man feinen profaifchen Brief barin erwarten. - Das zwente Stutt, Die gefahrliche Rachbarichaft, mag in Reapel, wo Berr von Rosebue es laut ber Vorrebe als tomisches Ballet gefeben bat, ber Ballerie, befonders wenn ber in fein Mundel verliebte Schneiber Fips ein guter Tanger mar, vielen Spaf gemacht haben. in ber bramatischen Darftellung mochte weber biefer Schneiber, noch bie auf einem loch in ber Mauer berubende Intrigue fonberlich bewundert werden. Bon dem barin berrichenden Bis mogen bie lefer aus folgender Probe urtheilen. Die Scene ift gwifchen Fips, feinem Mundel Lieschen und ihrem im nachsten Zummer borchenben liebhaber, Bollmann.

Licothen.

16the Gie fcon wieder ba.

Kips.

Ja, mein Zobelchen, bu jammerft mich, bu haft ohne mich gräßliche Langeweile.

Hollmann.

Bas ber Marr fich einbildet.

Lieschen.

Inu, ich suche mir die Beit so gut ale möglich ju vertreiben.

Bips.

Womit benn, mein Schafchen! womit benn,? Lienchen.

Ich arbeite -

Hollmann.

In Dero Ropffdmud.

Fips.

Das ift recht.

Lieschen.

Ich schwake -

Hollmann.

Dit meinem Gellebten.

Rips.

Das ift brav.

Lieschen.

36 bente -

-Amandag.

Daß Sie ein Rare find.

Fips.

3 nn, bas ift auch gut. Aber nicht maßt, am Ende wirft bu boch von ber Sehnfucht fibermaltigt?

Lieschen.

Breglich febre ich mich oft -

Hollmann.

Aber nicht nach Ihnen.

Fips.

Das entzückt mich.

Lieschen,

Benn Sie dat in fande medbleiben, fo bett ich auch mobi-

Hollmann,

Um Ihren Tob.

Fips.

Ach bas gute Rinb!

Lieschen,

Buweilen grant mir recht -

Hollmann.

Bor Ihrer Burndfunft.

Fips.

Ja bas glaub' ich.

Lieschen.

In ber Dammerung tommt es mir vor, ale fage ich Bes Kalten. Da bruckt es mich -

Pollmann.

In Die Arme,

Fips.

Das tommt vom Blute.

Lieschen.

Da prefit es mich -

Hollmann.

'An die Lippen,

Fips.

Das hat nichts ju bebeuten.

Lieschen.

Aber ploglich treten Sie bazwischen -

Bollmann,

Bie ein Befpenft.

Fips.

Scharment,

Lieschen (verschämt lächelnb).

Ich erblicke in Ihnen -

Fips.

Mur beraus bamit!

Hollmann,

Den größten Efel!

Sips (fcmungelnb),

36 verftebe bich fcon.

Lieschen.

Die Schaam verschileft mir ben Dunt; aber mein Berg -Bollmann.

Lacht Sie aus.

Fips.

Recht, mein Manschen, folde Geftunungen babe ich and

Die Farbe des Teufels.

Schwarz hatte Paftor Pips ben Tenfel angenommen, Das, meint er, brauche nicht Beweis. Beht ficht er, ba er eine bose Fran bekommen, Der Tenfel sey auch roth und weiß.

Die Antwort ber Braut.

Dorinde ward verlobt. Auf eines Stugers Fragen, Warum fie fich fo fruh jum Chftandsjoch entschloß, Gab fie jur Antwort: "Im Bertraun ju fagen, So wird man euch am erften los."

An eine Mobe-Marrinn.

Bas Doris tragt, bas ekelt bir; Bas Phollis trug, kannft bu nicht leiden. Benn bas vernünftig ift, warum benn faumft bu bir Die Rass wegzuschneiben.

Ben Gellerts Monumente.

Des eblen Dichters Bild reicht hier Retigion, o Tugend, dir; Das fab die Muse schier mit Reide. Doch ein Vergleich entschied den Streit; Der Muse gabens alle bende, Und alle drey der Ewigteit.

Auf ben Stuber Phormio.

Er ift fein Rarr, so wie man spricht,
Det Stuber Phormio.

Ob er es ift, bas weiß ich nicht;. Er thut boch aber so.

Un eine ichone Jagerinn.

So tühn, und boch fo fcon, ale jung; D das verdient Bewunderung, Borauf du zielft, das faut auch immer; Ein Berg balb, balb ein armes Bieh: Cepft du im Blachfeld, ober 3immer, Du fehleft beinen Safen nie.

## Auf den Tabler.

Biel Bofes fagt Mamurr von meinen Sinngebichten. Soll ich bas rachen? O mit nichten! Er fage beck, was ihm beliebt; Ich marte nur barauf, bis er uns feine giebt.

Der Reim scheint ben Dichter sehr viel Muhe gestostet zu haben, und die bloß um seinetwillen geschaffenen, meistens äußerst seltsam klingenden Nahmen, z. B. Maladett; Herr von Orben; Jungser Schneer; Pastor Zücht; Künstler Fraß; Breketek; die zärtliche Holderneß; ber arme Krode; Simaruben ze. können unmöglich von dem guten Geschmack gebilligt werden. Ueberhaupt sollte man im Epigramm so wenig als möglich auf Nahmen, und nie auf solche reimen, von denen sich kein anderer Grund als der Reim angeben läßt. Die vorläusigen Gedanken über Epigramm und Epigrammatisch

sten sind ein brauchbarer Bentrag zur Theorie und literatur dieser Dichtungsart. Auch von Herrn Kretschmann wird, wie schon von Andern, und nahmentlich von Herder geschah, bewiesen, daß die Lessingsche Desinition des Epigramms nur Eine Gattung desselben begreift, und also zu eng ist. — Von dem verstordenen Hensler hat Herr Kretschmann wohl eine zu vortheilhafte Meinung. Er ist beynahe bloß Nachahmer und Ueberseßer; und wenn Herr Kretschmann von seiner reinen und geschmeidigen Diction spricht, so sollte es, wenn hier der Ort dazu wäre, uns nicht schwer fallen, die höchste Vernachlässigung seines Vortrags, und also gerade das Gegentheil darzuthun.

Taschenbuch zum geselligen Bergnügen. Secheszehnter Jahrgang. 1806. Herausgegeben von B. G. Becker. Leipzig, in der Hempelschen Buchhandlung. 16. 358 Seiten.

Wer sich an poctischer und prosaischer Mittels mäßigkeit recht nach herzenslust zu sättigen gedenkt, dem können wir dieses wohlbeleibte Laschenbuch aufs Beste empfehlen. Zwar sind unter den Benträgen von touise Brachmann, Elisa Gramberg, haug, Mahimann, Schüße, verschiedene, die eine vortheilhafte Erwähnung verdienen. Aber des ganz

Worzüglichen ift boch gar zu wenig. Von ben vier profaischen Auflägen wird sicher teiner zum zwenten mabl gelesen. Ben bem zwen und zwanzig Seiten. langen Bedicht des Berrn Liebge: Abalard an Beloife, michte mohl mancher kefer und manche keserinn mit jener Dame ausrufen: Das alles ift rocht ichon; aber es macht mir entfestiche langeweile. Es fehlt bem Bangen an Begeisterung; und noch mehr vermißt man, wie ben ben meisten Berfuchen biefes Dichters, geläuterten Befchmatt. Gleich im Anfang ift von Beloifens Flammenworten, bie einen lichten Tag bereinblisten, von verheile ten Marben, bie tief entbrannten, von einer Scene, bie mit milbem Buthen Abalarbs gange Rube niebermurgte, (Gine Scene, melche niederwurgt, und was niederwurgt? die Rube!!) Die Rebe. Solche Berfe ju machen, ift freplich leicht. Es fehlt auch nicht an lefern, und fogar an Runftrichtern, bie fie febr ichon finden. ein Dichter auf bas lob biefer Leute ftolg zu fenn Urfache bat, ift eine andere Frage. Die Bentrage bes Berrn langbein haben bas Werdienft einer giemlich naturlichen Prolligkeit und einer meiftens leichten Berfifitation. Rur follte er gegen bas Platte, eine Rlippe, an ber er gar ju oft scheitert, mehr auf ber Buth fenn. Seine Ergablung: ber Bausschlus. fel, ift ju gebehnt. Auch hatten einige Unmahrscheinlichkeiten in ber Beschichte fich leicht beben laffen. Dem herrn Pfeffel sind die Sinngebichte, wie immer, außerst verunglückt. Das Sonnett: an Sie und Ihn, wahrscheinlich ein Gelegenheitsstück, hatte der herausgeber wohl nicht aufgenommen, wenn es nicht — von ihm selbst ware. Der Pseudo-Schiller, herr Christian Schreiber, hat sich gegen das Laschenbuch des herrn Becker nicht minder frengebig erwiesen, als gegen den Damenkalender des Lübinger Buchhandlers. Lebt das Laschenbuch jum geselligen Bergnügen auf diese Weise noch einmahl sechszehn Jahre; so wird es ein merkwürdiges Denkmahl der Genügsamkeit des Publikums.

# In hâit.

# Erftes Stütf.

| Ĭ.       | Ueber bie Darftellung in ber Mufit. Aus t                                                                 | em Frans<br>S. 3 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| II.      | Ryllenion; Ein Jahr in Arfablen. (Bon frenben Bergog ju Gotha.)                                           |                  |
|          | teugen Setlog in Gothar)                                                                                  | 43               |
| III.     | Homeri Hymni et Batrachomyomach<br>Aug. Matthiae.                                                         | nia; ed.<br>69   |
| īy.<br>` | Les Caractères de Théophraste,<br>par La Bruyere, avec des addition<br>notes nouvelles par I. G. Schweigh | ns et des        |

# V. ! Rurgere Angeigen :

hymnus auf Gott, ein mufitalifches Bedicht, nebft einigen geiftlichen Liebern; und Stollen (beide von bem Grn. v. Ropten in Magdeburg.) 101

Ruth, ein Gedicht in vier Gefängen, bon Karl Stredfuß ju Bien.

LXXII: 35. 2. St.

**79** 

| Rarzere Anzeigen:    |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Ruth, ein biblifches | Gemalbe in brey Ibyllen, 1 |
| Karoline Pi          | dlet, geb. von Greiner     |
| Bien .               | <b>©.</b> 1:               |
| Milled an arm Marsh  | is mad bent Charlemicken m |

Mahrchen von Goghi; nach bent Italienischen von Karl Strecksuß. 120

Beue Berlegenhoiten, in ernfthaften und lannigen Ers-

122

Malven; von Friedrich Rind. 2 Banbchen. 123

Laschenbuch für Damen auf das Jahr 1806; herause gegeben von (bem verstorbenen) huber, Lafontaine, Psessel und andern. 125

Moliere's Luftspiele und Possen; für die beutsche Busne von Beinrich 3 schoffe. 3ter und 4ter Band.

Beravine, ober Schönheit und Liebe; Roman. 127

Julius und Julie, oder das unfichtbare Mabchen, von Gottlieb Duller. 2 Theile. 128

Romantische Gemalde und unterhaltende Ergabiangen.
(Bon einem Ungenannten.) 129

Bella und Clariffa Fonti, Anfihrerinnen eines furchts baren Raubercorps im Kirchenstaate. Seitem stud zur Seeraubertoniginn Antonia bella Lorcini. Nan bemselben Verfasser. 132

:150

## Rargere Angeigen : Der Lientenant; ein Semalbe aus ben Berwicklungen des menfdlichen Lebens. Maimund ber Unerbittliche, ober foredliche Folgen bet Sartherzigfeit; eine Familiengeschichte. Theile. 134 Pprifde Gebichte won Rubolph Rriebrich Deine rid Magenau. 134 Reibe fleiner Schriften von Copbie Brentano. 136 Bibliothef ber Robinsone; in zwedmäßigen Auszugen vom Berfaffer ber granen Mappe. 2 Banbe 139 Gefchichte und Rritit ber beutschen Boefle und Berebfamfeit, von grang Dorn. 142 Gottlob Billets Bedichte und Golbfibiographie. 145 Bebichte von Briebrich Anguft Rubland. Ere ftes Beft. 148 Sefange jur Erholung gefelliger Preube, gefammelt und herausgegeben von A. g, Cachfe. 149 Die Fruchte meiner Dufe; jur Erziehung einer Baife geopfert von C. Friedel. .149

Rleine Schriften von Christian Schreiber,

#### Rargere Angeigen:

Sebichte von R. Beinr. Leop. Reinharbt. S. 151

Amor und Somen, ein Barngebicht, nebst hundert ber Ch : und Behftand beienchtenden Epigrams men.

Iris; ein Taschenbuch für 1806; herausgegeben von 3. G. Jacobi.

Freie: Dichtungen von Bilbeim Blumenbagen. 157

# Zweytes Stück.

- VI. Ueber has Denfmal ber Koniginn Comosarye, von herrn hofrath von Robler in Petersburg. S. 163
- VII. Beschluß ber ausgehobenen Stellen aus Mars montel's Memoiren. Die Familie Reder und ein Gespräch mit bem Bichter Chamfort. 207
- VIII. Joh. August Bagnets neue berichtigte und mit einem aussührlichen Commentar begleitete Ausgabe von C. Valerii Flacci Setini Balbi Argonauticon. 226,

#### IX. Rurgere Ungeigen :

Sinngebichte von Friedrich Christoph Bei-

Romifche Encyclopable; ober: Sammlung von geifte

ī

;

| 3 n h a i i.                                                | 3 <sup>2</sup> 5 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Rargere Ungeigen : -                                        |                  |
| reichen Anethoten, Ginfallen, Cho                           | raftergügen      |
| und Bedanten.                                               | <b>6.</b> 293    |
| Testimonia Auctorum de Merkel                               | io; b. f.        |
| Parabiesgartlein für Sarlieb De                             | rtel. 294        |
| Samburgifche Blumenlese auf 1806; he                        | rausgegeben      |
| von Joseph Scholz.                                          | 296              |
| Therese; ein Roman in zwep Theilen                          | (aus einer       |
| wetblichen Feber.)                                          | 297              |
| Manheimer Taschenbuch ber Grazien I                         | 806; mit         |
| Rupfern.                                                    | 297              |
| Sebichte von A. G. D. Graf von Mol. Oben von demselben. — — | rfe.] 298        |
| Die Stufen bes Menfchen; ein Gemali                         | e aus bem        |
| Lucres, vom Professer Cons in                               | Tabingen.        |
|                                                             | 303              |
| Cafchenbuch gur Chre alter und nener                        |                  |
| Meihoden; von A. G. Cberha                                  | tb. (Eine        |
| Satire in Anittelverfen.)                                   | 304              |
| Almanach bramatischer Spiele, von A.                        | von Ro           |
| hebue. 4ter Jahrgang.                                       | 307              |
| Leben, wunderbate Reifen und Berfahrt                       | en bes Jo        |
| hannes von ber Offfee; herausgege                           | ben von 3        |

Ð.

## Rargere Angeigen :

Rari Friedrich Kretfcmanns lette Sinn gebichte in acht Buchern. 8.315

Tafchenbuch jum gefelligen Bergnügen, herausgege ben von 28. G. Becker. I beer Jahrgang. 318

Die Fortsetung biefes Journals etscheint unter ber Ausschrift:

Bibliothet

ber rebenden und bilbenden Runfe.

• 7 • • - . , • 

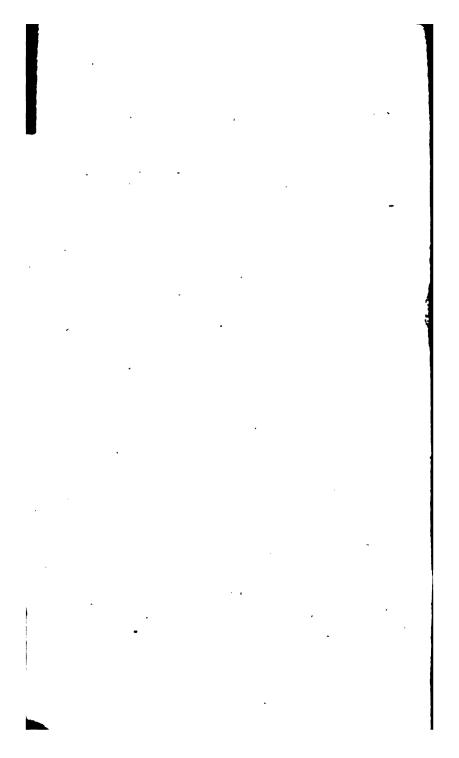



|   | - |  |  |   |   |     |
|---|---|--|--|---|---|-----|
| • |   |  |  |   |   |     |
|   |   |  |  | • |   |     |
|   |   |  |  |   |   | 1   |
|   |   |  |  |   |   | !   |
|   |   |  |  |   |   |     |
|   |   |  |  |   |   |     |
|   |   |  |  |   |   |     |
|   |   |  |  |   |   |     |
|   |   |  |  |   | ٠ |     |
|   |   |  |  |   |   |     |
|   |   |  |  |   |   |     |
|   |   |  |  |   |   |     |
|   |   |  |  |   |   |     |
|   |   |  |  |   |   | - 1 |

£.4 \* -. .

•